

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

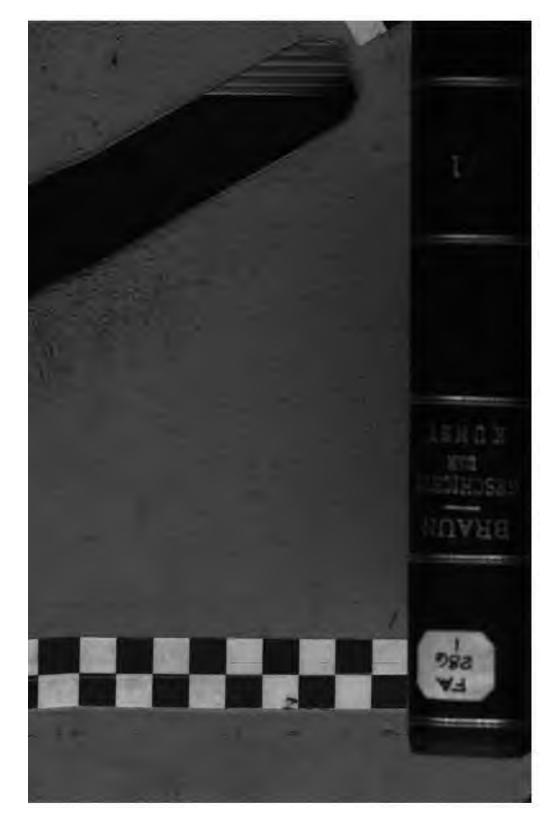

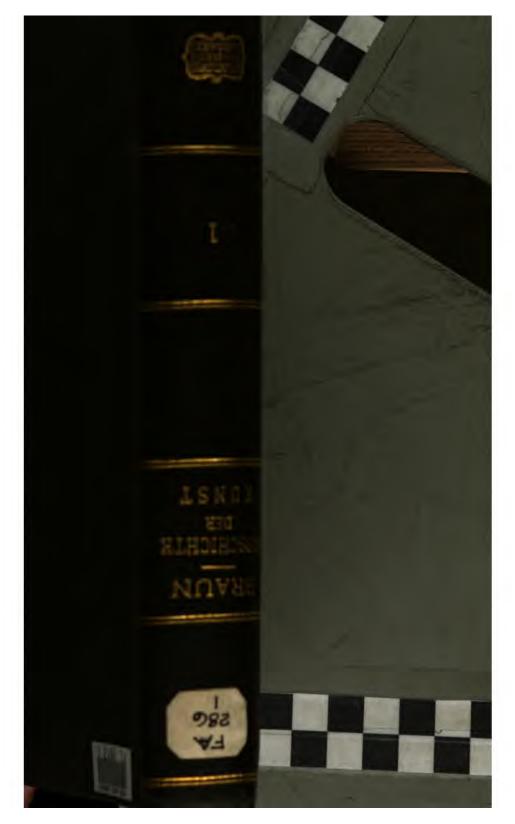

FL 3NY2 C

TA 286.1



· 

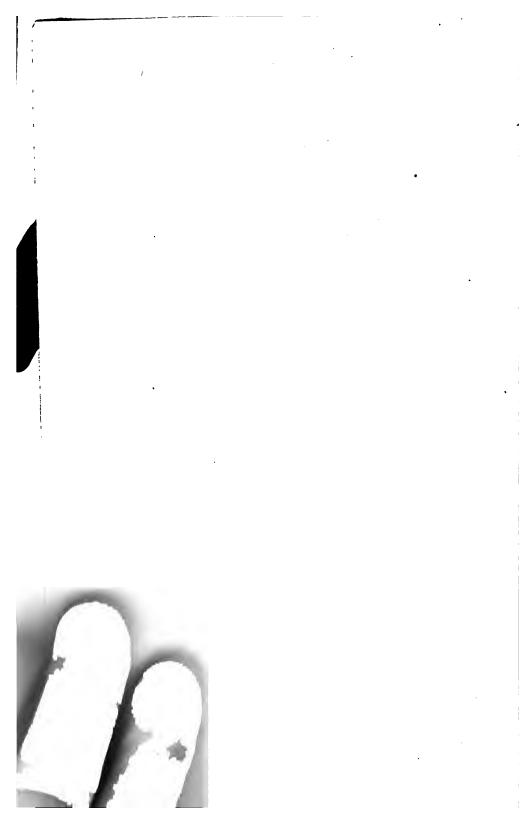

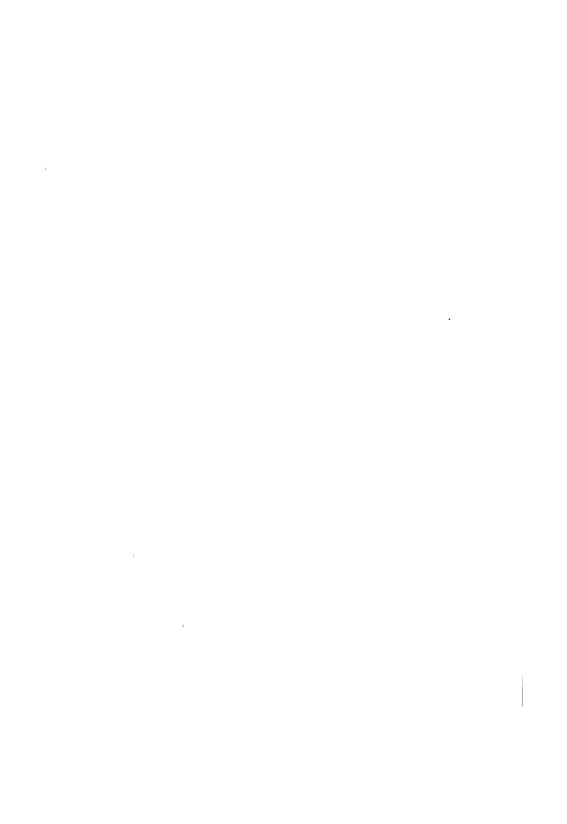

• . r

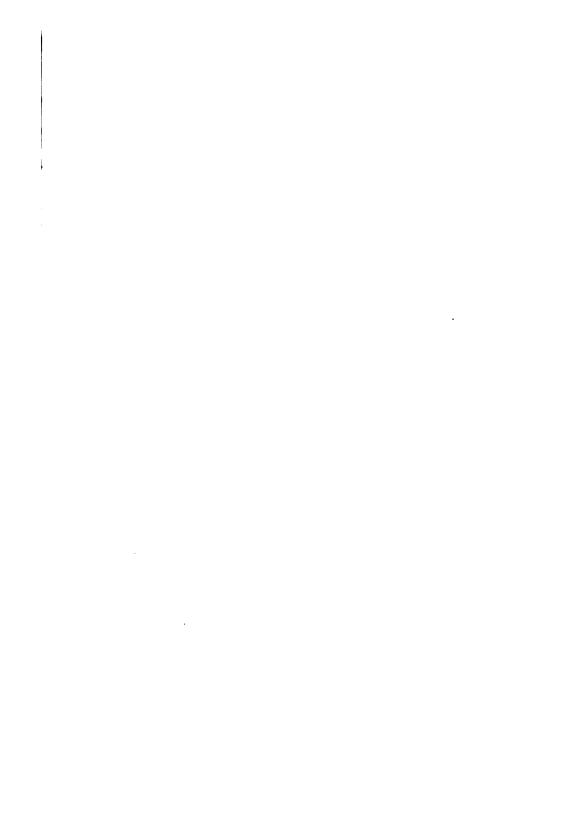



Geschichte der Kunft.

• 

# Geschichte der Kunst

in ihrem

## Entwicklungsgang

burch

alle Bölker der alten Welt hindurch auf dem Boden der Ortstunde nachgewiesen

von

Julius Braun.

### Erfter Band:

Das Nilthal und Wesopotamien (Babylon und Niniveh) mit ben Rebenländern Armenien, Wedien, Bersien, Syrien, Palästina, Arabien und die phöniksschen Rüsten mit Cypern und Karthago.

## C Wiesbaden:

Rreibel und Riebner, Berlagsbanblung. 1856.

FA286.1

HARVARD COLLEGE LIBRARY

1863, Aug. 28. \$ 6.16 Chistory Jund.

## Vorrede.

Dieß ist der erste Band eines Werkes, das in drei Bänden die künstlerische Kultur des Alterthums erschöpfen soll. Dieser erste Band umfaßt das Rilthal und Mesopostamien (Babylon und Niniveh) mit den Nebenländern Arsmenien, Medien, Persien, Syrien, Palästina, Arabien und die phönikischen Küsten. Der zweite Band wird Kleinasien und die hellenische Welt, der dritte Etrurien und Kom begreifen.

Unser Werk ist eine Entwicklungsgeschichte, die sich auf dem Boden der Ortskunde bewegt. Um alle vorhansbenen Denkmale kennen zu lernen, haben wir nicht bloß auf mehrjähriger Fahrt den größten und wichtigsten Theil der betheiligten Länder in eigener Anschauung, sondern haben sie auch in unausgesetzten Studien der vorhandenen reichen Mittel, Thal um Thal, Fußweg um Fußweg abgesucht und keinen Schutthausen übersehen.

Aus dieser vollständigen Kenntniß aller vorhandenen Reste, aus der Fähigkeit, sie alle zugleich zu überschauen, ohne durch alte Borurtheile beirrt zu werden, ergiebt sich jum erstenmal eine vollständig durchgeführte vergleichen de Archaologie, d. h. eine wahrhaftige Entwicklung 8geschichte der Runft von Bolt zu Bolt. Daß diese Entwicklung vorhanden ift und daß alle Bolker im ganzen Umfreis des Mittelmeers bis in's innere Afien an demfelben Kulturzusammenhang theilhaben, wird eben unser Buch Was außerhalb dieses Zusammenhangs steht, wie 3. B. Indien, bleibt von unserer Geschichte, eben weil fie eine Geschichte sein will, ausgeschloffen. Erft jest und gang feit Rurzem ift es möglich, alle Glieder diefes Bufammenhangs mit dem Finger zu berühren. Wir grollen gegen Niemanden, der diesen Zusammenhang früher nicht einsah. Dagegen soll man auch uns nicht verkepern, wenn wir Spsteme umwerfen muffen, die ohne Kenntniß des jegigen Materials aufgestellt wurden. Erst jest ift es nicht mehr zu früh, an diesen Entwurf einer Gesammtwissenschaft zu geben. Vortreffliche Einzelstudien an allen Enden liegen vor; nur wenige Stellen find noch wund und werden täglich gefunder. Aber alle jene Einzelstudien erhalten ihren richtigen Play und meist auch ihre innere Berichtigung nur durch den Ueberblick über's Ganze, durch eine vergleichende Archaologie.

Die topographische Renntniß, welche uns die vollstän= bige Sammlung aller Denkmale geliefert hat, ift nicht minder nüpe als Boden unferer Darftellungsweife. Wir. versuchen in unserer Darstellung allmählig ein möglichst flares Bild des ganzen alten Kulturbodens zu geben, und über diesen von Denkmal zu Denkmal die Pfade der Entwicklung zu verfolgen. Das ift die einzige Möglichkeit, die Begenstände selber in der Anschauung festzulegen. Wenn nicht ihr raumliches Berhältniß zu einander uns flar ift, bann flattern sie ewig in der Luft. Wir werden von Ort zu Ort den Faden einer Entwicklung aufnehmen und ihn soweit führen als die vorhandenen Mittel es eben erlauben, werden ihn fallen laffen und wieder aufnehmen, ohne daß er jemals verloren geht, und ihn zulest reinlich zum Schluß bringen. Wer in unserem Buch nur blättert, wird nichts als eine lyrische Unordnung entdecken. Wer seinem ganzen Plane folgt, wird einsehen, wie leicht es ist, mit einer topogra= phischen Anordnung auch die Chronologie zu ver= Wenn unser Gang im Ganzen und Großen chrobinden. nologisch ift - Unterägypten, Oberägypten, Babylon, Riniveh, Persepolis 2c. —, dann dürfen wir auch von einem diefer Hauptpfeiler zum andern, der topvaraphischen Folge nach, buntere Guirlanden hängen, in denen Aelteres und Neueres sich durchflicht, ohne daß damit die große Ordnung gestört wird. Gine ideale Reiseform, die wir für die Darstellung gewählt, behalten wir auch für solche Länder, die wir nicht perfönlich betreten haben, wie Babylon, Niniveh und Persepolis, bei. Dant den ungeheuren Mitteln beutiger Wiffenschaft kann das ohne Gefahr geschehen.

L

Wenn die bisherige Kunftgeschichte nach unserer Ueber= zeugung im Inhalt fortschrittsbedürftig ift — einmal aus Mangel eines energischen Vergleichungsprincips, so daß nicht nur unzählige Irrthümer im Innern stehen bleiben, fondern auch Luden, die jeden bistorischen Entwicklungsgang unterbrechen und die man durch die tiefsten Spekulationen noch tiefer zu machen strebt — und wenn die Kunstgeschichte fortschrittsbedürftig ift in der Korm, sofern die Denkmale, an eine rein dronologische Schnur gereiht und logge= rissen von ihrem wirklichen Lebensboden, sich niemals einer Anschauung einprägen können — so ift sie nicht minder schadhaft schon dadurch, daß fie nichts ift, als "Runftgeschichte", d. h. eine bloße, aus der übrigen Rulturwelt gewaltsam loggeriffene Abstrattion, eine "Formenge= schichte". So war die Botanik auf Linne'schem Stand= punkt, welche Staubfaden gablt und Pflanzenblätter vergleicht, und für Alles, wovon sie sonst nichts weiß, wenigstens Namen hat. So unentbehrlich und ewig dankenswerth jene Stufe war, so ist es jest an der Zeit, zu versuchen, ob nicht eine ganze Physiologie der Pflanze, ihre Nahrungs= fräfte, ihr Zellenleben und Blätterathmen 2c. mit aufzuneh= men sei. Das ift natürlich nur möglich, wenn wir auf die Abstraktion einer "Kunstgeschichte", d. h. einer puren Formengeschichte verzichten. Die Kunft läßt fich nicht trennen von Religion und Litteratur. Alle drei Ent= widlungen muffen, wenn das Ganze Lebensfraft und Saft gewinnen und nach außen verständlich werden foll, zu gleicher Fülle anwachsen und sich eng umflechten. Aber alle diese drei Entwicklungen ruhen auf dem Boden der natürlichen und ökonomischen Verhältnisse. Wir muffen also abermals die Länder kennen, muffen wissen, was sie einst, was sie jest und in aller Zwischenzeit zu nähren im Stande waren. Selbst ein Blick in die Zukunft muß offen sein.

Wie weit wir selbst im Stande sind, dieser, gewiß nicht klein gefaßten Aufgabe zu genügen, darüber steht das Urtheil frei. Rein Zweisel, daß an diesem ersten Ausbau noch mancher vorragende Stein sichtbar bleibt, und daß bei fortgesetzen Entdeckungen mancher Quader sich schadhaft erweisen dürfte und künftig ersest werden muß. Das Große und Ganze aber steht fest. Wer einen Fehler nachweist, ist willstommen; Orakelsprüche werden nicht gehört.

Obgleich wir das Aeußerste versucht haben, unsere Architekturen 2c. in Worten klar zu zeichnen, so wird doch ein
eigener möglichst reichhaltiger, aber möglichst einsacher und
wohlseiler Bilderaklas nichts weniger als überstüssig sein. Ein solcher, der namentlich alle topographischen Specialplane umfassen wird, soll künftig geliesert werden.
Bor der Hand bitten wir, gemäß der ausgesprochenen Ueberzeugung vom Werth der räumlichen Anschauungen, das
Buch niemals ohne Landkarte in der Hand zu lesen. Wir
hossen in Jahressfrist den zweiten Band und abermals in
Jahressfrist den dritten Band liesern zu können. Das Ganze
ist die Entwicklung einer Wissenschaft, deren Plan in unserem ersten Buch "Studien und Stizzen" angedeutet ist. Jenes Buch will nichts anderes sein, als was sein Titel sagt. Bon diesen Stizzen wird es erlaubt sein, fünftig wieder aufzunehmen und auszuführen, was brauchbar, und bei Seite zu lassen, was nicht mehr brauchbar. Dieser erste Band berührt sie kaum.

Beibelberg, Juli 1856.

Jul. Braun.

Das Recht ber Uebersetzung in frembe Sprachen wirb vorbehalten.

## Inhalt.

|     |                                 |     |   |   |   |  |   |  | Geite |
|-----|---------------------------------|-----|---|---|---|--|---|--|-------|
| 1.  | Rairo                           |     |   |   |   |  |   |  | 1     |
| 2.  | Die Pyramibenfelber von Memphis |     |   |   |   |  |   |  | 13    |
| 3.  | Bon Memphis bis Theben          |     |   |   |   |  |   |  | 33    |
| 4.  | Bestseite von Theben            |     |   |   |   |  |   |  | 66    |
| 5.  | Oberägypten und Nubien          |     |   |   |   |  |   |  | 92    |
| 6.  | Oftseite von Theben             |     |   |   |   |  |   |  | 119   |
| 7.  | Von Niniveh bis Babylon         |     |   |   |   |  |   |  | 139   |
| 8.  | Babylon                         |     | ٠ |   |   |  |   |  | 158   |
| 9.  | Niniveh                         |     |   |   |   |  |   |  | 191   |
| 10. | Rundschau von Riniveh aus       |     |   | • |   |  |   |  | 241   |
| 11. | Pasargada, Persepolis, Susa     |     |   |   |   |  |   |  | 274   |
| 12. | Bon Riniveh nach Jerufalem      |     |   |   | • |  |   |  | 322   |
| 13. | Jerufalem                       |     |   |   |   |  | • |  | 377   |
| 14. | Runbichau um Jerufalem          |     |   |   |   |  | • |  | 424   |
| 15. | Bon Jerufalem nach Thrus und Ci | per | n |   |   |  |   |  | 447   |
|     |                                 |     |   |   |   |  |   |  |       |

. · .

## Inhalts=Berzeichniß.

### 1. Kunft- und religionsgeschichtliche Entwicklungen.

### a. Runftgefdictlices.

- Byramibenbau, ägyptischer, 1. 2. 10. 13. 14 2c. 16. 20. 24 2c. 30. 45. 76. 77. 169. äthiop. 116. 118. babyl. 167. 168 2c. 170. 180. 183. assure 207 2c. 237. 242. pers. 276. sprisch. 330. 334. 343. 345. 363. arab. 361. phon. 478. 502. 506. 510.
- Felsengraber, ägypt. 28. 29. 32. 39 2c. 46. 71. 77. 82. 95. 98. armen. 250. pers. 279. 294. spr. 364. 369. hebr. 396 2c. 400. 418 2c. arab. 361. 428. 433. 445 2c. phon. 491. 497. 509. 520.
- Brabthürme fyr. 345. 362 2c. hebr. 396 2c. nabatäifch. 429. 433. 435. 509 phon. 509.
- Sarfophage, ägypt. 22. 23. 27. 29. 30. 32. 56. 72. 73. 74. 78. 497. babylon. 180 x. perf. 283. fyr. 369. 370. hebr. 422. 426. phôn. 497 xc. 500. 508. 522.
- Temp e1, ägyptifche 27. 28. 33. 38. 53. 66. 75. 80 2c. 83. 86. 88. 89. 93. 96. 98. 100. 103 2c. 106. 107. 108. 110. 113. 119 2c. 128 2c. 441. äthiopifche, 117. babyl. 164. 2c. 169. 173. affy. 204. 208. 209. mebifch. 262. 265. perf. 285. arme-

- nifch. 328. fyr. 331 2c. 334. 335. 337. 348. 347 2c. 365. 367. 370. 373. hebr. 376. 403 2c. 413. philiptaifch. 452. 456. phon. 462. 463. 464. 476. 478. 481. 504. 506. 510. libyfche 475.
- **Balāfte, āgyptische, 44. 66. 76. 87.** 128. 134. babyl. 160. 162. 176. affyr. 1932c. 210 2c. 218. 222. 227. mebisch. 265. perf. 267. 272. 274. 279. 281. 286 2c. 302 2c. 319. sprisch. 348. 365. hebr. 416 2c.
- Säulenstil, ägyptischer, 18. 40 2c. 53 2c. 69 2c. 72. 81 2c. 93. 94. 96. 100. 104. 107. 110. 113. 115. 119. 130. 132. 137. 323. babysion. 185. 188. affyr. 203 2c. 221. 223. 229. 233. 241. 353. mebisch. 265. perf. 275 2c. 277. 278. 280. 291. 300. 308. 321. hebr. 392 2c. 404. 407. 412. 416 2c. phonif. 464. 479. 482. 520
- Sog. Dorifder Stil, 41 2c. 100. 107. 113. 137. 396 2c. 399. 451. 520 2c.
- Sog. Soniffer Stil, 204. 220. 229. 280. 291. 293. 331. 371. 372. 397. 400. 408. 460. 479. 482. 509. 522.

- Stulptur, ägnptische, 17. 18. 22. 27 2c. 29. 43. 54. 57. 58 2c. 61. 67 2c. 78. 80. 90 2c. 93. 94. 96. 98. 122 2c. 126 2c. 131. babylon. 186. 188. Anmert. 133. assyr. 194 2c. 196 2c. 199. 201. 208 2c. 211 2c. 229 2c. 234 2c. 253. persisch. 260 2c. 275. 281. 289. 291. 295 2c. 299. 304. hebr. 409. phon. 221. 483 2c. 492 2c. 497. 517. āthiop. 61. 115. 116. sassard. 283 2c. 316. 319.
- Backfeinbau, ägyptischer, 31. 45. 63. 76. 77. babylon. 148. 152. 159. 160. 161. 164. 167 2c. 178. 183. 184. affyr. 202 2c. 208. 210. 219. 239. mebisch. 264. pers. 270. 287. 290.
- Bewölbebau, agypt. 27. 31. 75 20. 87. babylon. 162. 177. 184. affyr. 203. 206. 208. fyr. 351. athiop. 116.
- Malerei, ägypt. 18. 22. 29. 39. 71. 73. 74. 78. 88. 90. 91 2c. 95. 107. 111. babyl. 184. affyr. 203. 219. perf. 304.

### Einzelne Charafterformen.

Obelisten, ägypt. 11. 43. 44. 99. 121. 133. 134. 441. babylon. 183. affyr. 214. 224. 225. fyrifc. 332.

- Bylone, agypt. 80. 88. 89. 96. 108. 106. 116. 121. 128. 129 2c. 132. 184. ju Jerufalem 446.
- Sphinge, agypt. 27. 32. 70. 75. 108. 126. 127. 128. 136. 137. affpr. 223. phon. 221. 493.
- Cherubim, 197. 217. 393. 409. Roloffalbilber, ägypt. 27. 80. 84. 86. 88. 110. 112. 116. 122. babyl. 165. 173. 183. 187.
- Megypt. Hohlgefims, 27.53.56.
  96. 98. 100. 104. 122. 127. 130.
  502. in Affyrien 185. 204. 233.
  in Bersten 281 2c. 302. 310. 319.
  in Jerusalem 398. 400. 446.
- Triglyph en, ägypt. 27. 29. 41. 397. 520. babylon. 520. affyr. 520. hebr. 397. 399. 421. 422. zu Betra und phon. 433. 500. 520.
- Siebel, ägypt. 41. perf. 277. hebr. 418. 429. au Betra 521. 522.
- Steinerne Thuren, perf. 277. 281. fpr. 368. 369. 370. 426. hebr. 423 3c. 426. phon. 509.
- Saulen ftraßen, fyrische und phönikische, 337. 342. 359. 364 2c. 370. 372. 376. 414. 479. 482. 507.
- Sieroglyphenschrift, 47. 50. 57. 79. 122 2c. 232.
- Reilfdyrift, 194. 209. 212. 214. 224. 228. 231. 249. 260 ac. 263. 275. 283. 290. 327. 442. 503.

### b. Religionsgeschichtliches.

Aregyptische Gotter mit ihren Ramen und Entwicklungen in Afien.

Amun (Rneph) 35. 38. 47. 48. 50. 55. 59. 61. 88. 89. 100. 108. 111.

122. 125. 126. 131. 134. 137. 150. 299. 390. 466. 468. 502. 511.

Kolpiach, Pneuma 466. Rabmos 511.

Sevet 47. 467. 469.

Protogonos Meon 467.

Reith, Retpe 36. 47. 48. 150. 172. 454. 467. 468. 504. 519.

Aftarte 172. 215. 454. 473. 504. Aphrobite 487. 488. 504. 518. Rhea 172. 173. 215. 454. Woth, Wuth 467.

Bacht 47. 137. 172. 332. 466. 502. Leto 20.

> Ilithnia 95. 172. 173. 216. 455. Mylitta 172. 173. 216. 455.

Derfeto 172. 173. 216. 245. 331. 454 2c. 466.

Sera 172. 173. 216. 332. 455.

Thuro und Doto 455. 510. Berut und Bohu 455. 466. 502. Harmonia 511.

Pan 47. Menth Barfeph 466. Pothos, Eros 467.

Phthah 20. 33. 47. 48. 57. 108. 117. 150. 468. 502.

Chufor, Bephaiftos 468.

himmelegöttin 47. 48. 104.

Sate, 534.

Sonnengott, Re 28. 47. 48. 54. 111. 117. 134. 502.

Demarum, Baalschamafim 343. 350. 468.

Chu 57. 222.

Joh, Chonsu ober Thot, ber zweimal große, ber Wondgott 32. 39. 59. 82. 84. 129. 468. 483. Sein heiliges Thier Apis 82. 389.

Efcmun, Afchtlep, Astlepios 468. 478. 483.

Jao - Jehova 389 2c. 395. 439. 460. 468.

Seph 50. 82. Ame 48. 49. 50. 394. 409. Offris 20. 47. 48. 49. 81. 83. 89. 103. 105. 108. 111. 171. 210. 469. 504. 516. al8 Serapis 526. 470.

Abonis 415. 451. 470. 516. Dionufos 346. 471. 472.

Attes 415. 470. 472.

**Sabab und Thammus 472. Iss 38. 47. 103. 104. 470.** 

Berfephone, Guropa 470. 472.

Apphon 42. 47. 49. 57. 58. 117. 172. 466. 469 2c. 483.

Ares 172. 215. 470.

Merobach und Rergal 172. 215. 252.

Berfeus 457.

Chom. Arueris 466.

Melfarth, Sabib 463. 465. 466. Herfules 462. 465. 473 476. 487. 488. 489. 493.

Anubis 48. 84. 92. 172. 215. Rebo 172. 215.

Porus 20. 47. 49. 84. 103. 483. Apollon 483. 486.

Rosmogonie, agupt. 47. babyl. 150. 217. 304. phon. 466 2c.

Mpfterienbienfte 49. 97. 105. 470. 472.

### Afiatifche Gotter.

Bel, Zeus, Planet Jupiter 150. 166. 20. 168. 171. 173. 182. 214. 254. 331. 394. 466.

Rewan, Saturn. 172. 215. Baal Chamman und Moloch 215. 390: 395.

Anahib, Tanais, Artemis Tanith, Coleftis 172. 215. 250. 262. 265. 328. 454. 455. 473. 483. 511.

Bott Affur (?) 212.

Baruana afarana 212. 305.

Ormuzb 212 2c. 261. 263. 269. 285. 290. 305. 306.

Ahriman 212 2c. 296. 305. 306. 329. Mithra 278. 287. 506.

Dannes 151. 181. 215. 452.

Dagon 452. 456. 473.

Amfchaspanbs 305. Hom 213. 217. 305. 307. 309. Heiliger Baum 211. 216 2c. 293. 294. 305. 329. Kampf ber guten und bofen Geister

208. 213. 237. 295. 304. 473. 493. Feuerbienst 204. 213. 214. 252. 255. 266. 278. 281. 285. 307. 315. 318. 416.

### Berzeichniß der Orts - und Bolkernamen.

Ababbe Araber 109. Abu Scharein, Phramibenthurm 169. 185, 188, Abufchir, Bafen 318. Abu-Simbel, Soblentempel 110. 124. Abufir, Phramiben 16. 20. 30. Abndos 20. 76. 136, 162. Aben 359. 436. Aberbibichan, Proving 254. 329. Ablun, Refropolis 491. Abonisfluß 504. Aegina 496. Menezeh, Bebuinen 140. 343. 369. Aila, Eloth 443. Aintab 335. Ajalon 451. Atabah, Raftell 434. 437. 443. Afta 460. Affertuf, Phramibenthurm 149.152.169. Mamuth, Befte 341. Albordich, Bera 269. Menno 245. 330. 333 2c. 340. 356. 507. Mexanbrette, Safen 340. Alexandrien 57. 62. 97. 372. 470. Algerien 477. Alt Rairo 13. Amada 110. Amaletiter 447. 450. Amara 115. Amathus 515. 513. 115. 518. 519.

Amiba (Diarbefr) 245. Ammoniter 395. 426. Amranhugel 161. 177. Anah 326. Antaovolis 46. Antilibanon 326. 344. 346. 351. 353. 490. Antinoe 55. Antiochia 335. 336 2c. 364. 378, 372. 512. Antonia, Burg 415. 418. Apamea (famya) 342. 371. Aphaka 504. Arab, Infel im perf. Meer 182. 501. Arab, (Arvab) Infel ber phon. Rufte. 345. 448. 464. 479. 498. 505. 507 2c. Arafat, Chene 358. Ararat. Bera 251. 329. Araxes, Kluß in Berfien 286. 315. in Ar menien 329. Arban, Bugel 246. Arbela, Erbil 142. 240. 322. Argo, Infel 116. Arfa 506. Armenier 250. 378. 381. 382. Arnon, Kluß 427. Afafifthal 70. 71. 75 2c. 129. 420. 477. Asbob, (Esbub) 448. 452. 453. Astalon 332. 394. 453. 518. Affaffinen 341. Mff08 107. 500.

Affican (Spene) 98. Atbara, Fluß 117. Athlit 459. Atropatene 213. 254. Avaris 45. 58. 60. 95. 390. 446. 449. Aviter 450. Awai, Stromschnelle 141.

Baalbet, 346 2c. Babel, Berg 158. Babylon, rom. Raftell 13. Babylon 157 2c. 282. 292. 294. 324. 330. 348. 361. 365. 372. 388. 394. 412. 505. Bagbab 140. 147 2c. 273. 322. Bagistan 260. Babrein 436. Bakhtipari 273. Baftra 268. 269. Balearen 451. 465. 477. 488. Balkh (Baktra) 268. Banias 373. Barabra, Bolf 105. 114. 117. Baraba, Fluß 352. 353. 355. Bartal, Berg 61. 116.

Basra 175. 180. 252. Bavian 253. 280. Beduinen im Nilthal 5. 14. 37. 71. 109. 326. in Mcfopot 109. 139. 140. 144. 149 2c. in Sprien und Palastina 343. 355. 356. 360. 362. 369. 372. 375. **382**. 384. 385. 388. 425. 426. 440.

Begig, (Obelist zu) 44. 225.

Belubschiftan 317.

Bafan 369. 426.

Benbemir, Fluß 286.

Benihaffan, Grotten 39 2c. 44. 77. 398. 459. 520.

Berenife 52.

Berfaba 443. 459.

Berut 60. 230. 448. 490. 501 2c.

Bethanien 388.

Bethlehem 384. 445.

Bir 245. 325. 327. 330.

Birs Nimrub, bab. Thurm 163.

Bischarin 109.

Bisutun, Berg 258. 260. 298. 300. Bitterfeen 442. Blemper 104. 109. Bofra 369. Bulat 1. 3. Bumabuefluß 239. Buto 20. Btebbin, Schloß 499. Bublos, (Dichebeil) 448. 464. 469. 505.

Cane Emporium (hien Ghorab) 436. Care 493 2c. 497. Carrha, (Baran) 245. Cafarea, (Raifarieh) 459. Ceberwalb 506. Chaone, (Kangovar) 263. Chelibi, (Benobia) 326. 363. Chemmis 47. Chittier 513. Copern 205. 487. 492. 494. 495. 512 2c.

Dabob 105. Daffeh 107.

Damastus 325. 335. 344. 352 zc. 362. 368. 370. 489. 501.

Danbur 107.

Daphne 336. 337.

Darabgherb 319.

Darfur 46.

Dafdur, Byramiben 16. 20. 31 2c.

Daschtistan 317.

Daftagerb 256 2c.

Dara 244. 324.

Delta 19.

Deir, el, in Betra 433.

Deir el Bahri, Theben 75.

Deir el Ramr, Libanon, 500.

Deir el Mebineh, Theben 83.

Demamenb, Berg 266. 267.

Denderah 46. 53 2c. 101. 191. 222.

Deraaijeh 357. 361.

Derr, Rubien 110.

Dialahfluß 256.

Diarbetr 245. 324.

Dilemiten 264.

Digful, Fluß 320.

Feggan 509.

Fibschaquell 352.

Dongola 59. 114. 116. Dora 459. Drugen 275. 340. 368. 499. 504. Dichagatu 255. Dichebeil (Byblos) 505. Dichebel Machmel 506. 344. Dichebel Maklub 247. Dichebel Schech 344. Dichebel Sannin 503. Dichebur=Araber 246. Dschidda 436. Dichulamerk 247. Dichulfa 272.

Gbal, Berg 376. 439. Cbeffa, (Orfa) 245. 325. Ebfu 95. 101. 106. Com 427. 431. 434. 443. Efbatana 188, 225, 257. 263 ac 265. 277. 278. 308. 321. Efron 453. Elephantine, Insel 98. 99. Elwend, Berg 263. 266. 320. Emeja (Bem8) 343. 347. 348. 476. Engebbi 386. Epidaurus 453. Erzerum 328. Erzingan 328. Erng, Berg 488. Esbefieh, Anlage 2 2c. Esbrelon, Chene 375. 460. Estol, Thal 444. Ene 93. Etrurien 63. 64. 110. 181. 237. 420. 446. 453. 493. 496. Etschmiabzin, Rlofter 251. Euphrat 139. 158. 175. 178 2c. 229. 325. 329. Eziongeber 434.

Fafra 503. 504. Kamagosta 518. Kampa (Apamea) 342. Fars, Proving 273. Fanum 44. 210. 225. Keiranthal 440 2c. Feludscha, Raftell 325.

Egra 368.

Firuzabad 318. Fostat, 13. Frat, Fluß 328. Gabala (Dichelibi) 454. 510 2c. Gabara 369. 500. Babes (Cabix) 464. 476. 488. Garigim, Berg 376. Gartag 106. Gath 453. Baza in Mebien 255. in Philiftaa 431. 453. 456. Gerasa (Dicherasch) 370. 425. Berf Buffein, Bohlentempel 108.

Berger, Raftell 327. Gerrhäer 435. 437. Bethfemane 383. Ghaffan 360. Ghilan 268. Ohor 374. 375. Ghuta 353. 362. Gibea 395. Bibliter 448. 464. 505.

Gilban, Berg 375. Gileab 370. 394. 425. Bilif, Bufte 117. Gizeh 14. 43. 447.

Bozzo 475.

Gihon, Fluß 329.

Onndes, Kluß 256. 266.

Safelbama 446. Halikarnaß 346. 423. Halns 329. Hama 334. 343. 412. 513. Samaban 263 2c. 273. Baran 146. 245. 246. Basbenafluß 373. Hatra (el Habr) 143. 145. Bauara, Bafen 435. Saurangebirg 368. 425. Havila, Land 329. hazeroth, Quell 437. Bebron 389. 425. 443. 444. Bebichas 361. Heliopolis in Aegypten 11. 183. in

Sprien 350. Deme 334. 343. 344. 399. 476. 507. Bermel 345. 399. 509. Bermon, Berg 353. 373. 374. 473. Rlein. Bermon 375.

hermonthis 92 2c. Besbon 426. Bibbetel 329. Bierapolis 173. 188. 331 2c. 347. 348. 350.

Hillah 140. 158. 163. 177.

Hinnom, Thal 395. 419. 422. 424.

Simfariten 359. 436. 445. Sippo 486. 498. Sira 174. 360. 365. Bien Ghorab 436. Sit 178. 325. Bor, Berg 427. 432. Boreb 437. 439. Putios 45. 58. 95. 115. 135. 285. 390. 446. 447. 449. 465. 511. hyrtanien 268.

3brim 110. Idalian 514. 515. 516. 518. Ilithpia, el Rab 95. 100. 138. Illiats 287. Istenberun (Alexandrette) 340. Ismaelier 341. Ispahan 266 270 2c. 273. Iffus 340. Istakhr 279. 280. Jaffa 424. 451. 457. Jakobsbrücke 373. Janbo, Bafen 436. Jarmut, (hieromay) Fluß 369. Jebufiter 389. 446. 447. 450. Jemen 357. 359. 435. Jenin (Ginaa) 375. Jericho 388. 394. 427. Jerufalem 61. 188. 252. 267. 311. 324. 345. 348. 371. 373. 377. 2c. 446. Jezb, Dase 273. 315. Jegbikaft 27 3.

Jegiben 243. 252. 340. Jorban 369. 370. 373. 374. 348. 387, 427, Juffuffanal 37. Rabes, Quell 432. Rabefia 175. Ralabiche 106. Ralah Scherfat, Ruinenhugel 143. 190. 237. 432. Ralah Sefib 320. Ralbeh, Rhan 500. Ranuat 368. Rangovar 262. 348. 361. Raphthor 449. 456. Raralis, Cagliari 488. Raramanien 318. Rargeh, Dafe 62. Rartemifch 61. 246. 326. Rarmel 375. 459. Rarnat 44. 58. 59. 71. 75. 126 2c. 347. Rarthago 188. 309. 345. 372. 463. 464. 470 ac. 485. 498. 507. Rartum 3. 118. Karun, Fluß 180. 321. Kafius, Berge 336. 457. 512. Rataraften bes Mil 98 2c. 101. 113. 114. bes Euphrat 327. Rathimain 148. 152. 189. Ragerun, 316. Reli Schin, Bag 254. 255. Reneh 52. 65. Reraf 384. 387. 427. Rerefto, Grotten 255. Rertha, Fluß 320. Rermanichah 257. 432. Rhaburfluß 238. 246. 326. Rhazneh Faraoun, in Petra 428. Rhorfabab 194 2c. 198 2c. 247. 250. 277. 282. 291. 292. 312.

418. Rifon, Bach 375. 460. Rition 498. 513. Rieban Maaben 328. Ropten 5. 13. 50. 381.

Rhofar, Fluß 227. 239.

Ribronthal 383. 385. 396. 401. 404.

Roptos 52. Rorinth 496. Rorna 156. Rorosto 108. Rofeir 52. Roffaer 265. Rreta 449. 450. Rtefiphon 143. 154. 256. 267. Rufa 174. 340. 365. Ruffunbichit, in Riniveh 193. 212. 227. 239. 323. Rummeh 114. Rummurthan 327. Rurben 206. 243. 244. 247. 248. 254. 255. 257. 266. 328. 334. 356. Rurietein 362. Rusch 329. Anrene 521. 522.

2. abyrinth 44. 61. 211. Laodicca, Ladifieh 510. 512. Larnafa 205. 512. 518. Ledicha 368. 369. 425. Lemlun, Sümpfe 179. 186. Leptis 487. Leufefome 435. Leufofia 518. Libanon 340. 344. 352. 490. 499. Litany, Fluß 344. 373. 474. 490. Lig 489. Luren 255. 257. 266. Lugor 59. 64. 69. 75. 119 2c. Lybier 477. 478. 487. 489.

Anthera 454. 487. 519.

Maban-Araber 181.
Malatia 327.
Malta 474. 522.
Malthanyah 253.
Mara, Quell 442.
Marathos 507. 508.
Marbin 244.
Mareb 360.
Maroniten 504.
Mar Saba, Kloster 385.
Masaba, Beste 386.
Masenberan 268.

Medina 355. 356. 361. 372. Mebinet Babu, in Theben 60. 87. 196. 235. Medscherdah, Fluß 486. Meggibbo, Thal 61. Meffa 355. 357 2c. 372. Meibun, Byramibe 24. Melos, Infel 487. 495. Membibich (Bierapolis) 331. Memnonfologe 84 2c. Memnonium 60. 77. 79 2c. 513. Memphis 2. 13. 15, 17. 20. 30. 32. 61. 62. 78. 183. 186. 282. 505. Meroe 55. 106. 115. 118. Meromfee 373. Meru 268. Meldeb Alli 157. 174. 270. Mefcheb Suffein 157. 175. Metawilehe 491. Midian 439. Minaer 435. Moab 384. 395. 427. 496. Mohawill, Khan 157. Mofattamgebirg 15. Motha 436. Monfalut 46. Mongolen 147. 273. 342. Montefit-Araber 179. Moriah 379. 382. 401. 413. Morisfee 44. 360. Moful 140. 141. 191. 206. 232. 240. 241. Mothe 488. Mubichelibe, Berg 160. Muffayar, Thurm 169. 185. Murabfluß 250. 328. Murghab, Kluß 274. 277. Myfene 237. 459. 460. 495. 496. Myos Hormos 52.

Nabius (Sichem) 376. Raga 118. Rahr el Auwaleh 499. Rahr Jbrahim (Abonis) 504. Rahr Kabischa 506. Rahr el Kebir 507. Rahr el Kelb 230. 253. 491. 502 2c. Rahr Malcha, Kanaf 153. Rafich i Ruftam 2-3. 294. 301. 312 423.

Rapata 116.

Rafairier 340 2c. 508. 512.

Razareth 375.

Rebbi Junus in Riniveh 193. 226. in Bhonif. 499.

Rebo, Berg 426.

Rebscheb (Arabien) 140. 355. 361.

Restorianer 206. 207. 247.

Riffer 169.

Rimphi 59.

Rimrub in Miniveh 141. 206. 207. 376. 492. 494. 520.

Riniveh 141. 189. 191 2c. 226 2c. 237 2c. 265. 272. 277. 281. 282. 289. 290. 294. 296. 322. 325. 441. 496.

Rifibis 244. 324.

Rubien 105 2c.

Ruweibi 437.

Delberg 383. 388.
Dhahmir, Thurm 168.
Ombos 98.
Omm el Aamib 460.
Ophir 434.
Opis 190.
Orchomenos 517.
Orfa (Eveffa) 245. 325.
Orontes, Fluß 335. 338. 342. 343.
344. 346. 469. 512.

Pallafopas, Ranal 175.

Balmyra 55. 143. 326. 348. 352. 362 2c.

Banormus (Balermo) 488.

Faphos 420. 455. 476. 518. 519.

Barther 155. 266. 269. 284. 285. 365.

Bajargaba 170. 273 2c. 278. 296. 294. 313. 345. 492.

Belasger 449. 450. 461. 515.

Belufium 61. 443. 457.

Berfepolis 185. 234. 241. 267. 273. 278. 286 2c. 323. 407. 416. 417. 496.

Berfer 267. 270. 356. Berfische Pforten 320. Betra 55. 347. 421. 425. 428. Bharaosinfel 434. Bhilabelphia (Rabba) 426. Bhilā 103 2c. 191. Bhilifter 448. 449. 456. Bolwar, Fluß 286.

Qurna, in Theben 62. 66. 69. 70. 79.

Mabba (Bhilabelphia) 395. 426. Rachmeb, Berg 287. Rai (Rhagā) 266. 273. Rafta 327. Ramleh 451. Rhagā 266. 273. Rhamfes, Stadt 391. 442. Rhinofolura (cl Arifch) 456. Rhoba, Infel 13. 14. 99. Rhofjos, Gebirg 338. Rofnabab, Bach 315. Rofette 97.

Saba 359. 360. 366. 372. 436. Sachle 352. 503. Safeb 373. 374. Sais 20. 61. 78. 105. 183. 470. Saffara 16. 20. 24. 30. 35. 76. 168, 184, Saflawiya, Ranal 152. Salamis, auf Cypern 515. 518. Salehineh 353. Samaria 205. 376. Samaritaner 377. Samarra, 146. 159. Samotbrate 457. Samojata 327. 331. Sana 360. Sarbat el Chabem 441. Sarbiftan 319. Sarbes 170. 237. 322. Sarbinien 477 2c. 488. Saron, Cbene 451. Schapur 316 2c. Schat el Arab, Fluß 320.

Schat el Bijeh, Kluß 156. Schech Abi 243. 252. Schefit, Raftell 490. Schemmer, Bebuinen 140. 189. Schemmer, Bebirg 140. 211. Schemfieh, Sonnenanbeter 244. Schenbi 115. Schiras 273. 314. 315 21. 319. Schia (Takt i Soliman) 255. Schoba 368. Seheleh, Infel 102. Seir, Gebirg 427. Seleucia am Tigris 153 2c. 326. am Orontes 338 2c. 490. Gelinunt 517. Semneh 113. Senterah 169. Gerbal, Berg 439 2c. Gerpul 257. Gerug 325. Sichem 376. 394. Sicilien 487. Sibbim, Thal 386. Sibb ul Nimrub, m. Mauer 146 178 189 Sibon (Saiba) 352. 448. 464. 486. 491 20. 498. 518. Giloahquell 384. 401. 415. 446. Gilfilis 59. 97. Sinai 391. 434. 437. 442. Sinbichargebirg 237. 242. 324. 326. Singara 242, 243. Sinope 60. Siut 46. Siwah, Dafe 38. Stythen 262. 265. 269. 283. Godom 386. Sofotora 508. Soleb 115. Solveis (Soluntum) 488. Sparta 519. Sueiba 368. Guez 431. 434. 441. 442 1c. Sut el Scheput 179. 185. ". Summeichah 189. Sufa 237. 252. 314. 320. 321. Subaris 495. Spene 98.

Zabor 375. Tabris 254. Tadmor (Palmora) 326. 362. Tabschit, Bolt 269. Tafeh 106. Takht i Soliman, (Baza, Schiz) 255. Tat i Boftan 258 2c. Tarfis 435. 488. 489. Tarfus 510. Teberan 266. 288. Teiche Salomo's 445. Tefrit 146. 190. Tellul 369. Terebon 153. 175. 180. Thamafia 176. Thapfatus (Tipfah) 327. Thartharfluß 144. Thasos, Insel 487. Theben 45. 57 2c. 62 2c. 75 2c. 86 zc. 182. 187. Themud, Bolt 361. Thera, Infel 487. 495. Thugga 509. Tiberia@fee 369. 373. 374. Tihgebirg 442. Eigris 139. 141 2c. 147. 156. 325. 329. Timfahfee 442. Tironth 323. Tobtes Meer 374. 384. 385 20. 427. Tor im petr. Arabien 439. Tor (Thrus) 461. 474. 492. Tortoja 345. 507. Trachonitis (Ledicha) 368. Tripolis 343. 496. 505 2c. 507. 517. Tucca Terebinthina 509. Tunis 480. Turah 58. Turfomanen 262. 265. 268. 284. 330. Thrus 188. 228. 344. 352. 373. 403. 448. 458. 461 2c. 491. 500. 513. Thrus, Infel im perf. Meer 182.

Shmeon Stulites, Gebirg beg 333.

337. 338.

#### XXIII

Ur Cashim (Orfa) 245. Urmia 254. 268. 305. Utika 464. 476. 486.

Ban 249. 264. 273. 327. Bologefia 174. 365.

Wadi Arabah 427. 432. 433. 443. Badi Haghara 441. Badi Waghara 441. Badi Wuna 358. Badi Nufa 428 2c. Wadi Schech 440. Wadi Sebua 108. Wasit 156. Wechabiten 357. 361. Wurka 169. 184.

Babfluß 225. 240. 248. Bagri Pyla 257. Bauiet el Weitin, Grotten 42. 52. Benderub, Fluß 272. Benobia (Chelibi) 326. 363. 505. Bion 379. 383. 396. 416. 424

Schat el Sijeh, Fluß 156. Schech Abi 243. 252. Schefit, Raftell 490. Schemmer, Bebuinen 140. 189. Schemmer, Bebirg 140. 211. Schemfieh, Sonnenanbeter 244. Schenbi 115. Schiras 273. 314. 315 21. 319. Schiz (Takt i Soliman) 255. Schoba 368. Seheleh, Infel 102. Seir, Gebirg 427. Seleucia am Tigris 153 2c. 326. am Drontes 338 2c. 490. Gelinunt 517. Gemneh 113. Senterah 169. Serbal, Berg 439 2c. Gerbul 257. Gerua 325. Sichem 376. 394. Sicilien 487. Sibbim, Thal 386. Sibb ul Rimrub, m. Mauer 146 178 189 Sibon (Saiba) 352. 448. 464. 486. 491 zc. 498. 518. Siloahquell 384. 401. 415. 446. Silfilis 59. 97. Sinai 391. 434. 437. 442. Sinbschargebirg 237. 242. 324. 326. Singara 242. 243. Sinope 60. Siut 46. Simah, Dase 38. Stythen 262. 265. 269. 283. Godom 386. Sofotora 508. Goleb 115. Golceis (Goluntum) 488. Sparta 519. Sueiba 368. Guez 431. 434. 441. 442 2c. Sut el Schenut 179. 185. '- Summeichah 189. Suja 237. 252. 314. 320. 321. Snbaris 495. Spene 98.

Zabor 375. Tabris 254. Tabmor (Palmyra) 326. 362. Ladfchit, Bolt 269. Tafeh 106. Tatht i Soliman, (Gaza, Schiz) 255. Tat i Boftan 258 2c. Tarfis 435. 488. 489. Tarjus 510. Teberan 266. 288. Teiche Salomo's 445. Tefrit 146. 190. Tellul 369. Terebon 153. 175. 180. Thamafia 176. Thapfatus (Tipfah) 327. Thartharfluß 144. Thasos, Insel 487. Theben 45. 57 2c. 62 2c. 75 2c. 86 2c. 182. 187. Themud, Bolt 361. Thera, Insel 487. 495. Thugga 509. Tiberiasfee 369. 373. 374. Tihgebirg 442. Tigris 139. 141 2c. 147. 156. 325. 329. Timfahfee 442. Tironth 323. Tobtes Meer 374. 384. 385 2c. 427. Tor im petr. Arabien 439. Tor (Ibrus) 461. 474. 492. Tortoja 345. 507. Trachonitis (Lebicha) 368. Tripolis 343. 496. 505 ic. 507. 517 Tucca Terebinthina 509. Tunis .... Tur, Tu 9 44. 352 61 ac. 48

Symeon Stylites, Gebirg bes 333.

337, 338,

## XXIII

Ur Castim (Orfa) 245. Urmia 254. 265. 3/15. Unita 464, 476, 45%.

Bur 243. 264. 27.2. 327. Buagen 174 35.

Ear ∰are are g

San India 427, 432 475, 444 Bar Sufit -4 - 1 4 5 m 9 mm 44 C = Bufants + Sar Franz (1965)

Tarety 14/4 1116 Brill 4 11: 14, 141 3.80 But 111 Town of Mount, More to be 11 "pour 4. 8 4 111 rysicia de par, 4th, 141 11,

Box 1 1111 110 1 1 1111

1 MENAL 5.4.4 1111

ARANI GIOFNA LINE 1 Theyte 1949

Flodingen 411 441



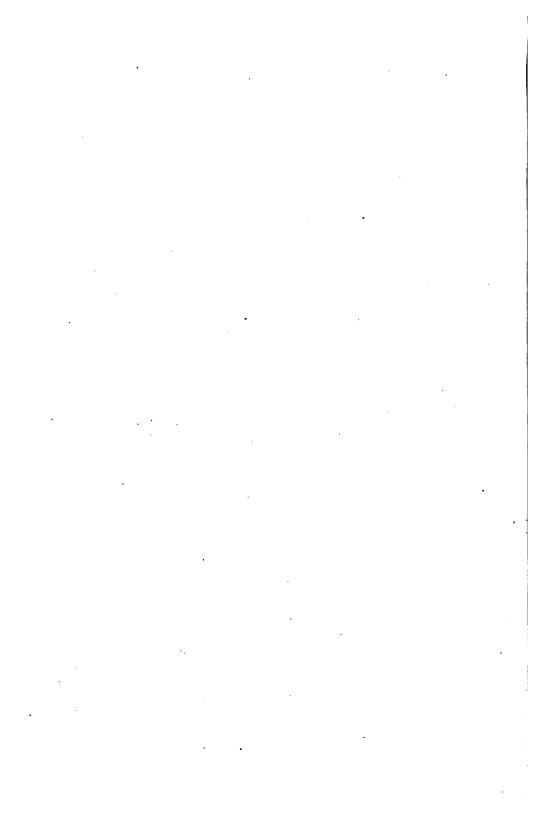

## 1. Rairo.

Bei ber Schleuße von Atfeh, wo ber Ranal von Alexandrien Babrt auf in ben Ril geht, begrüßte man bisher zuerft, erwartungsvoll und bennoch überrascht die breite glanzende Flache bes Megnptusftroms. Es ift fein großer weftlicher Urm. Das Dampfboot unter ber rothen Flagge bes Salbmonds, bas aber bem rafcheren Bahnjug bald wird weichen muffen, tragt bie Racht über aufwarts unter einem himmel, ber bereits fubliche, im Norden unfichtbare Sterne, wie ben ftrablenben Ranopus, aufgehen lagt. Wir fuchen am Morgen, mas er uns verfündet hat, die Byramiden. Da find fie auch, rechts, über bie weite Rieberung bes Delta aufwarts, aber fern, und unfere Ungebuld hat noch manche Stunde Zeit, bevor biefe einfachen Formen merklich größer werben. Sinter une bleibt bie Pfeilerreihe ber großen, im Bau begriffenen Rilfdleuße, eines Werfes, bas mit ben alten Pharaonen wetteifern foll. Sie bestrebt sich, hier an ber Deltaspige beibe hauptarme vor ihrer Theilung ju überspannen und ben gangen Rilftrom aufzuhalten. Wir find auf bem gangen, noch belebteren Strom und ruden, an immer reicheren Barten vorbei, fur bie es faum mehr ein Auge giebt, auf bie Safenftabt Bulat gu. öffnet fich in letter Wendung auch zur Linken ein zauberischer Blid. Bas ift das für eine hohe, bleiche Ruppel in feenhaftem Duft, die zwischen den wunderfeinen Stiften ihrer Minarets tief landeinwarts auf ihrer Sohe fdwebt? Das ift Rairo, bas ift bie neue Alabaftermofchee ber Citabelle boch über ber Stadt. Darüber find fur ben Braun, Befdichte ber Runft. Band I.

Augenblick felbst die Pyramiden vergessen, während wir am hohen Quaderdamm von Bulak anlegen.

Man barf allerdings fragen, wohin zuerst die Theilnahme zu wenden fei, ob auf jenen alteften Boben ber Menschengeschichte, ben wir bruben auf bem linken Ufer wiffen, bort, wo jenfeits bes bebauten Grundes die riefenhaftesten Denkmale in den reinen Buftenhimmel ragen, die größten und zugleich die letten Meilenzeiger ber Beltgeschichte - fie find die Todtenmale ber verschwundenen Stadt Memphis, die einft bort herrschte - ober ob wir dieffeits bleiben, bei ber heutigen Stadt, Die fich Rabira, Die fiegreiche, nennt, Die befte bes Orients, und durch beren Baffen fich noch ber buntefte Strom bes Lebens brangt. Da wir aber gesonnen find, unsere ägyptischen Denkmale nicht in die leeren Felder einer historischen Abstraktion zu gründen, sondern auf den wirklichen Boden der Topographie, und da die bloken Paragraphenzeichen uns noch immer nicht als Zauberriegel aller Wiffenschaft erscheinen, fo fei es uns vergonnt, erft einen Blid in die heutige Stadt ju thun, und unsere Alterthumswissenschaft im heutigen Leben vor Anker zu legen. Was biefer Boben heute ju tragen im Stande ift, und wie bie Sonne Konig Chufu's heute noch darüber icheint, bas ift, benten wir, wichtiger für's Berftandniß alter Zeit, als ein paar durchfrochene Graber mehr oder weniger. Es barf fein Loch, feine leere Stelle bleiben, wo diese heutige Herrscherin des unendlich langen Nilthales Manches entspricht ber alten Zeit, Mehreres entspricht ihr nicht — beibes aber ift gleich ergiebig für's Klarerfassen unserer Hauptaufgabe.

Esbefieb.

Denken wir uns darum gleich recht heimisch mitten hinein, 3. B. auf die Esbekieh, den weiten grünen Raum innerhalb Kairo, eine moderne Anlage, immer frisch bewässert durch fließende Bäche, die das von Ochsen getriebene Räberwerk in der Ecke dort heraufschafft. Da ist reicher Baumwuchs von Oliven und Sykomoren, Mimosen, Tamarisken, Blumenfelder und Lauben, mannigfaltig genug, um vor manch unbekanntem Strauch uns aufzuhalten. Einige Hotels und Paläste, Minarets und Palmen, schauen über die breiten Alleen der ungeheuren orientalischen Akazien, die den Plat einfassen, herüber.

Hier spaziert die frankliche Bewölferung, sitt vor den Kaffeehutten, welche die Esbekieh durchziehen, empfängt vom schwarzbraunen Rubier die kleinen Tassen köklichen Mokka's, der mit dem ganzen Satz gereicht wird, und raucht Rargileh, das hohe, schlanke Wassergefäß von Glas, das auf seiner Mündung oben den Tabak und die Kohle trägt, während das schlangenartig windbare Rohr darunter ansetz, um den Rauch erst durch's Wasser zu ziehen. Aber auch die Orientalen falten gern ihre Beine hier und rauchen, oder stehen auf ihrem entrollten Teppich in den verschiedenen Stellungen des Gebets, erst aufrecht, wenn sie ihr Korankapitel hersagen, dann vorwärtsgebeugt, mit den Händen auf den Knieen, dann auf die Knie gesunken, und mit der Stirn zuweilen den Boden zwischen ihren beiden Händen berührend, Alles in der Richtung nach Mekka oder Südosten.

Es ift eine wunderbare Luft, ein Tag fo rein und golben, wie ber andere, und gang wunderlich baran zu benten, wie um diese Zeit daheim alles in Gis und Schnee begraben fei. hier mare bas bloße Sigen und Athmen icon Tagegarbeit und Genuß genug. Strom bes Lebens geht auf wenig Schritte vorbei, benn bie Straße nach Bulat, bem Safen von Rairo, führt durch die Esbefieh und wir fehen bis an's Thor. Gange Beerben Efel, ben Bafferschlauch übergeworfen, werden rafch hereingetrieben. Sie bringen bas Beschenk bes alten Rilgotts, ber oben beim heutigen Rartum, achthundert Stunden aufwärts, es in alter Beife zusammenbraut aus bem blauen und bem weißen Strom. Der blaue fommt in ungeheuerem Bogen aus ben abpffinischen Gebirgen und führt ben edleren, wohlschmedenderen Quell. Der weiße, machtvollere Strom, ber ben anderen in seine Richtung aufnimmt, fommt aus unbefannten Waldregionen. Gange Reihen von Rataraften muffen ben Trank burchschütteln, bevor er, ewig basselbe Fabrifat in berfelben Jahreszeit, bem dürftenden unteren gand gegeben wird. Wenn Doham= med, heißt es, bas Rilmaffer gefannt hatte, er hatte bie irbische Unfterblichkeit der himmlischen vorgezogen.

Die Frauen vom Bolf schreiten in ihrem dunkelblauen hemb, Boltsleben unter den Augen ben langen, schmalen, schwarzen, gesichtwerhullenden Lappen, der an den Schläfen und durch eine Spange über die Stirn

am Ropftuch haftet, fo bag nur die Augen frei bleiben. Gie tragen ben schweren, nach unten breiten Bafferfrug auf bem Ropf, haben vielleicht ein Rind nach alt-agyptischer Beise auf ber Schulter reiten, ober tragen, gleichfalls agyptisch, ein fleineres Befaß auf ber flachen, über die Schulter jurudgelegten Sand. Vornehme Frauen erscheinen ju Efel, aber bis zur Unförmlichfeit verhüllt, wie schwarzseibene Luftballons, die man darauf gefest, fo daß fie ju beiben Seiten nieberhangen. Sie haben bas Beficht auf ahnliche Art, aber mit weißem Muffelin verhangt, ber bis auf die Ruge reicht. es nicht in Altägypten. Die Frauen hatten bas Angesicht frei und bewegten fich in Gewändern, die gwar weit, aber immer mit durchsichtiger Feinheit dargestellt sind. Ganz vornehm und dem Pascha felbft gehörig ift ber vierspannige golbene Bagen, bem ber Laufer mit der Beitsche vorausrennt. Durch die Glasfenfter erscheinen gleichfalls Angefichte, die unter weißem Kreuzband find.

Die Männer mit dem schwarzblauen Kopfbund, graugelbem Gesicht und schwarzblauem Gewand, das Schreibzeug im Gürtel, sind christliche Kopten, die ächten Nachsommen der alten Aegypter. Es ist eine unangenehme Race, mißtrauisch gegen Fremde, aber friechend bei den türkischen Machthabern, wo sie die Schreibersdienste versehen. Es war lediglich das Band eines übrigens tief stehenden Christensthums, was sie zusammenhielt und die vor Kurzem auch die alte Sprache bewahrt hat. Sie plappern diese noch immer, wenn auch ohne alles Verständniß, aus den Gebetbüchern her. Uebrigens schmelzen sie durch Uebertritt zum Islam fortwährend zusammen.

Auch ohne diese Kopten schimmert das alte Blut bei der Landesbevölferung allenthalben durch, wenn sie auch die arabische Sprache der Beduinenstämme redet, die sich zwischen ihr niedergelassen. Ift es nicht das alte Todtengericht, wenn der Imam über der Leiche frägt: Nicht wahr, auch dieser war von den Gerechten? worauf die Umstehenden mit Ja antworteten, wenige Fälle ausgenommen, wie bei jenem Polizeidirektor Mehmed Ali's, wo Alles still blieb und der Imam endlich leise murmelt: Gott sei seiner Seele gnädig! Und wer die ausgelassenen Feste der Deltadörfer kennt, wer sollte nicht sogleich der alten Isisseste gedenken, wie sie Herodot von eben

Ropt

ba schilbert? Statt Isis und Ofiris giebt jest ein mohammedanischer Heiliger den Ramen dazu her. Oder wenn wir auf dem Dorf fromme Moslims sehen, wie sie am Freitag beim gewohnten Graberbes such Palmzweige tragen, oder die Weiber hinter dem Sarg Staub in die Luft und über sich wersen, wie sollte man sich nicht alter Grabgemälde erinnern, die dasselbe darstellen?') Die Race ist schön, und wenn vielleicht vor unsern Augen auf der Esbekieh zwei Landmädchen in Streit gerathen und in der Hise des Streites ein Oberleib sich entblöst, so sind das Formen, die wir in die Werkstatt unserer Meister wünschen durfen.

Bielleicht sammelt fich soeben eine europäische ober amerikanische Karavane unter ber Afazienallee zur Buftenreise nach bem Sinai — Rameele mit Wafferfäffern, bichvollgestopften Sühnerbehaltern zc. Belte, die zur Probe aufgeschlagen maren, werden aufgeladen. Aber gludlich, wer feine Gile hat, und wenn wir mube find auf ber Esbefieh die Belt an une vorbei ju laffen, bann ergreifen wir vor einem ber nachsten Botele einen ber guten Reitefel, Die von ihren schreienden Treibern herangebrangt werben, und jagen mitten in diefe gunere Ctatt. Kairenische Welt hinein. Gleichviel, wohin es geht, — ber hinterherrennende Efelsjunge wird es schon wiffen, und den Stadtplan mit feinen taufend fleinen frummen Gaffen werden wir doch niemals inne. Es geht aber junachft in's Bedrang ber geraben, europaischen Bagarftrage, die mit ihren gaben und Bertiufszellen fich immer europäischer ausbaut, und wo ber wilbe Bebuin fein eigenes Ronterfei im deutschen Buchbinderladen anstaunt. Soldatenposten find aufgeftellt im ftaubenden Gedrang, um Luft zu halten. Es braucht eine eigene Kunft nicht anzuprallen an Ochsen und Aren, Mauereden und Rameelslaften. Aber balb find wir in ben alten, fühlen arabifden Bagarftraßen. Eine mahre Rellerluft fommt und entgegen, wenn wir von fonnigem, vielleicht ruinenbededtem Blag eingehen in Die überbedten, bunteln Gaffen awischen hohen überhangenden Saufern. Bas überhängt, find die geschloffenen Logen und Erferfaften von funftreich durchbrochener Holzarbeit in eleganten Muftern, dem Luftaug offen, wo die Frauen ungesehen das Gewühl mit ansehen fonnen. Unten in feiner Belle, in einiger Bobe über bem Boben bes

vorbeiströmenden Treibens sitt der Kaufmann rauchend mit eingezogenen Beinen zwischen seinen Baumwollzeugen. Ueberall haben die kleinen Buden mit Zelt und Bretterdach sich eingenistet, sei's in die Mauerwinkel einer Moschee, wenn zwei von den immer roth und weiß in die Quere gebänderten Moscheen die Bazarstraße zwischen sich nehmen, sei's daß eine alte Mamelukenburg mit gebrochenen Zinnen sich hoch darüber hebt, vielleicht eine geheimnisvolle Ruine, in der alle möglichen Geister oder Dschinne hausen können. Bor diesen ist man überhaupt nirgends sicher, und wer nur eine Orangenschale bei Seite wirft, ohne die Worte: "mit Verlaub", wie die frommen Moslims psiegen, der kann nicht wissen, ob sie nicht einem eben vorbeischeichenden Geist vor den Kopf sliegt und diesen schwer beleidigt.

Arditeftur.

Soch erfreulich ift die gute, altarabische Architektur. In ben ftilleren Seitengaffen, Die ungepflaftert, wie Alles, aber immer rein und frisch benett find, gewahren wir manch edles haus in solibem Steinbau mit reicher Ornamentsculptur und frommen Sprüchen über der Pforte, mit kleinen vergitterten Fenftern und weitoffenen Logen, beren doppelter Hufeisenbogen sich in der Mitte auf eine kleine Saule ftust. Damit ift nicht Damastus zu vergleichen, mit ben elenben Lehmwänden seiner Gaffen, damit nicht Konstantinopel mit dem ewigen Brennstoff seiner Holzbuden und Holzvalafte. Natürlich Moschee an Moschee — Kairo hat beren breihundert — fammtlich in bie Breite weiß und roth gebandert, mit dem unerschöpflichen Wechsel ihrer Minarets, die im Kranz ober ben verschiedenen Kranzen ihrer Rundhalkons so prächtig schlank emporsteigen, rund ober vielectig, in ebler Verjungung bis jum Ruppelfnopf. Bas aus biefem noch hervorragt, find die Laternenstangen für die Nächte des Rama= ban, bes luftigen Fastenmonats. Ueber bie Portalnische ber Moschee schwingt sich das Tropfsteingewölb, diese eigenthümlich saracenische Art, ober sucht muschelförmig fich auszubreiten. Ein Blick burch's Thor im Vorbeisprengen zeigt den Hof von zierlichen Rundbogen, vielleicht über verschiedenartigen antifen Saulen, umftellt.

Wenn wir von fern arabische Musik hören, wenn ein Kameel mit Pauken um die Ede biegt, bann burfen wir überzeugt sein, einem

Brautzug ober einem Jug der Braut in's Bad zu begegnen. Tanzerinnen voraus in ihrer eigenthümlich üppigen Tracht, die mit ihrem Klangzeug in die Menge klirren und Bakfchisch fordern; Stelzenzgänger, halbnackte Ringer, die während des Jugs ihre Borstellungen geben; ein Trupp Frauen in ihrer gewohnten schwarzseidenen Umphülung über rothen und gelben Unterkleidern, auf hochaufgesatteltem Esel; ein gelbseidenes Zelt, von vier Männern getragen, das sich nur nach vorn öffnet, und unter diesem muß die Braut selbst, ein weißvermummtes Püppchen unter ihren geleitgebenden Frauen sich sinden. Die arabische Musik vorn und hinten klirrt und paukt in wildem Lärm.

Durch verschiedene Bazarstraßen voll gelber und rother Pantoffel, Zultan bafburch eine andere, die nichts als Efelssättel fertigt, durch einen Waffenbazar von langen Pistolen und frummen Klingen kommen wir endlich heraus auf den weiten Plat vor Sultan Haffan's großer Moschee am Fuß der Citadelle.

Bor biefer Moschee muffen wir absteigen, vor ber majestätisch hohen Fenfterwand, mit ber fie bie Seitengaffe überragt - hohe, flache Rifchen und in jeder acht, neun Kenfter über einander fast bis jum oberen Rand. Wie muffen eintreten burch die gleich hohe, b. h. hundert Fuß hohe, Bortalnische rechts, ju ber von rechts eine Treppe hinaufführt, und über ber fich ein Tropffteingewölb zusammenzieht. Man braucht bie Schuhe nicht abzulegen, benn es ftehen, Dank fei bem Fortschritt ber Rultur, Baftschuhe bereit, Die über ben Schuh paffen. Diefelbe Sohle, welche die Strafe betritt, barf allerdings ben Boben ber Moschee nicht berühren. Das Innere ift ber vierseitige, oben offene, aber mit Binnen im felben Biered bochgefaumte Sof, in ben bas Minaret herabschaut. Er erweitert fich nach allen vier Seiten in einfache, wenig tiefe Spigbogenschiffe ober Kolossal-Rischen. berfelben, gegenüber vom Eingangeraum, hat in ber Mitte ihrer Rudwand die fleine Rifche, welche die Richtung des Gebets nach Meffa angiebt, und zu beiben Seiten bavon die Eingange in ben Ruppelraum über Sultan Haffan's Grab. Die Kuppel ift von Solz und zeigt, wie die ganze Moschee, in deren Bau eine fleine Byramide aufging, ftarte Spuren bes Verfalls.

Mofchee el Ashar.

Wer eine belebtere feben will, mag bie Mofchee El Ushar auffuchen, einft die hohe Schule mohammedanischer Belehrfamkeit. Aus den weiten inneren Rundbogenhallen, wo vielleicht eben Einer von feiner Rangel vor einem Rreis von Erwachsenen über die Gigenschaften Gottes bocirt, tritt man bort gleichfalls in einen offenen. aber hallengefäumten Sof, ben einige prachtige Minarete über-Da ist der wahre Tummelplat der Jugend und wird allenthalben, jum Theil mit großem garm ftudirt. Der Junge bat feine Leftion, das Korankapitel, auf die Tafel geschrieben und buchstabirt und lernt laut, mit beftanbigem Bor = und Rudwartsbeugen. Da= zwischen, in der Sonne, find ganze Lager Brotes ausgebreitet, um es vor Schimmel zu bewahren. Es gehört ben armen Jungen vom Land, die biese, ihre ganze Nahrung auf Monate mitbringen. ben Seitenkammern bes Hofes kauert ba und bort ein gelehrter Brofeffor mit erlefenen Schulern, erflart ben Koran und weiß die Meinung aller berühmten alten Erflarer über bie gablreichen Widerfpruche anzugeben. Die Moschee ift sehr arm geworden. Als Mehmed Ali jum 3med ber Besteuerung eine Selbstichatung ber Ginfunfte aller Moscheen verlangt hatte, fiel biefe fo niedrig aus, daß Jener ben Borichlag machte, Er wolle felber fünftig Diefe Ginfunfte ausgahlen, bafur aber bie Moscheeguter an fich nehmen. Sein Geschäft war gut.

Aber wir sind noch im Hof ber stilleren Sultan Haffan's = Moschee, in dessen Mitte sich ber gewohnte Brunnen unter seinem von hölzernen Säulen getragenen Kuppelbau sindet, und sehen zahllose Lampen in jenen offenen Seitenräumen niedersschweben, in welche ber Hof spistogenschiffig nach allen vier Seiten sich vertieft. Zu sehen ist sonst nichts, denn das Innere einer Moschee ist von rationalster Einfachheit. Wir verlassen sie, um vollends hinauf zu reiten über den volksbelebten Plat die Steige zur Citadelle, wo ein Rundbogenthor zwischen zwei kolossalen Rundsthürmen, gleichfalls weiß und roth in die Breite gestreift, uns aufenimmt.

Eeinwandjade, desgleichen Beinkleid und rother Boll = Rilamuse.

Gebuld und Gehorsam und murrenlose Arbeit, diese ägyptische Urzeigenschaft, ift auch die ihre noch. Sie verrichten Helbenthaten, wenn es befohlen wird. Eigener Trieb ist keiner dabei. Sie hauen sich die Kinger ab, reißen sich ein Auge aus, um dem harten Schickfal zu entgehen, aber wenn es da ist, ergeben sie sich in Allahs Willen, und wenn sie im Feld zum Sterben kommen, dann suchen ste mit dem Kopf die Richtung nach Wekka und rühren sich nimmer. Sie leben zudem saft von der Luft. Mit solchem Volk konnte man Pyramiden bauen und arabische Wüsten erobern.

Beim Heraufreiten zwischen ben langen Mauern von Thor zu Thor, wer sollte ba nicht an ben Bernichtungstag ber Mameluken benken, als die prächtige, allerdings anspruchsvollere Reiterschaar hier herabzog, aber das untere Thor geschlossen wurde, als sie mitten darin waren, und das obere auch, und das keuer der Albanesen von diesen Mauern herab alle bis auf den letten Reitsnecht niedermachte. Oben zeigt man die Stelle, wo Emin Ben, der einzige, der entkam, thurmtief in die Stadt hinabsetze. Das Pferd zerschellte, aber der Reiter kam durch. Mehmed Ali wollte der Herschaft dieser Bens ein Ende machen, die auch unter türksicher Regierung das Land noch unter sich getheilt hielten. Früher, nach des berühmten Saladin Borbild, ging der Sultan Aegyptens selbst aus ihnen hervor. Sie ergänzten sich nur von außen, vom Kaukasus her, um jede Entartung zu verhüten. Ein Jeder mußte gekauft sein.

Wir halten oben vor der neuen, kaum erst vollendeten AlabasterMoschee desselben Mehmed Ali. Es ist dieselbe, die so feenshaft in die Ferne wirkt, die wir aber vermeiden sollten, allzu nah zu betrachten. Das herrlichste Material, der ägyptische Alabaster mit den weißen Wolfen und der durchsichtig dunkelgelben Tiefe dazwischen, wird grausam mißhandelt. Doch ein Blid im Innern dürste lohnend sein in die hohe Kuppel, die reich ausgemalt ist in Gold und Grün, eine herrliche Rosette, die hoch da oben schwebt, und ein Blid von außen auf die zwei blendend weißen, wunderschlanken Minarets, die so effektvoll für die Ferne den Kuppelbom zwischen sich nehmen. Sie haben nicht den arabischen Kuppelknopf zu oberst, sondern das türkische, unendlich zugespiste Minaretdach.

Phramidenanblic.

Bas man aber sucht auf ber Citabelle, bas ift ber wunderbare Blick über Rairo, die rauchende Stadt in ihrem sonndurchleuchteten Dampf mit den Hunderten ihrer Minarets und Kuppeln, unabsehbar groß. Gegenüber ift ber hohe ernste Buftenhorizont mit ben hellgelben, blauduftigen Byramiden. Man wird biefe frembartigen Mächte in der Landschaft mit eigenthümlicher Scheu betrachten. Wie bas Bolf hier glaubt, hat der Riefenkonig Ban ibn Ban, ber vor Abam war, burch seine Beifter fie erbauen laffen. Sie haben in ber That nichts zu thun mit bem grunen Boben, ben ber Nil benett, und schauen ordentlich mit ftolzer Berachtung herein von ihrer flugfandummehten Buftenhöhe, wie ber freie Beduine auf ben Rellah. Sie haben hinter fich die unendliche Bufte, als habe diese selber fich folche Marksteine geset, über die wir nicht hinaus durfen, sowie fie in der Historie hinter sich die unendliche Zeit haben, die für uns pfadlos ift.

ulunmofchee.

Wir wollen uns gebulben, bis wir fie felbst besuchen, und erft noch auffammeln, mas es bieffeits für uns giebt. Wir suchen por uns, im Dufte ber großen Rairo bas Minaret ber uralten Moschee bes Achmed ibn Tulun2) wo die Steige außen in roher Spiralform sich hinauswindet. Es heißt, Tulun habe spielend einen Vergamentstreif um ben Finger gewidelt und seinem Bezier, ber über bie Rinderei fich aufhielt, erflart: "So wolle er fein Minaret gebaut!" Es schaut über die Strafe in ben großen Moscheehof, zu bem es gehört, und der une hochehrwurdig ift, weil wir in ihm die Unfange unseres sogenannten gothischen Stils erkennen. Der große vierseitige Sof mit ber Brunnenkuppel in ber Mitte saumt sich auf allen vier Seiten mit Spisbogenhallen, und zwar auf drei Seiten doppelt oder zwei Pfeiler tief, auf einer Seite fünffach oder fünf Bfeiler tief. Es find einfache, schwere Spigbogen, die über ber Pfeilermaffe noch ein Spisbogenfenster zwischen fich nehmen, und in jede der vier Pfeilereden ftatt der scharfen Kante eine fleine Rundfaule. Diefe Saulen brauchen nur ben ganzen Pfeiler zu umringen, barüber binaus in's Spiggewolb ber Dede ju schießen, um ben gothischen Saulenbundel fertig zu machen. Gin Spit = und Kreuzgewölb ber Hallengange ift allerdings hier noch nicht vorhanden, fondern über

bie parallelen, flachen Spigbogenwände ber Halle streckt sich ein flaches Balfenbach. Wir sehen, wie in ihren altesten Proben bie arabische Kunft, die auf bem Boden bes schweren agnptischen Stils sich aufthut, gleichfalls so leicht und allzuzierlich noch nicht war.

Wir suchen nordwärts am außersten Horizont ben Obelisten vellepelle. von Beliopolis, ber altagyptischen Stadt, bie bieffeits lag, berühmte Statte ber Briefterweisheit. Es ift ein erquidlicher Plat, wo ber Obelist beim heutigen Dorf inmitten eines Drangengartens aus bem Loch feiner Ausgrabung fteigt. Man hat an biefem etwa fieben Ruß tiefen Loch das Wachsthum der Nilerde meffen wollen. was aber immer bedenklich bleibt, benn wo die Ueberschwemmung eine gange Stadt jum Auflofen findet, ba muß ihr Riederschlag um fo größer fein. Der Obelist fieht jur Ueberfcwemmungszeit tief im Baffer, aber bas ware vor Alters auch gewesen, wenn bie Stabte nicht burch ungeheure Damme fich geschütt hatten. Der vieredige Ball von Heliopolis läßt fich heute noch verfolgen. Aber gleichviel, ber heutige Gartenboden ift hoher und tragt die fruchtschwerften Drangenbaume, die vom fliegend unterhaltenen Baffer ber naben Raberwerke benett find. Eine Biene, Die von den Orangenbluthen lebt, hat dafür sammtliche hieroglyphen bes Obelisten mit ihren aschfarbigen Bellen verbaut. Es war ber Namensring Sefurtefen I., ber biefen alteften ber großen Obelisten etwa im brei und zwanzigsten Jahrhundert aufrichten ließ. Wir werden noch mehr von diefem Konig horen. 3)

Wir kommen von dort mit dem Blid über Nordosten, über die Graberstadt von Kairo zurud. Sie breitet sich außerhalb der Mauern über die östliche Buste aus. Dort sind jene edlen Proben altarabischen Stils, jene Graberdome der Mamelukensultane, mit ihrer hohen Kuppel, die immer vom eleganten Net steinerner Maschen übersponnen ist. Aber die Minarets brechen ein, die Halenhöfe sind weggerissen, und jene Graberwüste ist verrusen als nachtelicher Ausenthalt von allem ausgeschlossenen Gesindel.

Wir können auf der Citadelle felbst, wo der Palast ihres Gründers, bes berühmten Saladin, hinweggeräumt ift, wenigstens in den Brunnen hinabschauen, der nach Saladin's Bornamen der Jussufnunnen

Zuffuf. runnen. heißt. Es ist ein altägyptisches Werk, das man vorfand und nur zu räumen brauchte. Ein erster Schacht senkt sich in den Felsen und ist vielfach umwunden von einem in Spiralform hinabführenden Gang. Er führt in einen Felsenraum zu dem Wasserbeden, in welches ein von Ochsen getriebenes Räderwerk das Wasser mittelst der Eimerkette durch einen zweiten Schacht aus der Niltiefe heraufsichafft. Eine andere Eimerkette fördert es durch den oberen Schacht aus dem Beden vollends herauf.

Nehmen wir an, es werde Abend und wir reiten wieder hinab und hinaus auf ben großen Plat vor Sultan Saffans Mofchee. Wenn wir über den Menschenring hineinschauen, der sich dort gesammelt hat, so ift ba ber Boffenreißer mit feinen Jungen, ber fich Schlangen um den Ropf windet, Baumwolle frift und als Feuer wieder ausspeit, unendlich lange Bander aus bem Rachen haspelt ic., meift aber unflathige Spage treibt. Bald, sowie bie Sonne hinunter ift, horen wir vom Minaret ben Ruf bes Muebbin, ber jum Bebet mahnt, meift weitreichenbe, wohlflingenbe Stimmen mit manch schönem Spruch, ben ber Fromme immer wieder hören mag, jumal in ftiller Nacht. Für diese Armen ift's immer Nacht, fie find Blinde, beren es hier fo viele giebt, aber um fo paffender für ihren hohen Standpunkt, ale fie in fein Weheimniß der Frauenhofe hinabschauen. Run wird es balb ftill in ben Gaffen, die Buben zu, nur die Raffeegelle noch offen, wo ber Rupferkeffel über'm Rohlenfeuer fiebet, und vielleicht eine arabische Musik sich hören läßt mit ihrem abenteuerlichen Klangzeug, Gefang und Sanbeflatichen. Bon ber Esbefieh ift diefe Urt durch die vornehmeren Unsprüche einer bohmischen Bande bereits verdrängt. Oder um eine andere Zelle sammelt der Mährchenerzähler fein Bublitum mit den wunderfühnen Thaten des Ritters Untar, die noch immer mit Entzücken gehört werden. Wenn wir auf die Esbefieh wieder hinaustommen, horen wir noch ben Schrei ber Derwische aus ihrer benachbarten Moschee: La alla illa allah! (es ift fein Gott außer Allah!), bis fie vollends heißer find. Wer nun noch in die Stadt will, beren Gaffen bunfel find, muß eine Laterne tragen. Die Blinden allein find bavon ausgenommen.

## 2. Die Phramidenfelder von Memphis.

Um die Byramiben von Gigeh ju befuchen, braucht es einen ganzen langen Tag. Fruh Morgens geht es hinaus burch Cactusgehege und Ruinenftatten, auf hoher Strafe burch junggrunes Feld nach Alt Rairo, bem füblichen Safenort. Dort ftand einft ein mit Ratro. römisches Raftell mit Namen Babylon und erhebt fich noch mit hohen Wänden und gewaltigen Rundthurmen, jest als foptisches Sier wurden die ersten hereinbrechenden Araber unter Quartier. Umru fieben Monate lang aufgehalten, bis fie endlich unter bem Ruf: Allah ift siegreich! Die Festung mit ber Leiter erfliegen. Die Griechen, benn es war bamale byzantinische Besatung, floben in Die Barten und über die Schiffbrude, welche das dieffeitige Ufer mit ber Infel Rhoba und diese mit bem jenseitigen verband. Umru's Belt blieb hier bei Babylon aufgeschlagen und wurde ber Anfang ber neuen Stadt. Sie heißt Foftat, bas ift Belt, ber arabifche Rame für Alt-Rairo. Es heißt, Amru habe bas Belt nicht abbrechen wollen, weil ein Taubenpaar barauf geniftet. Es ift aber naturlich, bag er fur's neue Leben auch einen neuen Boben verlangte. 3mar lag Memphis, bie uraltefte Ronigsftadt ber Welt, ftromaufwarts gegenüber, und hatte burch foptischen Berrath sich geöffnet. Aber es mochte ihm nicht wohlsein unter ben verstummelten Riefenbauten und ber driftlichen Bevölkerung, falls biefe bereits fo finfter und nichtswürdig war, als die Kopten, ihre heutigen Nachkommen. Hier in Alt Kairo wurde die erfte Moschee gebaut, ein hallengefaumter Sof jum Bebet. ) An die Stelle bes versumpften agyptischen Beiftes trat ber phantafiehellste und rationalste. Nun zerfiel Memphis vollends, und ward von dem später entstandenen großen Rairo aufgebraucht.

Bom barkenbelebten Strand dieses jestigen füblichen Hafenortes, wo der Reichthum Aegyptens in ganzen Bergen von Datteln und Hülsenfrüchten offen und ohne alle Sorge unter einem ewig wolkenlosen

Himmel lagert, tragt die Segelbarke uns und unser Reitthier bin-Der Rordwind, ber bas Segel aufwarts führt, fommt über sniel Aboda bie Rilinfel Rhoba und bringt beren gangen Orangenhauch mit. Dort ift's icon in ben verwilderten Garten 3brahim's, wo man mit Entzücken neue Baumformen, ungesehene Balmen findet. fteht eine mit dem weißen glatten, schwebenden und oben schwellenden Stamm. bie einen Riesenbusch buntelgruner Strauffebern ausbreitet. Da find ungeheure Bambusftauden mit Es ift die Sagopalme. mannebidem Rohr, Alleen von Rautschufbaum, jener Feigenart mit bem glanzend bunkelgrunen Blatt und ben Zweigen, die wieber Burgel schlagen. Da find Relber foftlicher Bananen mit bem Riefenblatt, bas aber um biefe Jahreszeit leicht zerfest. Die Frucht in Bestalt von kleinen Burten ober Riefenbohnen mit bem aromatischen, auf ber Bunge schmelzenden Mart, ift bereits hinweg und hangt guirlformig, wie fie machet, in den Bagarbuden von Rairo. Die Cactusformen und Schlinggewächse in Diefem indischen Part, aus bem einige leichte Billen europäischen Geschmads hervorschauen, um auch ihren Untheil an bem großen reichbelebten Strom und ber Phramidenaussicht zu haben. Eine folche Stelle kommt nicht wieder. Der ägnptische Bflangenwuchs ift an Auswahl außerft einfach.

Beg nach ben Byramiben.

Wir landen zu Gigeh im ftaubigen Balmenwald und eilen landeinwärts durch blühenden Reps und frifchgrunes Baigenfeld, worin eine schneeweiße Ibisart fich niederläßt, gerad auf die Byramiben zu. Wenn die Ueberschwemmung noch hoch ift, braucht es meilenweite Umwege auf den Dammen, die in die hohere Bufte hinüberführen. Aber auch so weichen die Pyramiden immer weiter zurud, wie um une langfam ju lehren, wie groß fie eigentlich find. Wo ihre schönen scharfen Kanten, die man seither sah, allmälig anfangen, fich in immer grobere Sageform aufzulofen, ba tommen uns bereits einzelne Banden von Beduinen entgegen, um als Führer mit umzuwenden, natürlich in der Hoffnung, den europäischen Wiffenseifer auf's möglichste auszubeuten. Sie sind auch nothwendig, wo eine tiefere Ueberschwemmungslache bes Rils ftehen geblieben, Die man nicht zu Efel, wohl aber im Raden eines nachten Bebuinen sipend paffiren kann. Durch ben tiefen Sand der Bufte treibt man

endlich bas Thier vollends hinan unter die formlos auf einander gelagerte Masse von roben Stufenblöden, als welche die große Pheramide sich darstellt, wenn man an ihrem Fuße absteigt. Unmöglich kann uns das imponiren. Aber wir sollen es anders lernen.

Ber den Krater des Befuv's erstiegen hat, kennt die Blage Graciaung. einer unberufenen, zudringlichen Dienftleiftung, wenn bie bortigen Kührer von Lavablod zu Lavablod nebenher ihren Gurt anbieten, um . ben fich einhangenden Fremden ben beschwerlichen Bfab binaufzuschleppen. Auch die hiesigen Beduinen — b. h. sie find eigentlich nichts als Fellahs vom nächsten Dorf — haben gelernt, die geringfte Unficherheit bes Steigenben ju benüten, um ihn unter ben Urmen au faffen und die Byramidenstufen hinauf zu tragen. Schmach zu entgeben, fteigt man immer haftiger. Es geht noch am leichtesten auf der großen Kante der Phramide, wo durch die Zertrümmerung fich so ziemlich ein Weg gebildet hat, während sonft bie zwei ober brei Fuß hohen Stufenblode ben Schwung unangenehm hoher Schritte erfordern. Es find freilich nicht die unter jedem Schritt weichenden Geschiebe von schwarzem Lavaschaum, wie bort am Befuv, fondern der icone, fefte, gelbe Stein vom arabifchen Bebirg jenseits bes Rile, und wir finden oben ftatt der dampfenden Bruche bes ähnlich fteilen Befunkraters eine kleine Plattform von zerschundenen Wenn die Englander und andere Liebhaber, welche hier zu arbeiten pflegen, erft bie ganze Pyramide werden abgeschnist und als Undenfen verbraucht haben, bann ift ficher, wie bas Mahrchen meint, eine Sefunde ber Emigfeit vorüber. Alles fürchtet die Zeit, fagt ein arabischer Dichter in Tausend und einer Nacht, aber die Zeit fürchtet die Pyramiben.

Man übersteht, wenn es mitten im Winter ift, bas junggrüne aussat. Rilthal in seinem vollsten Frühlingsathem, vielleicht noch einige Wasserabern bazwischen, bis hinüber zum gelben, steilen, aber geradelinigen Mokattamgebirg. Wo es nordwärts endet, ist das ferne Kairo, und darüber auf der letten Stufe die Alabastermoschee, abersmals feenhaft verschwebend zwischen den besonders feinen Stiften ihrer Minarets. Wir sehen nilauswärts, diesseits, die dunkeln Palsmenwälder von Memphis, der Stadt, welche dieses Pyramidenseld

als Tobtenader hinterlaffen fonnte. Wir wurden uns unten überzeugen, daß nichts mehr von ihr übrig ift, als die Ruinenhügel im hoben Balmenwalb, auf benen jest verschiebene Dorfer figen, Erdhütten, deren zerfallende Wände die Hügel immer mehr natürlichen ähnlich machen. Wir erkennen bie anderen, Memphis näheren Ppramidengruppen von Abufir, Saffara, Dafdur, gleichfalls in ber Bufte und wie Grenzwächter, welche weit nilaufwarts ben Schritt begleiten, und ben Eintritt in die Bufte verwehren wollen. Bufte scheibet fich haarscharf von bem grunen ganb. Wo ber lette Waffertropfen verfinft, wird ber lette Salm erftehen. Auf ihrer erften, felfigen, sandverwehten Sebung fieht auch unfere große Byramide, und hat bicht hinter fich die zweitgroße, in abnlicher Staffelform, nur bag von ber Spige herab ein Theil ihrer glatten Befleibung hangen geblieben. Sie fteben Ede gegen Ede gewandt; und ebenfo bie britte, bedeutend fleinere, welche von ber zweiten verbedt wird. Die Richtung ift Sudweften. Rechts und links auf der fandverwehten Felsenplatte reihen sich felderweis, größer ober fleiner, die Braber, welche ben gangen "Staatstalender" von Demphis, die foniglichen Prinzen und Sofbeamten aufzunehmen hatten. Es find geftredte, fest aus Quabern gefügte Bugel mit flacher Dede und geneigten Banben. Und weftwarts ift bie anfteigende Bufte in Rothbraun und Gelb, unbandig und unbarmherzig, von ber uns wundert, daß fie nur fo viel Menschenwerk auf ihren Rand fich feten ließ.

Es ist freilich darnach. Auf dem Gipfel der großen Pyramide stehen wir so hoch, daß der Straßburger Münsterthurm, wenn er darin stünde, nicht mit seiner außersten Spise hervorragen könnte. Der ganze ungeheure Petersdom, der mit seiner Kuppelweite und Laterne die Thurmspisenhöhe von Straßburg fast erreicht, hätte vollkommen Plat im massiven Kern der großen Pyramide. Bersuche man, einen Stein nach ihrem Fuß zu werfen, man wird mit Staunen sehen, daß kaum eine Menschenkraft so weit reicht, und daß der Stein bereits auf dem dritten oder vierten Theil ihrer Stusen nies berfällt.

Und diefe Pyramide hat König Cheops, wie Herodot ihn Cheops. nennt, erbauen laffen, bag fie fein Grab fei. Wer ift biefer Mann, ber es magen burfte, hunderttaufend Menschen, wie es eben bort beißt, breißig Jahre lang frohnben ju laffen, und wer ift biefe Beit, Die fich zwingen ließ? — Die Pyramide felber fagt nichts von bem 3mingherrn. Ihre gange außere glatte Befleibung, bie nach Berobot einst die Hieroglypheninschrift des Erbauers trug, ift langst weggeriffen und in Rairo verbraucht. Raum bag einige ber innerften Blode feinen Ramen als robe, rothgemalte Steinbruchmarke erhalten Er lautet Chufu, offenbar berfelbe Rame, Cheops, Chufu. Aber von feiner Siftorie wiffen wir nichts, als bag einmal bruben auf der Halbinfel des Sinai eine Felsentafel vorkommt, wo berfelbe Ronig einen fnienden Feind beim Schopf gefaßt hat, um ibn niederzuschlagen - die bekannte symbolische Darftellung, die uns fpater fo oft begegnen wirb. Minbeftens feben wir baraus, bag bamals icon bas petraifche Arabien von bem Byramidenbauer erobert mar, und die Rupferwerke, die fich dort finden, ausgebeutet murben. 5)

Die agyptische Reichsgeschichte beginnt mit Ronig Menes, bem Gründer von Memphis. Rämlich vor ihm regierten Götter, zunächft fagengeschichtliche, früher aber bie großen fosmischen Machte, Sonne, Urfeuer ic., beren Regierung Myriaden von Jahren gahlt, ober gang unschägbar ift. Großartig, wie ihre Werke, war auch die Anschauung ber Aegypter von ber eigenen Lanbesgeschichte. König Menes, mit bem wir festen Boben gewinnen, lentte weit oberhalb Memphis ben Ril ab, wie heute noch zu sehen ift, um zwischen ihm und biefer weftlichen Bufte ben Raum fur feine Stadt Memphis ju finden. Wenn wir uns zu ihm emporarbeiten auf ber Leiter ber überlieferten Dynaftien, ein und dreißig an ber Bahl, wo es unterwege nicht an manchem vollkommen gesicherten Ruheplat fehlt, bann treffen wir ben Menes noch tief im vierten Jahrtausend stehend. Die großen Pyramidenbauer, die als vierte Dynastie auf ihn folgen, muffen bann minbeftens im Anfang jenes vierten Jahrtaufende ihren Blat finden.

Wir werden billig anfangs scheu sein vor einem Alter, bas die Beitalter. lesten Spuren aller andern Menschengeschichte um's doppelte und breifache übersteigt. Wir werden um so scheuer fein, als die große

Byramide nicht das Erftlingswerk einer Nation fein kann, fondern unabsehbare Entwickelungen voraussett. Es braucht nur einen Blick in ben Bau ber inneren Bange, in die wunderfeine Fugung ihrer polirten Granitblode, wo keine Kebermefferspipe eindringen konnte einen Blid in die feine Architektur der Felsengraber nebenan, die mit Bilb und Schrift fo reich beforirt find - eine Erinnerung, daß ber gange Säulenstil, wie wir spater genauer nachweisen werden, im Ppramibenalter schon vorhanden war, - eine Erinnerung an die Statuen berfelben Zeit (jest im Louvre), Die in folchen Grabern gefunden find und an Rraft und Richtigfeit ber Berhaltniffe alles später Aegyptische weit überbieten — einen Blid auf bas großartige Felsenhaupt bes großen Sphinr, biefes größte Stulpturftud ber Welt, bas wir fubwarts in feiner fandigen Tiefe erkennen - fo werden wir auch einsehen, daß bieß ber Boben einer machtig vorgeschrittenen Zeit mar. Gleichwohl muffen wir mit König Chufu und seinen unmittelbaren Rachfolgern und Erbauern ber beiben nächsten Apramiden, Chafra und Menfere, wie fie hieroglyphisch fich nennen, Chephren und Mnferinos, wie fie bei Berobot . heißen, wir muffen mit ihnen in die Zeit hinauf, welche die vierte Dynaftie Aegyptens einnahm. Die Ronigsliften bes agyptischen Beschichtschreibers Manetho, die burch verschiedene Auszuge und erhalten find, geben biefe Anordnung. 3mar find biefe Liften fehr gerrüttet, schwankend und trummerhaft, aber fie laffen fich boch allmählig durch die Denkmale felber beschweren und festlegen, daß fie nicht mehr auseinander flattern. Immer mehr Könige tauchen auf, einzeln und gruppenweis, um die leeren Felder zu füllen, und bringen die Beweise ihrer Eriftenz und ihres Antheils an der Reichsgeschichte bei.

Wire Reid. Wir unterscheiden immer klarer die Periode eines ägnptischen alten Reichs, das von Memphis Gründung herabreicht etwa bis ins einundzwanzigste Jahrhundert, das Reich der Pyramidenkönige. Zahlreiche Inschriften aus diesem Zeitraum sind vorhanden, z. B. eben hier in diesen Nachbargräbern. Wenn sie nur erst alle gelesen wären! Leider sieht es nicht aus, als ob viel Historie darunter wäre. Sie melden die Privatverhältnisse des Grabinhabers, wie

viel Dofen, wie viel Efel einer befeffen habe, und geben in ihren Wandsfulpturen die Abbildung dieser heerden und den Reichthum bes Berftorbenen. Aber vorderhand reicht es aus, die Konigenamen zu sammeln, die als Datumsangaben erscheinen und glücklicherweise immer in einen ovalen Ring gefaßt und von ber übrigen Inschrift wohl unterscheidbar find. Man fann fie buchftabiren und fie ftimmen mit ben Liften. Je nachbem nun biefe Konigenamen hier auftreten ober nicht auftreten, konnen wir schließen ob eine Dynastie in Demphis residirte, ober ob sie als gleichzeitig und als oberägnptisch anzunehmen fei, bort, wo die hier fehlenden Ramen vielleicht gruppenweis erscheinen. Das alte Reich war zuweilen getheilt, wie uns berichtet wird, und die zwölf Dynastien, woraus es besteht, fonnen unmöglich immer eine auf die andere gefolgt fein. Sonft hatten wir noch viel größere Bablen nothig. Aber die Forschung ift bergeit noch nicht geschloffen, und vollkommen sichere Umriffe für jebe eingelne Dynastie, sowie für den gangen Zeitraum, fehlen. )

Dort im Delta beginnt die Historie, in biefem reichen Marschland, Geinlate. bas wie keines geeignet ift, eine uranfängliche Menschenrace ju er-Die Phramiden links, die Citabelle von Rairo rechts bezeichnen das Ende des Thals, aus welchem entlaffen der Ril mit awei großen und ungablbaren kleinen Armen fich fo weit ausbreitet. ale bie immer weiter gurudweichende Buftenhohe es geftattet. Unten am Meer find in weitem Bogen jene großen Seen und Sumpfe, bie nur durch Dunenstreifen von ber See sich trennen, und biese Dunen find durch die verschiedenen Rilmundungen durchbrochen. Diefes aufgeschwemmte Delta ift genau fo alt als ber aufgeschwemmte Thalgrund ber im Berhältniß armen oberen gander, die ohne Anbau ihr Bolf nicht nähren. Aber hier in den Sumpfen wuchs und wachft Lotos und Papprus, beren Burgelfnollen und Burgelichaft Boltsnahrung blieben; hier ift ber Kischreichthum und das unendliche Baffergeflügel. Hier mußten fie aber auch in der Riluberschwemmung ihrer hutte einen festen Grund sichern, — bie ersten Inseln menschlicher Bildung. Im Delta find weitaus die altesten Kultus-

fige. Die zahlreichen Ruinen alter Städte find zwar durch die

Jedenfalls sind wir hier auf dem Boden der ältesten Zeit. Ansang der agweisschen Marschland, Gelafeber, im Delta beginnt die Historie, in biesem reichen Marschland, Gelascher,

Auflösung ihrer eigenen Rilerbe faft überbedt. Wir finden Buto nicht mehr, die uralte Orafelstadt an ihrer Rilmundung und ihrem See, auf beffen Infel bas verfolgte Gotterfind Sorus Apollon bei ber Göttin Leto Schut fand. Aber Sais ift noch vorhanden, bie Stadt ber agnytischen Athene, mit bem vierfeitigen Außenwall und ben Spuren bes Beiligthums, wo bas Grab bes Dfiris war. Alfo die altefte Göttersage spielt im Delta, die Geschichte jener Götter und göttlichen Regenten, die vor der Menschengeschichte in Megypten waren, Ofiris und fein Saus. Aber in ihnen erfennen wir gleichfalls nichts, als ein altes Ronigsgeschlecht. Es liegt freilich noch weit jenfeits bes Menes, biefes alteften Reichskönige, ber, von Abybos-This in Oberagypten fommend, ben Regierungsfit fur's gange Reich hier in Memphis nahm, mahrscheinlich um gandschaften, die früher getrennt waren, zu vereinigen. Er baute ben Tempel bes Phtah, griechisch Sephäftos, einen Bau, ben Berobot noch gesehen hat, und ber burch spatere Unfage nach allen Simmelsrichtungen bin vielleicht bas umfaffenbfte Beiligthum Megyptens wurde. Bon bort find es noch immer Jahrhunderte bis zur großen Byramide herab. War fie die erfte ihrer Urt? Gewiß nicht. feben fudwarts jene anderen Gruppen von Abufir, Sattara, Dafchur - unter ihnen fann fich Aelteres finden. Auf ben erften Burf faßt man folch einen Blan nicht, fo wenig als ben zu einer Ilias, die ja gleichfalls unerreicht und gleichfalls am Eingang aller Litteratur fteht - bis auf bas, mas fie voraussest.

Bon der Höhe der großen Phramide, wo die Schwalben jagen und die Frühlingslüfte wehen, und aus solchen urzeitlichen Betrachetungen muß man herab, um in's Innere zu steigen. Langsam, denn troß der breiten, phramidalen Reigung dieser Stufenwand könnte man leicht in immer unaufhaltsameren Schwung gerathen und von Stufe zu Stufe zerschellen. Der Eingang findet sich in der Mitte der Nordseite, in einiger Höhe über dem sandverwehten Kuß der Phramide. Es ist ein viereckig sinsterer Schacht von nur vier Kuß Höhe, der schief hinabführt. Ein ungeheurer Querblock beckt ihn, und darüber stemmen sich andere ähnlich große giebelsörmig zen einander, um die obere Last zu tragen. Das Ganze, jest

anzusehen wie ein Steinbruch im natürlichen Berg, war einft volls fommen verbedt von ber glatten Befleibung ber Byramide.

Alfo man gundet die Lichter und folgt den vorausfriechenden Das Innere Beduinen, die nicht mehr los ju werden find, in den fchiefen Schacht. Wenn wir noch fo febr jum rechten Winkel uns gufammenbeugen, werben wir gleichwohl bie Dede mit bem Ruden ftogen. Es geht beinahe bis auf ben Grund bes Baues, in eine Sohle, bie von den Schapgrabern eines alten Ralifen hinterlaffen murde. aufgeregten Staub und Aerger feben wir vielleicht die Fortsetzung unferes Ganges nicht, ber in berfelben Richtung burch ben Felfen weiter geht bis in bie unterfte Felfenfammer, über hundert Fuß unter ber Grundlinie, sechshundert unter bem Gipfel. Mit einer solchen unterirdischen Felsenkammer haben die anderen Byramiden sich meift begnügt. Wir helfen und vielmehr aufwarts in ben zweiten Bang, ber im felben Bintel, wie ber von außen herabfommenbe, aber aufwarts nach innen führt. Er ift ebenso nieber, aber glanzend glatt in der haarfeinen Fügung seiner großen Blode. Ploplich wird er fo hoch, daß wir im schwachen Lichtschein seine Dede suchen. Es ift bie fogenannte große Ballerie, bie unfern engen Bang in berfelben Richtung nach oben fortfett. Ihre hohen Bande, in leicht über einander vorrudenden Stufen, offenbar ein Erfat fur's Bewölb, treten nach oben allmählig zusammen. Raturlich, je weiter man hineinkommt, um so mehr wachft die Bergeslaft ber Byramibe, und mußte man auf Mittel sinnen, fie zu tragen. Ein weiterer Raum, ein freierer Athem aber nach bem erftidenben Kriechgang find fehr nothwendig. Wo die große Gallerie anfängt und den Aufweg weiter führt, ba geht unter ihr ber magrechte Bang ab nach ber fogenannten Roniginfammer. Es ift bas Bemach ber Leichenfeier, das auch in den fleinen Felfengrabern niemals fehlt. Much diefes wird und nicht erlaffen. Man muß hinein burch ben Bang von gewohnter Riedrigkeit in die granitne Kammer, die ihre glatte Dede bachformig aus großen Bloden zusammenftemmt, und wieder heraus, bevor wir aufrecht ber impofanten großen Gallerie nach oben folgen durfen. Durch ein weniger hohes Borgemach und eine Thur, eben nur groß genug, um einft ben Sartophag hindurchauschieben, tritt

man endlich in die hohe Königsfammer. Es sind Granitwände, die im Lichtschein glänzen, aber die Decke flach, denn über ihr folgt noch eine Reihe niedriger Räume, um die Last zu vertheilen und zu tragen. Es wird nicht fehlen, daß die beduinische Begleitung ihren gewohnten Jubel aufführt, im Kreise kauernd, singend und händestlatschend, während der alte Schech mit seinem Stock in der Mitte tanzt, und die Flintenschüffe dazu schmettern, aber vergebens die unwirschen Geister der Pyramide zu wecken suchen. Unbehaglich ist's durchaus nicht in der engen Kammer, die von so unermeßlichen Lasten gedeckt wird. Sie ist warm, aber ein Luftzug führt von zwei Seiten durch's ganze Gebirg der Pyramide.

Religiöfer Borftellungs. boben.

Wir waren vielleicht gleichwohl lieber allein mit dem zerschunbenen, einfachen Sartophag, ber im Dunkel einer Ede fieht, und mit Ronig Chufu felbft, wenn er noch barin mare, um ihn gu fragen, was er eigentlich dachte, als er diese Pyramide bauen ließ? Warum er folche Angft für bie eigene Mumie hatte, bag er bie gange Rraft feines Bolts und feine gange Regierungszeit nur barauf verwendet, eben biefe Mumie ficher ju legen? Die Pyramibe felber fagt natürlich nichts von ber Theologie und Pfychologie ihrer Zeit. Auch in den benachbarten Felsengrabern, beren oberes Gemach, das Bemach ber Leichenfeier, gewöhnlich reich in Stulptur gefleibet ift, finden wir nichts von Spekulation. Dort giebt es nur die heiteren Scenen von Beinlese und Beinpreffen, Sarfenspiel und Tang und Sandeflatschen. Man fieht bie Barte im Lotossumpf, bie bas volle Ret gefangener Bogel zusammenzieht. Ober gleichfalls im Ret die abenteuerlichen Geftalten ber Rilfische, fehr naturgetreu, fo bag man jest noch ihren lateinischen Ramen nennen fann. Aber ba ift feine Aufflarung über die agyptischen Gedanken von Tod und Menschenfeele. Wir werden feben, wie auch Aegypten in fpateren Jahrhunberten, die allerdings fur uns noch hoch genug liegen, umfaffenbe Befenntniffe ausgebrütet hat, Seelengericht ber Gotter, Simmel und Bolle, und jenes Burudjagen ber ichulbigen, ober noch nicht genugenden Seele in ben Thierleib, um ihre Wanderung und Lauterung von Neuem zu beginnen. Aber im Pyramidenalter ist davon noch nichts. Wenn die Seele den Leib verläßt, hatte unmöglich biefe

ungeheure Angst für die Sicherheit des Leibes sich ausbilden können. Hier denkt man gewiß nur, daß von der Bewahrung des Leibes die Eristenz der Seele, die in ihm bleibt, oder ihr Wohl und ihre Ruhe, wenn sie davon sich trennt, abhängig sei. Die Mumie also muß gesichert sein. Das ganze Leben wird zur Vorbereitung auf diesen Mumienzustand. Jenes ist turz, dieser lang.

Wie es scheint, gelang es auch dem König dieser Pyramide, diese seine Festung als Mumie zu genießen, die jene Schatzgräber des Kalifen Mamun einbrachen. Es war im Jahr 820. Sie fanden in dem Sarkophag den hölzernen Mumienkasten und in diesem die Mumie selbst, mit goldener Brustplatte und unbekannten Zeichen darauf. Sie fanden aber keine Schäße, und Mamun, der Kalif, mußte, wie es heißt, selber eine Summe Geldes darin verbergen und sinden lassen, um das Bolk zu befriedigen, das über die unnüß lange Arbeit murrte. Duch die zweite und dritte Pyramide wursden später von den Arabern erbrochen, und der König der dritten, Mykerinos oder Menkere, ist sogar heute noch vorhanden, und sindet sich, wenigstens theilweis, in einem Glaskasten des brittischen Museums. Man fand ihn zersetzt neben seinem Sarkophage liegen.

Wenn wir wieder hinabsteigen durch die große Gallerie, an ihrem unteren Ende verfaume man nicht, ben Brunnenschacht ju beachten, der sich dort in die Tiefe senkt. Er lehrt uns, in welch ausgesuchter Beise man ben Zugang jum Sarkophag ju sperren ftrebte. Das untere Ende des engen Bangs, der die große Ballerie abwarts fortfett, war von innen mit Granitbloden verrammelt worben. Dann famen die Arbeiter bis hierher wieder herauf, ließen fich in Diefen engen, brunnenartigen Schacht, ber eben nur ausreicht für einen Menschenleib, und famen in einer Windung, die nicht mehr gang zu verfolgen ift, in ben unteren Bang, ber aus ber untersten Felsenkammer an jener Verrammlung außen vorbei nach oben führt. In der That scheiterten die Schangraber des Kalifen an jener granitnen Sperre und mußten mit großer Zerstörung um fie herum im weniger unbezwinglichen Kalkstein Bahn brechen. ist die Höhle, über die man sich hinüberhilft, um den nach außen fteigenden Gang zu erreichen. Wir werden fo froh fein, bas Tageslicht

wieber zu sehen, als jene altägnptischen Arbeiter nach Beschluß ihres Werks nur können gewesen sein. Lieber noch dreimal hinauf, als einmal hinein.

Arditeftur ber Byramibe.

Wie hat aber Ronig Chufu es technisch angefangen, biefen Berg aufzuthurmen, ber fo lang ober langer ftehen wird, als ein natürlicher? Sat er wirklich damit begonnen, ein ungeheueres Biered genau nach ben vier Simmelsgegenden abzusteden und in den Felsboden einzuschneiben - ein Biered von 570,000 Quabratfuß, also ben fiebenfachen Raum, ben ber Kolner Dom bebeckt? Und hat er barauf eine erfte Lage von Riesenguabern, sobann ftufenweis einrudend eine zweite gefest, bis burch zweihundert und etliche Stufen bie Byramide zum Gipfel muchs? Das hat er nicht gethan. Einmal muffen wir biefe außere Treppenmand, welche die glatte Befleibung trug, wohl trennen von einer urfprünglichen und großen Stufenform. Un ber britten Pyramibe, die gleichfalls entfleibet ift, erkennen wir die parallelen Ranten ber wenigen, aber fehr großen Stufen, in benen ber Bau fich barftellen mußte, bevor biefe Sauptabfate - feche, wie es scheint - jur Pyramibalform ber jegigen Treppenwand ausgeglichen wurden. Auch an der zweiten burften folde Ranten eines ju Grund liegenden großen Stufengerufts mahr= zunehmen fein. Ein vollfommen flares Beispiel aber geben nicht bloß die brei fleinen Byramiben, die fich an die Gubseite ber britten reihen, fondern namentlich die große Byramide von Saffara bruben, welche gleichfalls ben Ausbau zur Phramidalfläche niemals erlebt hat. Dort unterscheiden wir auf meilenweite Kerne sechs große Abfape. So benken wir auch diese größte mahrend ihres Baues, und ftanden auf diesen, etwa vierzig Ruß hoben Stufen die Balkengerufte. mit benen man die Blode von einer zur andern hob. 9)

Aber es scheint, als hatte man überhaupt nicht im ganzen Umfang begonnen. An der Phramide von Meidun, einer der sublichsten, wo der thurmartige Kern in immer verjungterem Biereck
aus den zurückbleibenden Schaalen ansteigt, finden sich glatt polirte Bande mehrfach hinter einander, unter jungeren, oft immer roheren Steinschichten, mit denen offenbar der Bau von Zeit zu Zeit erweitert wurde. Daraus durfte sich ergeben, daß der König sein kunf-

tiges Grab erft nur burch eine mäßige Stufenppramibe gedeckt, bann aber, wenn die Beit reichte, immer neue Stufenwande umgelegt habe, um es immer beffer ju beden und ju verbergen. fich allerdings das riefenhafte Wachsthum, und, vorausgefest, daß ' er unerfattlich war, wird die größte Pyramide auch die größte Regierungezeit verrathen. Gin Berf, im gangen Umfang begonnen, ift hoffnungelos, ichon im Glauben bes Bolts, bas im andern Fall bei Bollenbung jedes neuen Stufenmantels hoffen burfte, vom 3mang erlost zu werben ober sein Werf wenigstens machsen sah; und ift hoffnungslos auch fur ben Ronig felbft, benn fein Grab war nicht gesichert, wenn er auch im größten Umfang es begonnen, die Bollendung aber nicht erlebt hatte. Daß ber Konig ber großen Pyramibe ein Bert größten Maagftabs vorhatte, wird indeg nicht zu verfennen fein. Und boch nehmen wir bem Bau feine Sauptlaft, wenn wir benken, daß um sein inneres Bangspftem, so großartig es auch angelegt ift, die Byramide fich schichtenweis, wenn auch nur von funfzehn zu fünfzehn Fuß, allmählig erweitert habe. Der Pyramibalform gemäß find die außerften Schichten naturlich die größte Aufgabe. Auch den Ausbau der hanptabsätze zur jegigen Treppenwand, und bie lette glatte Befleibung jum Berschwindenmachen biefer vielen Stufen mußte er felbst vollenden. Rachgetragen hatte fie schwerlich Jemand, fo wenig als jenem Inhaber ber Saffarappramibe.

Um diese lette glatte Bekleidung zu gewinnen, ließ man deren Blode auf der jetigen Treppenwand ruhen, aber jeden weit über die untere Stufe vorragen und sie deden, so wie er selber wieder durch den vorragenden Blod der oberen Stufe gedeckt ward. Dann meißelte man von oben herad die glatte Phramidalfläche, in einiger Höhe über den verborgenen Kanten der jetigen Stufen. Keine dieser Kanten wurde sichtbar, — gewiß eine sehr solide Küzgung. Die Blöde sind im arabischen Gebirg jenseits des Rils gebrochen, dort, wo die ungeheuren Lüden noch zu sehen sind, wurden über den Ril gestößt, und auf einem Riesendamm nach dieser libpschen Wüstenhöhe geschleift. Bon diesem Damm muß noch ein Ende sich vorsinden, das in lawinenartiger Zerrissenheit nach dem Phramidenselb sich herauswälzt. Aber bei der zweiten Phramide

waren die beiden unteren Lagen, und bei der dritten die Halfte der Bekleidung von athiopischem Stein. Das ist der Rosengranit der Nilkatarakten, wohin eine Barke aufwarts vier Wochen, und fast ebensoviel wieder herab braucht.

Zweite Ppramide.

Wir werben fein Verlangen haben, auch bas Innere ber zweiten und britten Byramibe ju feben, wo man gar nur auf bem Leibe friechend beikommen konnte. Die zweite Byramide fteht etwas höher, und hat man, um Raum fur ben Bau und einen freien Umgang zu gewinnen, den Felfen abtragen muffen, der aber nach Rord und Weft als zwanzig, dreißig. Fuß hohe Wand ftehen bleibt. Eingang, gleichfalls auf der Nordseite, und ziemlich hoch, leitet burch einen geneigten Gang hinab auf die Grundlinie, und auf biefer magrecht fort in die felogehauene Grabfammer. Rur ihre Dede besteht aus gegeneinander gestemmten Kalfsteinbloden, Die gemalt waren. Man fant in ihrem Boben ben granitenen Sarfophag, ohne Inschrift, mit Schutt erfüllt. Aber berfelbe magrechte Bang, ber auf ber Grundlinie hinein und wieder herausführt, zweigt bort, wo er nach bem oberen Eingang ju fteigen anfängt, auch nach unten ab und führt in einem unteren Urm unter bem Ruß ber Phramide weg gleichfalls nach oben, um unter bem Bflafterboben vor ber Byramide zu munden. Sie hat, wie gefagt, vom Gipfel herab noch ein großes Stud ihrer glatten Dede, und ift barum faum bis auf ben Gipfel zu erfteigen, weil bie großen Befleibungsblode, wo fie dem Steigenden über'm Ropf ju hangen anfangen, ohne befonbere Sulfe nicht ju überwinden find. 10)

Dritte Byramide. Für die dritte, kleinere Pyramide, die mit der zweiten gleichsfalls Ede gegen Ede steht, hat man den nach Nordost abfallenden Felsboden nicht nur beschneiden, sondern auch mit ungeheuren Blöden zur Plattform unterbauen mussen. Ein geneigter Gang, in geringer Höhe über dem Boden, führt durch den Fels in die Pyramide hinab und dann wagrecht oder schwach geneigt in eine erste oder obere Kammer. Granitene Fallthuren und Verblodungen sollen den Justritt wehren. Aus dieser Kammer führt ein oberer Gang, dessen Mündung in der Höhe ihrer Wand zu gewahren ist, blind in die Masse hinein auswärts und hört mitten darin plöglich auf. Wahrs

icheinlich war bort ber alte und erfte Eingang, bevor bie Pyramibe durch einen neuen ftufenförmigen Umbau erweitert wurde. Aber im Boben diefer erften Rammer, welche nicht jum Grab, fonbern gur Leichenfeier bestimmt ift, öffnet fich ein tieferer Bang. Er führt in bedeutender Riedrigkeit und durch absichtliche Berengungen hinburch in bas untere ober mahre Grabgemach, wo ber Sarg bes Myferinos stand. Es ift in den Fels gehauen, aber mit Granitbloden ausgefleibet, die in ber Dede fich von zwei Seiten gegeneinander ftemmen und in Bogenform geschnitten find. Der Garto= phag mar ein ftolges Werf in bunfelbraunem Bafalt, mit feinen feinen, fenfrechten, triglyphenartigen Glieberungen, vier an ber Bahl, die burch Querbander verbunden oder herausgehoben murben. Er war gefront burch ein feines Sohlgesims mit scharfer Stirnfante, eine form, die von diefem alteften und befannten Beifpiel an burch alle Zeiten uns wieber begegnen wirb, fammt bem Runbftab, ber biefes Sohlgesims von jenen fenfrechten Bliederungen ber Sarfophagmand trennt, um bann auf ben ppramidal geneigten Ranten herabzufteigen und bie Sarfophagmand einzurahmen. Leider mußte biefes toftbare Stud auf ber Ueberfahrt nach England, um ein fturmbedrängtes Schiff ju erleichtern, an fremder Rufte geopfert werden.

Auf der Oftseite der zweiten und dritten Pyramide suchen wir die kleinen Tempel, die dem Inwohner der Pyramide geweiht waren. Es sind noch einige sandverwehte Bände von großen Blöden übrig. Sie lassen eine Abtheilung in Kammern erkennen, eine hinterste Kammer des Allerheiligsten, andere davor, vielleicht auch einen Hof und den geraden Ausweg. Sie liegen im Often der Pyramide, um sich nach Westen, wo der Verstorbene wohnend gedacht wird, zu wenden. Wenn er wirklich eine Verehrung fand, dann können wir auch die Bollendung einer unsertigen Pyramide möglicherweise als religiöse Pflicht für die Hinterbliebenen denken.

Wer über die Größe von solchem Menschenwerk staunt, wird sich vom Staunen nicht erholen beim Anblid des großen Sphinx. Man muß sich mühsam durch den tiefen Sand hinüber- und hinab arbeiten. Da hebt sich das gewaltige Haupt, nach Often schauend, aus einem Thal von klugsand. Das Angesicht, etwa achtundzwanzig

Der große Ephing.

Rus boch, ift icon, ftolz und fed zwischen den scharf abstehenden Flügel - Eden feiner Berrude, aber leiber gang ohne Rafe. fcheinlich erhob fich über bem Saupt eine ungeheure Connenfcheibe, gang wie bei ben fleinen Sphinrbildern in ber Sieroglophenfchrift, und barauf beutet auch ein Loch zuoberft im Ropfe felbft. Der Sphinr ift nämlich ein Bilb bes Connengotts und wurde als solcher hier verehrt. Aber nur bas haupt war in solcher Feinheit ausgeführt. Der Sale, - bas feben wir felbst im gewohnten verschütteten Buftand - ift noch ber naturliche Felstegel mit feinen Der ungeheure, tonnenformige . Leib, ber tief riffigen Schichten. unter bem Sande ruht, ift gleichfalls nur theilweis behauen ober unterbaut. Es war ein Raturspiel der Felsenbildung, das von selbst auf die 3bee des ruhenden Lowenleibes fuhren mußte. Die Gotter haben beinen Leib gebildet, sagt ein griechisches, hier entbecktes Epi= gramm. Nach vorn aber wurden burch große Blode bie ruhenben Borbertagen ergangt. Sie haben ein Tempelchen gwischen fich unter ber Bruft bes Sphinr. Die Rudwand bavon ift eine oben abgerundete Platte, auf welcher ein Ronig bes neuen Reichs, Thotmes IV., bem Sphinr Opfer bringt. Das Bild bes Sphinr erscheint zweimal, bas eine nach rechts, bas andere nach links gewandt, von ber Mitte ber Tafel aus, und vor jedem fteht der Konig. Die Hieroglypheninschrift barunter ift nach unten schadhaft geworden, schien aber ben Chafra, ben Erbauer ber zweiten Pyramibe, auch als Erbauer bes Sphinx zu bezeichnen. 11)

Hinter bem großen Sphinr, nach ben Pyramiden zu, können wir in die schwindelnde Tiefe eines Felsengrabs hinabschauen, aus bessen Mitte ein Felsenkern thurmartig dis herauf steigt, oder können im Sprung aus dem tiefen Sand hinübersegen, falls die Beduinen uns auffangen, die bereits drüben sind. Weiteres ist freislich nicht zu erspähen, außer dem furchtbaren Trop, der in diese Felsenhärte sich einst hineingrub, und dem wir in der That unfähig sind, bis dort hinab zu folgen.

Belfengraber.

Kehren wir vielmehr nach ben Grabern zurud, welche bie Binkelfelber ber Byramiden reihen- und felberweiß einnehmen. Hier waren die Geheimenhofrathe und Oberbaurathe und Hoffanger und

andere Ermahlte beigefest. Es find größere ober fleinere geftredte Sugel in Quaberbau mit pyramibal geneigten Banben, aber großentheils gerriffen, um Baufteine wegzuschleppen, falls biefe nicht gar ju groß find für eine Rameellaft, und bie Berftorung ift noch immer im Gang. Gewöhnlich öffnet fich auf ber Oftseite bie schmale Thur unter bem runden Thurbalten, und führt in ein Gemach, bas der Berehrung des Todten geweiht ift. Er felber erscheint ftebend oder sitend in erhobener Arbeit ber Banbstulptur und hat vor sich gange Berge von Opfergaben, gerupfte Banfe, Ochsenschenkel ic. Seine Frau, die hinter ihm fteht und die Sand um ihn legt, ift gelb. er felber, als Megnyter, braunroth. Bunte Sieroglyphenschriften melben feine Titel, seinen Reichthum, ober gablen die Opfer auf, die ibm ju bringen find. Undere Raume geben, wie gefagt, die Abbildung ägnptischer Gewerbe, Barfenleben, Dofenschlachten, Feldbau ic., Alles vielfach mit Cand erfult. Der eigentliche Schacht, ber zum einfachen Sartophagraum felber hinabführt, ift bavon getrennt, auf ber Weftseite bes Bau's. Beften und Unterwelt ift bem Megypter ein und berfelbe Begriff. Wie bei ben Phramiben auch, nehmen biefe Rammern nur einen fehr fleinen Theil bes gangen Baues ein.

Undere Graber dringen wagrecht von Often her in die Felsbrüche ein, über denen die Pyramiden stehn. Eines der bekanntesten ist das sog. Grab der Zahlen, auf dessen Banden der reiche Mann, der Herr des Grabes, seine Heerden überschaut. Er steht in großer Figur, über seinen hohen Stab gelehnt, und hat einen schlanken Windhund neben sich. Die Heerden erscheinen in verschiedenen Reihen übereinander, klein, und ist einer jeden ihre Zahl beigeschrieben, 834 Ochsen, 760 Esel zc. Aber noch mehr fesseln und architektonische Eigenthümlichkeiten, wie diese blinden Thüren, welche scheinbar in den Fels hineinführen. Sie sind ausgeprägt zu jener seinen, triglyphenartigen Gliederung, wie der Sarg des Mykerinos, ein sein gewähltes Lattenwerf von senkrechter Ordnung mit wagrechten Bersbindungsgliedern. Was soll aber das Ganze? Ist diese blinde Thür nur vorhanden, um die Nachahmung der Wohnstube und ihrer wirkslichen Thüren vollständig zu machen, oder ist sie vorhanden, um die

Thur ins Jenseits anzubeuten, burch biesen westlichen Fels hindurch? Es ist ein Schritt, ben allerdings fein Lebendiger machen kann.

Andere Buramiden. gruppen. Bielleicht haben wir nicht nothig, am selben Tag nach Kairo zurückzukehren, sondern werden die Barke, die wir vorausgesandt, oberhalb am Gestade von Memphis treffen. Dann reiten wir dorthin durch die Wüste südwärts, unweit vom Rand des bebauten Feldes, das zuweilen mit Wäldchen von Mimosen gefäumt ist, auf die Pyramidengruppen von Sakkara zu. Diese durre Wüste hat eine verlockende, unendlich erquickliche Lebensluft. Weniger wird der reine Sand verschönert durch die Mumiensehen und Schädel, die allenthalben umherliegen. Sie sind herausgerissen aus den zahllosen Schachten der weiten Begräbnispläße, wie solche um jede Pyramidengruppe sich schließen. Jahrhunderte lang haben die Mumien namentlich als Brennmaterial gedient.

An den Pyramiden von Abusir, deren Königenamen uns unficher find, gehn wir gleichgultig vorüber, um endlich vor dem großen Stufenbau von Saffara anzuhalten. Er erhebt fich in feche ober vielmehr sieben Stufen, beren unterste begraben ift, in gewaltigem Blockbau mit dem von Stufe zu Stufe darüber niederfließenden Wüftensand zu einem stumpfen Gipfel. Im Innern, tief im Felsen, ift ein seltsam hober Raum, wie bas Innere eines vierseitigen Thurms, in beffen Bande in jeder Sobe labyrinthifche Bange munden. solcher Mundung konnte man fich nur an Seilen in die Tiefe laffen, wo im untersten, burch einen mächtigen Granityfropfen verschloffenen Raum ber Sartophag ftand. Scherben von Alabaftergefäßen und angerußte Steine beuten auf Tobtenopfer, Die bort gebracht murben. Wer aber der König war, wissen wir nicht. Die mannigfaltigeren Banginfteme bes Innern, Die größere Robheit bes Maffenbau's, ber zwischen seinen Mauerschichten aus Mischwerk von Mörtel mit unregelmäßigen Steinen befteht, durfte auf jungeres Alter, ale bas ber Gizehppramiden deuten. Einige Kammern waren mit Borcellanmofait, grun, ichwarz, blau zc. ausgelegt. Wir wollen uns bas merten, benn wir werden feben, in welch fernem Land uns biefelbe Urt wieder begegnet, aber in ben Bau felber bringen wir nicht ein, benn für Ginzelfrafte ift er unzuganglich.

Roch manch bebeutendes Werk ragt in unsern süblichen Horizont. Da steht der sog. Thron des Pharao, Mustabat el Pharaoun, ein Bau von großen Blöden des schönsten Austerkalks mit geneigten Wänten und einst flacher Decke. Er sieht aus, wie eine unvollendete Phramide, vierseitig, aber lang gestreckt, und könnte uns vielleicht lehren, wie aus dem gewohnten Quaderhügel der höhere Schwung des Phramidenbau's erwuchs. Dort zu Gizeh sind sie bereits von der verschiedensten Größe, mit einer Einrichtung, welche den Phramiden selber entspricht. Hier wird jener Quadergrabhügel vollends ins Riesenhafte übersett. Doch ist noch kein Eingang gefunden, und wir kennen sein Alter nicht.

Wir feben auch die schwarze unförmliche Maffe ber nörblichen Biegelppramibe von Dafchur. Ift fie vielleicht jene, von ber Berodot berichtet, fie habe Inschriften in Stein gehabt: "Salte mich nicht gering im Bergleich mit den fteinernen Byramiden, benn ich bin fo weit über ihnen, ale Beus über ben anbern Bottern. Denn fie fteckten eine Stange tief in ben Sumpf hinein, und mas ba hängen blieb von Schlamm an ber Stange, bas fammelten fie und ftrichen Ziegel baraus." Sie ift in ber That von eblem Ziegelbau. war aber mit großen Quabern bebedt. Gine Borhalle, bas Bemach ber Leichenfeier, bas man außen anfügte, ging nach Rord, und bilbete feine Dede aus übereinander vorrudenden Bloden, Die innen in Bogenform geschnitten waren. Sie steht auf Sand, womit man ben Felsboden geebnet hat, und ber, burch Steinbau von allen Seiten eingebammt, eine fehr folibe Brundlage bilbet. Ein Gingang gur Byramide ift so wenig als bei allen andern, aus Rilgiegel erbauten. bis jest gefunden. Jene prablerische Aufschrift fest die Steinppramiben voraus. Der Ziegelbau, womit man bei geringerer Rraft und größerer Ungebuld in furzerer Zeit etwas abnlich großes zu erreichen hoffte, ift also jungeren Datums. Die jungste ber großen Byramiben, bie Byramide bes Labyrinthe, wie wir feben werben, befteht gleichfalls aus Ziegelbau 12).

Wir feben auch die große, von außen noch glatte Steinppramide von Dafchur. Sie hatte ausnehmend steil, hoch und spis werden muffen, aber ihre Kanten fniden ploglich ein und führen ben Bau in kurzem, stumpfem Winkel zur Bollendung. Bielleicht aber ist dieser stumpfe Winkel des oberen Theils der ursprüngliche Plan, und fehlt es nur nach unten an der schichtenweisen Erweiterung, um diesen Winkel bis auf den Boden fortzuführen, und die Pyramide an Breite der Basis den andern gleich zu machen. Die Vollendung geschah immer von oben herab. 13)

Cerapeum.

Lassen wir auch das neu entbeckte sog. Serapeum, in Wahrheit das Grab der Apisochsen, zu dem eine im Sand begrabene
Sphinrallee sich hinauswindet, westwärts, hinter unserer großen
Stufenpyramide von Sakfara. Es ist das größte aller Felsengräber
von Memphis, gehört aber dem Boden des Pyramidenalters, den
wir seither betreten haben, nicht mehr an. Inmitten eines großen
sandverschütteten Hofs öffnet sich der Eingang in die Tiefe zu den
gewölbten Felsenräumen, in deren tieferen Seitennischen die kolossalen
Granitsarkophage stehn. Man fand sie mit zurückgeschobenem Deckel
und sammt ihrer ganzen Nische mit Steinen erfüllt, dem Zeichen der
Berachtung. 14)

Apis, der Ochse des Mondgotts, schwarz von Leib, wurde namentlich an dem weißen Dreied auf seiner Stirn erkannt, und in seinem eigenen prächtig mit Figurenpfeilern umstellten Hof beim Hephästostempel in Memphis gepslegt. Die fünf und zwanzigjährige Lebensdauer, die ihm gestattet war, bedeutet ein großes Mondjahr, nach dessen Ablauf die Neu- und Bollmonde auf dieselben Kalenderstage des zu kurzen, beweglichen ägyptischen Jahrs, das hinter dem natürlichen zurückleibt, wieder einsielen. Kambyses, der persische Ausstlärungsthrann, traf im Jorn einst einen Apisochsen mit dem Dolch, daß er starb, und ließ die Priester, die über diesen wiedersgefundenen Apis sich gefreut hatten, geißeln. Ein Sarkophag mit Kambyses Namen als Datumsangabe fand sich unten in der Gruft. 15)

Memphis.

Wir wenden hinab nach der Stätte von Memphis felbst, welche jest grunes Feld oder hoher Palmenwald ist, mit den Ruinenbergen darunter. Da liegt die Kolossalfigur Rhamses II. oder Sesostris, des größten Königs vom neuen Reich. Sie liegt halb auf dem Angesicht im Loch ihrer Ausgrabung unter den hohen Palmen. Es ist die von Herodot beschriebene, die am Tempel des Hephästos lehnte.

Der Ruden ber noch immer einige breißig Suß langen Figur ift ju biefem 3wed rauh geblieben. Wir find alfo auf bem Blat bes alten Bhtha-Tempels und können beffen Grundquadern unter dem fammtfeinen Rafenteppich in der That noch auffpuren. Bhtha, der Gott bes Urfeuers, aus bem ber griechische Götterschmied Sephaistos geworben ift, war ber Gott, ber im unfertigen Beltzustand ber Erzeugung der Dinge vorsteht. Er wurde darum in der scheußlichen Beftalt eines ungeborenen Rindes mit bidem Ropf und ichmachen Beinen, aber felber ichon mit phallischer Rraft begabt, bargeftellt. Ronig Rambyfes lachte ingrimmig über bas Bilb. Uebrigens ift biefer Tempel ber altefte, von beffen Bau wir hiftorisch Runde haben, benn Ronig Menes felber, ber altefte Reichstonig, bat ihn angelegt. Aber Jahrtausenbe lang wurden immer neue und großartigere Borhallen angefest. Alles ift verschwunden, und übrig bleibt nur Sefoftris, ber Belb bes neuagyptischen Reichs, allerdings bie paffenbfte Figur, um die verlorene Große zu beflagen. 218 Darius einft bier feine eigene Bilbfaule vor biefen Sefostris fegen wollte, gab es ber Bephaiftospriefter nicht ju, weil feine Thaten an Umfang benen bes Sefostris nicht gleich famen, und Darius gab fich gufrieben.

## Von Memphis bis Theben. 3.

Wenn wir die letten Byramiden hinter und laffen, auf der Barten-Kahrt nach Oberägypten, bann fonnen wir lange warten, bevor wir wieder auf agnotisches Alterthum ftogen. Inamischen ift aber die Rilfahrt felbft, in ben golbenen Tagen eines agyptischen Binters, und bas neue Leben auf ber Barke von einzigem Reiz. Das Leben ift bequemer, als je eine Fahrt im tultivirten Europa, benn wir brauchen nicht zu halten, wo ein Gafthaus fteht, bas wir auch vergebens fuchen murben, sonbern führen unfer Botel mit uns und legen bamit an, wo wir wollen. Faft regelmäßig erhebt fich fruh

morgens der frische Rord, und trägt uns rasch auswärts auf dem breiten glänzenden Strom, der mit weichen Bassern an die Seiten unseres Fahrzeugs spielt. Die Bunder seiner Tiese indeß dirgt er in einem halbrurchsichtigen Lehmton. Auf dem Borderende steht der Mast, über dessen Kopf sich die mächtig große gebogene Segelstange legt, je nach Bedürsniß mit ihrem längeren Ende rechts oder links zu wersen, um den vollen Bind in ihr großes, fast breit messers sormiges Segel zu fangen. Die Barke ist vorn und hinten spis, das Hinterende vom großen Steuer durchstoßen, das seinen Griff über's Kajütendach streckt. Darunter sind die freundlichen blauen Jimmer, die alle mögliche europäische Bissenschaft enthalten können, mit einem ossenen Bordach nach dem vorderen, tieseren Des der Barke. Zu hinterst, am Mast eines kleinen Schiebsegels, weht die Rationalstagge des jeweiligen Inhabers. Glücklich, wer eine hat.

Eine Landschaft zieht vorüber, die sich wesentlich gleich bleibt, an der man sich aber doch nie satt sehen kann: das erdfarbene Dorf, von Tauben umschwärmt, in seinen dichten Palmgruppen oder hochstämmigen Palmwäldern und üppig grünem Feld. Die Frauen, das weite dunkelblaue Tuch über den Kopf gezogen, stehen im Fluß und schöpfen Wasser in ihren großen Krug. Eine Büsselheerde begräbt sich dis an die Rase darin. Bald tritt das arabische, bald das libysche gelbe Wüstengebirg abschließend näher.

Mitten in der frischen Fahrt ruft der Steuermann vom Kajutendach, der eine Untiefe bemerkt haben muß. Zu spät, wir rauschen über den Sand und sitzen fest. Run springt die ganze,
zwölf Mann starke Mannschaft, sämmtlich schwarzbraune Rubier,
nacht über Bord, um mit angestemmtem Rucken, im Takt ihres Urbeitsgesangs, die Barke wieder flott zu schieden. Ihr ganzes Kleid
besteht freilich nur aus zwei blauen Hemden und dem Kopfbund.
Wenn der Wind nachläßt, wird die Barke bald vom einen, bald vom
andern hohen oder flachen Ufer, das allenthalben frei ist, am Strick
gezogen, gleichfalls im Takt. Wenn vollends der Wind sich wieder
erhebt und die Arbeit des Ziehens unterbricht, dann kauert Alles am
Vorderende musicirend im Kreis. Die Tarabuka giebt den Ton
an, ein großer irdener Trichter, bessen Weite mit einer Haut über-

spannt ist, und mit ben fünf Fingern geschlagen wird. Andere schlagen klingende Metallknöpfe zusammen, und wer gar kein Instrument hat, klatscht in die Hände und singt aus Leibeskräften mit. Das arabische Fladenbrot, das sie von Zeit zu Zeit am Lande baden, lagert auf dem Kajütendach, und auf dem Borderende kocht der Topf mit dem rothgelben Korn, wo dann Kapitan und Mannschaft mit den Händen eingreisen. Besser ist unsere Küche versorgt, der kleine Berschlag in der Mitte des Borderdecks, wo der türkische Roch um die Fleischöpfe Aeguptens in erfreulicher Weise beschäftigt ist. Sie bestehen hentzutage allerdings großentheils nur aus Hühnern. Selten wird der Wind so stark, daß man das Segel muß flattern lassen, und vier, fünf Mann, hoch auf der gebogenen Stange hängend, Mühe haben, es einzubinden. Dann geht der Ril in hohen Wogen, und eine Barke, die unvorsichtig segelt, kann übel getaucht werden.

wo es eine folde Landesnatur ju genießen giebt. Die Jagb am Ufer ift überreich. Man fann faum binaufschießen in eine Balme, ohne daß Tauben herunterfallen. Benn einige oben flattern bleiben amischen ben machtigen Blattstielen ber Krone, so erbietet fich vielleicht ein Araber, fie zu holen, schlingt einen Gurt von Palmbaft um seinen Ruden und die Balme, und fteigt fo, den tragenden Burt immer höher werfend, auf den alten Blattftumpfen des schwankenden Stammes empor. Dft figen auch ein paar Sperber oben, und fann ber eine fallen, ohne daß der andere fich vom Plate ruhrt. Glauben fie noch an ihre alte Unverleglichkeit? Es war einft bas Beichen aller fichtbar gewordenen Gotter, im Gegenfat ju Umun, bem Berborgenen. Aber umsonft wird man sich umsehen nach dem beiligen 3bis, dem achten schwarzen oder schwarzweißen, von dem in der Grabermufte von Saffara gange Mumienschachte gefüllt finb. foll in den Deltasumpfen noch vorfommen, bort wo ein reicheres Bachothum auch die mannigfaltigere Thierwelt beherbergt. Findet fich boch bort, wenn es mahr ift, auch die Papprusftaude noch, die wir in Europa von Sprafus her fennen, jene edle Riesenbinse

mit bem breifantigen, machtig hohen Schaft, ber oben in einen roßschweifahnlichen grunen Busch ausgeht. Der Schaft geht leicht aus

Moge immer die am Strid geschleppte Barte langfam vorruden, ganbee.

bem Burgelftod und zeigt unten bas weiße, faftvollere Ende, bas nach Serodot gebraten und gegeffen wurde. Der obere hartere Theil mar als trefflicher Baft von unendlichem Gebrauch. Und findet fich bort und im Fanum auch ber Lotos, zwei Sorten von Rymphaen, bie mit ihrem schwimmenden Blatt und ihrer Blume auf langem Stiel an ber Oberflache bes Baffers erscheinen. Ihre Rerne, ihre Wurzelfnollen waren Volksnahrung, und nach Diodors Meinung ausreichend für eine uranfängliche Menschenrace jum Leben. blaue ober rothlich weiße Blume ift ber beliebtefte Schmud und Gabe Man reicht fie fich gegenseitig jum für Götter und Menschen. Riechen, sowie man heutzutage andere Stoffe ale Reiz ber Rafe herumbieten fieht. Richt zu verwechseln mit biefer Bafferrose ift ber fyrenaische Lotosbaum, ber Baum ber homerischen Lotophagen. Seine Früchte, rothgelbe Aepfelchen von füßlich ichleimigem Gefchmad, werben häufig in Rairo ausgeboten. Sie machten Frembe einft ihre Beimath vergeffen. Es giebt aber immerhin ftarfere Motive jum felben 3med, 3. B. bas Repofeld in voller, buftiger Bluthe, mahrend babeim Alles in Schnee und Gis begraben liegt. Die Ricinusftaube fenft ihre zierlichen Bluthentraubchen aus den Scheiden ber Saupt traube; die Mimosenwäldchen, mit dem feinen rothen Stamm, ftachelig, mit ben gelben Bluthenfopfchen im liliputischen Befieber, schwirren von fleinen Bogeln. Radte Menschen arbeiten an ben Biehbronnen, bie, gewöhnlich brei über einander, in immer höhere Beden schöpfen, um einen fließenden Bach amischen ben hohen Kelbern zu unterhalten. Es ist die altägyptische Art. Wo aber die Kultur reichere Mittel hat, ba läuft eine lange Rundfette von Eimern über einem Rab, bas mittelft eines andern, magrecht eingreifenden burch Ochsen in Bewegung gefett wird. Die Eimer fullen fich unten und gießen fich oben aus. Go brauchen es bie Buderfelber, gewöhnlich forgfam bewacht, weil das fuße, faftvolle Mart unter bem Schilfrohrpanger gar ju verlodend ift, und bie Baumwollfelber, beren hohe Stauben zugleich die schwefelgelbe Blume und die aufspringende schneeweiße Bollfapfel zeigen. Einsam fteht eine hohe, buntle Sptomore, ber Baum, aus beffen Zweigen einft bie Gottin Retpe die burftenben Seelen erquidte. Blipschnell wirft fich die große Rileidechfe, Die

brei Fuß lange, bunkle, vom hohen Ufer in den Strom. Unsere heimische Bachftelze spaziert eben da, und denkt noch an keine Abreise. Aus dem Uferbruch selber aber muhlen wir mit dem Stock die todten Leiber der Skarabäen, der ägyptischen Riesenkäfer, deren Figur als Symbol der Befruchtung, des Sonnengotts, sich so häusig auf der Brust der Mumien sindet. Der Käfer ist von Natur schon architektonisch zugeschnitten.

Wenn am Abend die Barte fern von einem Dorf anlegt, und Die Bane. bas große Robrfeuer am Ufer lobert - naturlich fauert bas Schiffsvolk gleich wieder im Kreis und musicirt, mahrend Einer mit ben albernften Bebarben nadt in ber Mitte tangt, gur Seelenfreube ber Andern — bann braucht es nur wenig Schritte in die nahe arabifche Bufte hinaus, über hartgebadene Buftenhugel, um fich in großartiger Einfamkeit zu finden. Die Bufte reicht oft bis an ben Und doch hat sie im Often noch ein erreichbares und befanntes Ende an ben oben Ruften bes rothen Meeres, ift burchmeffen von antifen und noch betretenen Pfaben. Aber völlig grenzenlos geht es nach Weften. Wenn bort ber Bahr el Juffuf überschritten ift, ber große Ranal, ber wie ein naturlicher Fluß von weit herab ben Ril begleitet und wenigstens zwischen fich und bem Ril bas Rulturland fichert, gewiß eine Anlage fehr alter Beit - wenn man diefen hinter fich hat, bann giebt es kein menschlich erreichbares Ende. Die Beduinen zeigen fich wie Seevogel an ben Ruften bes bewohnten gandes und konnen diefe Rufte nicht entbehren. ftogt zuweilen auf eines ihrer beweglichen gager - fie werben uns wohl aufnehmen und wenn die Unterhaltung auch nicht weit reicht unter bem schwarzen ziegenhaarenen Zeltdach ihres Schechs, fo ift fie boch anziehender als beim vornehmen Turfen alten Schlage, wo man zwischen Rauchen und Kaffeetrinken fich alle fünf Minuten einmal fragt, wie man fich jest befinde?

Allerdings in vier, fünf Tagen westwärts könnte man noch in die sandigen Thäler der Oasen hinabschauen. Es braucht aber die Qualen einer Kameelreise durch die wasserlose Buste, um diese Orte so entzückend zu sinden, wie sie gepriesen worden sind. Sie haben reiche Quellen, die sogar als Bach ihren Beg suchen, beschattet von

Mimosen und scharfblätteriger Dompalme, haben reiche Dattelgehölze um ihre Dörfer und fogar Drangengarten. Aber fie find umgeben von mächtigen Soben beweglichen Sandes, und manche Quelle wird nur burch bie Balmftamme noch verrathen, die aus bem tiefen Sand auftauchen. Bor Alters muffen bie Dafen größer gewesen sein, benn man findet noch gablreiche agyptische Tempeltrummer bort. ber größte, ift unter Darius Ramen erbaut, und zeigt biefen Ronig opferbringend auf feinen Banben. Es ift beim Sauptort ber f. g. großen Dafe, welche Oberagypten gegenüber von Gub nach Rorb gieht, eine Rette gruner, von der Bufte unterbrochener Blate. ber f. g. fleinen Dafe, welche ben Dafengug nordwarts fortfest, findet fich fogar ein romischer Bogenbau. Die Bewohner find in ägyptischer Tributpflicht, ein mattes Bolt, viel vom Fieber gequalt, aber wohlhabend wegen ber reichen Erndte ber vortrefflichften Datteln. Bas das Nilthal felber hervorbringt, ift abschreckend genug, jumal in den schmierigen Ballen agyptischer Bagare. Fern von diefen bas Nilthal begleitenden Dasen, weit nach Westen, ruht die große Dase Sivah, mit ihren hochgelegenen, feltsam verbauten Dorfern, mit ihrem reichen Dattelwald und bem fumpfumgebenen Ruinenhügel bes fleinen Tempels, ber einft bas weltberühmte Orafel bes Beus Ummon war. Die Bewohner find mißtrauisch, fanatisch gegen die wenigen Fremden, die fie je ju Beficht befommen. Einst war ber Tempel fo reich befucht, baß fogar eine Saule mit eingegrabenem humnus Bindars darin aufgestellt sein konnte. Ummon, ber agyptische Amun, mar ben Griechen fein wildfremder Bott, sondern hatte uralte Rultusftatten in Griechenland felbft 16). Auf dem Weg nach Sivah, von ber großen Dase aus, liegt ein ganges perfisches heer des Rambyses begraben. Es hatte die große Dase verlaffen, fam aber zu Sivah nicht an, und muß im Sandsturm verschwunden sein.

Aber in solcher Buftennacht mit ihrem reinen Athem, wie er über der größtentheils hartgebadenen Bufte weht, schauen wir nastürlich auch zu einem ägyptischen Sternhimmel auf, der von Götztern und Geistern wimmelt. Fast senkrecht über uns steht Orion, und ferzengrad klettert ihm der große Hund nach, mit dem Sirius, Isis Stern, in der Schnauze. Wenn wir nur Alles verständen,

oder ein alter Aegypter es uns deuten konnte, fo wie ber zweimal große Thot, ber Mondgott, ber in feiner machfenden Barte burch biefen Simmel fahrt, es geoffenbart hat. Jene feltsam nothwendigen Mächte, Monatsgötter, Stundengötter, die fich heut noch in unser Leben theilen, faben fie bereite amifchen Diefen Sternen. bentägige Boche zwar ift nicht hier, sondern in Babylon zu Saufe, aber bas Jahr, bas richtige aftronomische Jahr, bas in Diefer Sternenuhr emig richtig, aber leife vorübergieht, murbe bier querft erfannt, und war neben einem beweglichen, willfürlichen im Bebrauch 17).

Bir geben weiter, um die erften Alterthumer von Bedeutung Gretten von in ber Rahe bes Dorfe Benihaffan zu finden. Das arabische Gebirg tritt bis an den Ril und hoch über dem Strom erscheinen in langer Reihe bie Grabergrotten in ber Bergmand. Gie gehören gu einer Stadt, die gegenüber lag und verschwunden ift. Wir muffen binauf, um jene berühmten Wandgemalbe ju fuchen, die une vielleicht durch Abbildungen ichon bekannt find, jene reichen Scenen altägpptischen Lebens in Jago und Fischfang, wie man g. B. im Lotosbicicht mit verborgenem Ret ben Ganfen auflauert, und mahrhaftig ganze Repe voll fängt, während heutzutag, wo fie noch immer in unermeglichen heerben auf den Rilbanken lagern, wir nie jum Schuß fommen, weil fie immer zuvor mit ihren aufsteigenden Bolfen den Simmel verdunkeln. Bogelnefter feben wir abgebilbet auf bem Sumpfgemache, nach benen ber Marber schleicht. Schmetter= linge flattern, benen also bamale gleichfalls bie Sonne ichon warm genug war. Ober wir finden in berfelben Grotte, ber zweiten von links her, jene seltsame Procession von Fremben, die bei bem vornehmen herrn und Inhaber des Grabes eingeführt werben, jene einwandernde Familie mit Weib und Rind und Efel, Bepad und Leier, über die man fich schon viel ben Ropf gerbrochen. Sie find gelbe Semiten, und fommen benfelben Weg aus Afien, auf welchem bald ein weniger friedlicher Einbruch folgen follte. Die Zeit biefer Einführung und die Zeit dieses Grottenbaues wird durch den Namen Sesurtesen II., ber fich auf ber Rolle des einführenden Schreibers findet, bestimmt. Es ift das breiundzwanzigfte Jahrhundert.

Architeftur.

Was uns aber mehr fesselt, als diese zum Theil wohl erhaltene Wandmalerci, das ist die Architektur dieser Felsenräume. Sie sind durch Borhallen eröffnet, und im Inneren durch Säulen getragen, Formen, die eine bedeutende Weihe für uns haben, weil sie einer Zeit angehören, aus der sonst wenig direkte Beispiele übrig sind. Es ist noch das alte Reich, das Reich der Pyramidenkönige, aber nahe an seinem Ende in der zwölsten und letten Dynastie. Bald darauf ging es durch zerstörenden fremden Einbruch zu Grunde. Hier haben wir vor dem Thorschluß noch genügende Proben senes älteren Säulendaues, und müssen die beiden Formen uns merken, in welche der Geschmack des alten Reiches sich getheilt hat.

In ben Grotten rechts, fublich ober ftromaufwarts, fteben Saulen, welche augenscheinlich eine Nachahmung von Aflanzenformen geben. Es find vier Pflanzenschäfte, und zwar die runden, glatten, langen Stiele bes Lotos, welche oben burch einen Salsgurt gebunden, ben Saulenschaft bilben. Ebenso bie vier Knospen barüber schließen fich ju einer einzigen, aber vierfach geglieberten Knospen- und Kapitalform zusammen. Die Saule ift in die Quere grun, gelb, blau gebandert, mit rothem Fuß, und trägt oder hilft in ber Reihe einen Steinbalfen tragen, ber, in leichte Biebelform geschnitten, eine gleichfalls bachformige Dede aufnimmt. Dieß ift Die Saule, Die im neuen Reich fich ausbildet und in Uebung bleibt, entweder wie hier, mit der schwellenden, nach oben fich verfüngenden Rnospenform als Rnauf, ober mit ber nach oben entfalteten Reldform. Die Erinnerung an die Pflanze geht niemals verloren, auch wenn die Schäfte nicht mehr vierfach gegliedert wie hier, sondern völlig glatt und rund werben.

Aber einen ganz andern Stil haben wir bei den Grotten nach Rord oder stromadwärts, denselben, von deren Bildern wir gesprochen. Diese Säulen, wie sie die von vorn nach hinten gewölbt geschnittene Borhalle öffnen, oder der Tiefe nach die drei Gewölbschiffe des innern Raums tragen und scheiden, immer je zwei in einer Reihe — sie sinden sich nicht im jungeren Aegypten. Sie sind aus der Mode gesommen, weil sie zu einfach und schmucklos scheinen, haben aber

ihren Weg ins Ausland gefunden. Es ift nämlich nichts Geringeres als der f. g. dorifche Stil.

Bir haben bereits hier ben einfachen borifden Schaft von Dorife fechzehn Ranten, fechzehn flache Sohlftreifen bazwischen. Er verfungt fich nach oben, ift gebedt und überragt von einer vieredigen Blatte, Die ben Fels zu tragen scheint, mit bem fie eins ift. Diefe Platte ift nichts als ber Reft bes vieredigen Pfeilers, aus bem bie Saule geschnitten wurde. Er hat erft feine vier Eden gelaffen, wurde achtedig, wie die zwei Pfeiler unter ber Borhalle ber erften Grotte, hat fie noch einmal gelaffen und ift fechzehnedig, wie bie Saulen im Inneren ber erften und unter ber Borhalle ber zweiten. Im Inneren ber zweiten find fie ausgebrochen. Wir feben also hier eine andere, ursprünglichere Entstehungsweise einer Saule als bort bei bem Bflanzenschaft. Aber jener hat gesiegt. Wir finden bie Pfeilerfaule ober ben borischen Schaft zwar öfter in ben Anlagen bes neuen Reichs - oft genug, um einen ganzen Stil baraus nachzuweisen - aber boch nur vereinzelt, unorganisch wie ein Trummerftud, bas man herübergenommen aus gerftorten Bauten einer alteren Beit 18).

Diefe Saule follte im Ausland zu Ehren fommen. Wir wollen jest ben Beg nicht verfolgen, ben fie genommen hat, noch bie andern Glieber biefes in Aegypten untergegangenen Stile. Rur bemerke man, was hier gleich jur Sand ift, j. B. über biefen Grot= tenfacaden das dorische Ornament der f. g. Tropfen, jene vieredigen, bangenden Bapfen in ununterbrochener Reihe an ber unteren Kante eines im rauben Felfen angebeuteten Friefes, gang biefelben, wie fie im borischen Fries niemals fehlen, wenn auch meift in einzelne Gruppen gesammelt. Man bemerte in ber Dede jenes andern, fublichen Grabes über ben Pflanzenfaulen ben in Giebelform gefchnittenen Felsbalfen und bie bachförmige Felfenbede. Und man erinnere fich aus den Pyramiden und ihren Felfengrabern an die trigly= phenartigen Ornamente, wie am Sarfophag bes Myferinos, wo bereits ber gange ernfte Beift ber geradlinigen borifchen Runft uns anweht. Wir werben weiter aufwarts Gelegenheit finden, une ben gangen Stil mit fammt seinem Tempelplan ju ergangen.

Bflanzen.

Der sechzehnkantige borische Schaft, haben wir gesagt, ift in folgerechtem Kortschritt aus bem vierectigen Pfeiler geworden. Die Pflanzenfäule ift es nicht minder. Man hat wahrscheinlich damit begonnen, aus den vier Seiten des Pfeilers halberhobene Bilber einer Lotospflanze treten zu laffen, wie uns berartige Pfeiler übrig find 19), und diese Lotosstiele haben allmählig ben ganzen Pfeiler umringt und rund gemacht. Ebenso sehen wir den saracenischen Pfeiler unter ber Spipbogenhalle von fleinen Saulen umschloffen werben, um ben gothischen Saulenbundel herzustellen. Die Lotos= ftiele haben nach oben ihre entfalteten Relche, und barum befommt Die Pflanzenfäule ein Rapital, bas bei jener andern mathematischen Form fehlt. Aber biefes Rapital von Relchen, biefer Blumenftrauß hat niemals etwas zu tragen, sondern ift nichts als ein umgebunbener Schmud, auch wo er gang und rund geschloffen zu einer einzigen Relchform wird. Der Rand Dieses Relche ift niemals belaftet, sondern mitten auf der Relchplatte, also auf dem Kern der Saule, fist ein Burfel, ber bas Steingebalf aufnimmt und über ben Kelchrand trägt. Ober es ift vielmehr ber im Inneren ber Säule steckende vierectige Pfeiler, welcher durch den Blumenstrauß bes Rapitals hindurchftößt, und oft noch fehr hoch barüber fteigt. Er beforirt fich selber wieder über bem Kapital mit gangen Riguren, f. g. Typhonsgeftalten, ober mit ben vier Masten ber Bottin Sathor, welche als Ropfichmud noch eine gleich hohe Tempelpforte tragen, Alles angelegt an die vier Seiten bes Pfeilers über ber Rapitälplatte. Ja, diefer ursprüngliche Pfeiler läßt sogar bas ganze Rapital wieder fallen, und begnügt fich, um seinen oberen quadratischen Theil die vier in ihr überhangendes Kopftuch gebetteten Masfen beizubehalten, nach unten aber bie früher gewonnene Rundung. Wir werden bald folche Beifpiele feben. Aus all bem aber scheint hervorzugehen, daß die ursprüngliche Korm nicht das hier vertretene Knoopenkapital mar, bas auf ben geftutten fteifen Blattern ber nach oben verjungten Knospe wirklich etwas trägt, sondern bas nichts= tragende Relchkapital. In der That findet fich dieses nicht nur hier in ber Grotte felber, in biefem Gewühl agnptischer Lebensscenen, vielfach abgebildet, fondern auch in ben alteren Grotten von Zauiet

el Meitin, furz unterhalb Benihaffan, wo wir bereits vorüber find. Sie gehören ber fechoten Dynastie an. Aber bei ben Pyramiben von Gizeh felber finden fich Graber bes Pyramidenalters mit ber Abbildung von Relchfäulen, welche ein Suttenbach über Opfergaben tragen, finden fich fogar gefuppelte Saulen, bestehend aus zwei schlanken Schäften 20) mit gemeinsamem Fuß und Relch, abgebilbet. Wie können also nicht zweifeln, daß auch der freie Saulenbau damale schon vorhanden war. Und eben bort in ben Grabern von Gizeh zeigt sich auch ber erfte Reim Diefes ganzen Stils häufig in Beftalt von zwei zusammengebundenen furzstieligen Lotosblumen, welche als leichtes Ornament zwischen bas gerablinige Lattenwerf jener genannten blinden Thuren ba und bort eingeschmiegt find, ber erste, zerstörende Reim für jenen alten mathematischen oder dorischen Es lag aber in ber Folge nah, neben ber fraftlofen Straußform, die nur ben Pfeiler umfleibet und niemals etwas tragt, aus dem Pfeiler selber heraus eine Pflanzenfaule zu schneiden. Diese bat natürlich nicht die überragende, ben Pfeiler umfreisende Relchform, fondern eine geschloffene Knoope, die aus dem Pfeiler felber geschnitten ift und auf ihrer gefappten Spige ben Burfel, biefen Reft bes alten Pfeilers trägt. Er überragt fie nach allen vier Seiten. aber diefe beiben Formen, Anospe und Reld, im neuen Reich fich weiter entwickelt haben, werben wir an Ort und Stelle feben.

Aber unter ben Grotten von Benihaffan ftebend, fonnten wir Enbe bet noch einen Blid werfen auf bas Ende jenes agnptischen alten Reiche, beffen Umriffe wir bereits zu geben verfucht haben, jenes Reichs der Lyramidenkönige, bas von Memphis Gründung, jenseits bes Jahrs dreitausend, herabreicht bis ins einundzwanzigste Jahr-Bekanntlich aus seiner vierten Dynastie machsen die größten Pyramiden von Gizeh an. Dann werden die Denkmale schwächer oder gehen gang aus bis in die lette und zwölfte Dynaftie, aus ber unfere Grotten von Benihaffan find. Wir finden ben Ramen Konig Sesurtesen I. in biefer erften, architektonisch best erhaltenen und schönsten Grotte, womit von Norden her die Reihe beginnt. Er hat ben Obelisten von Heliopolis aufgerichtet, von dem wir bereits gesprochen, und einen andern Obelisten, welcher jest gertrummert beim

Dorf Begig im Fanum liegt. Diefer andere ift mehr breit als bid, und nach oben abgerundet, hat figurenreiche Opferscenen oberhalb ber Hieroglyphenkolonnen seiner breiteren Seite. Gin Denkftein besselben Königs, beim Dorf Babi Salfa an ben zweiten Rataraften gefunden, jest in Floreng, ftellt bie Reihen afrifanischer Befangenen dar, welche von einem Gott diesem selben König vorgeführt Also hat er die Reichsgrenze bereits weit am Ril hinauf Er ift auch ber König, bem bie alteften Trummerftude vorgeschoben. im großen Reichstempel von Karnaf in Theben angehören, alfo Grunder ber thebischen Resideng, biefer Sauptstadt bes spateren neuen Reichs felbst, wie benn auch in ben Liften seine Dynaftie als eine thebische bezeichnet wird. Aus ber Beit eines zweiten Gefurtefen ift diefes zweite Grab von Benihaffan mit feinen reichen Bandgemalben, und vor allem fennbar an ber eingewanderten affatischen Familie, die bem Herrn bes Grabes, einem Beamten bes aweiten Sesurtesen, vorgeführt wirb. Ein britter Sesurtesen hat oben, oberhalb der zweiten Katarakten, um die athiopische Eroberung ju sichern, auf beiden Seiten bes Rils Burgen angelegt und wird selber in dem noch stehenden Tempel des linken Ufers von einem großen König bes neuen Reichs als Bott verehrt. Sein Rachfolger, Amenembe III., bat die Wunderwerke im Ranum gebaut21). Das ift die schone Landschaft, an der wir bereits vorüber find, eine Halb-Dase, westlich vom mittelägyptischen Rilthal und durch Buftengebirg von diesem getrennt. Aber eine subliche Thalöffnung leitet Die Rilgemäffer hinein, befruchtend und belebend, fo daß die Buderfelber, Rosen= und Drangengarten bas Nilthal selber überbieten. Dort endet für uns das Phramidenreich mit zwei großartigen Unlagen bes britten Amenembe, besfelben, ben bie Briechen Moris nennen. Es ift ber Mörissee - b. h. ein Theil ber Landschaft, die durch ungeheure Damme gefangen wurde, um in der Ueberschwemmungszeit das Uebermaaß der Rilgemäffer aufzunehmen und für die mafferarmen Tage bem gangen unteren gand aufzusparen. Jest ift langft ber alte ichwarze Seeboden troden, innerhalb ber Bruchftude feiner meilenweiten Dammzuge. Und es war an biefem See bas Labyrinth22), ber Balaft bes Konigs, ein vierfeitiger

Labyrinth unb Mörissee. hof, ber von brei Seiten mit labyrinthisch geordneten Zimmermaffen umichloffen mar, mahrend auf ber vierten eine große Byramibe, sein Grab, abschließend eintrat. Die zerriffenen Erdwände biefes später erneuerten Labyrinthe, die weißen Bruchftude feiner Saulen, find noch übrig, das Ganze von einem modernen Kanal durchschnitten und zur Seite ber runde Erbberg ber Pyramide. Sie ift aus ungebranntem Badftein. Mitten im See, erzählt Berobot, ftanden zwei große Byramiden, und auf ihrer Sohe die figenden Riefenbilbilber eines Königspaars. Bon biefen Pyramiden ift zwar feine Spur mehr porhanden, aber auf fo bestimmtes Zeugniß hin konnen wir ihr Borhandengewesensein nicht bezweifeln. Diefes alte Reich fand, wie gefagt, seinen Untergang durch ben Einbruch frember, und zwar phonitischer Horben, Bolf ber Syffos, ber hirtentonige, genannt. Man fonnte fich wundern, daß die roben Racen, von benen bas blühende ägnptische Reich umgeben mar, fich nicht früher icon barauf fturgten. Aber wir wiffen, wie biefe Byramidenkonige ihrerseits das Ausland in Unterwerfung gehalten. Die Huffos bauten im Delta, an ber fprifchen Grenze, ein großes Seerlager, Die Festung Avaris, und beherrschten von hier aus funf Jahrhunberte lang Aegypten. Es find obe, erinnerungslofe Zeiten. einheimischen Dynastien in Unter- und Oberagupten bestanden tributpflichtig fort. Endlich erhob fich die oberägnptische, die fiebgehnte ber Reichsgeschichte - benn jene Unterbruckten, sowie bie hirtenkönige felber gablen mit — und begann im fiebenzehnten Jahrhundert den Befreiungskampf. Es folgt mit neuen Thaten und neuen Denkmalen ein neues Reich. Seine Hauptstadt ift Theben, wohin wir später fommen.

Dber Benihaffan ift bereits bie Begend, wo ein Bildpret fich arotobile. zu zeigen anfängt, an das man sonst beim Namen Nilstrom zu aller= erft benkt. Wenn die Gewäffer soweit gefunten find, daß in ber Mitte die Schlammbante hervortommen, bann wird's auch nicht fehlen, daß darauf die erdfarbenen Ungeheuer nebeneinander in der Sonnenwarme liegen. Ihre alten Freunde, schwarzweiße Wasservögel mit spipem Schnabel sigen dazwischen ober gar auf ihrem Rucken. möglichst leise auf der andern Seite landet, kann vielleicht zum Schuß

fommen. Zwar ift feine Aussicht, daß eine Flintenfugel durch ben Protobilpanger bringe, aber ihr frampfhaftes Aufschnellen und fich Berumwerfen in ben Strom ift ein Beweis, daß die aufschlagende Rugel boch nicht gerade eine Wohlthat für fie ift. Die armen Thiere haben ein unruhiges Leben. Der Ril ift so befahren, wie einer unserer belebteften Fluffe, und taum tommen fie heraus, um ben Ruden ober gelben Bauch an ber Sonne ju warmen, fo jagt fie bas nachfte Gerausch einer ansegelnben Barte wieber verbrießlich ins Bor Alters wurden fie theils fanatisch verfolgt, g. B. von bem verwegenen Bolf von Denderah bis auf den Grund bes Stromes, theils heilig gehalten als Hieroglyphe eines Götternamens 2 1), und in eigenem Teich mit golbenen Ohrringen und Armbandern Das heilige Eremplar bes Teiches ward als Mumie bestattet und findet fich noch schichtenweis in den Sohlen von Monfalut 254).

Die heutige Sauptstadt von Oberagnpten ift Siut, linkes Ufer, €iut. mit einem Pascha, beffen Gehalt größer ift, als der des Königs von Griechenland. Sier munben bie Raravanen, welche bie langen, bunnen Dasenreihen her aus Darfur und bem innerften Ufrita tommen, und freuen fich des Stroms und des bichten Schattens der Spfomorenallee. Die Stadt hat viele Minarets im Dorfgeschmad ber Broving, aber auch eines barunter, das in edlem Linienfluß fich verfüngt durch die vier achtedigen Rundbaltons bis ju feinem Ruppelfnovf. Sinter ber Stadt im gelben Buftengebirg öffnen fich uralte, aber fehr verwüftete Felfengraber. Sie gehören gleichfalls noch ins Ende bes alten Reichs, haben gewölbt geschnittene Decken. Mumienbrunnen, und zeigen auf einer ihrer Bande eine altägyptische Barabe von Schildträgern und Langen. Es ift fast ein Anfat zum historischen Bild. Unter dem Felsenbach der Grotte hervor ift der freundlichste Blid über die Stadt und die frischgrune Thalebene, und foll noch überraschender fein, wenn das Bange unter Baffer fteht. Dann erhebt fich nur die Stadt felber mit ihren Berbindungedammen über ben großen Spiegel.

Antaopolis. Bielleicht ohne es zu merken, fommen wir, weiter aufwarts, an ber Statte von Antaopolis vorüber. Der malerisch mit Balmen

burdwachsene Tempel auf bem rechten Ufer, ben bas frangofische Expeditionswerf noch barftellt, ift langft in ben Ril gefturgt und veridwunden. Die Stelle ift bebeutsam, benn hier fand jene Enticheibungeichlacht ftatt, in welcher Sorus, ber lette Gotterfonig von Aegypten, seinen bosen Oheim Typhon 266) überwand und mit -Ifis, feiner Mutter, Sulfe tobtete. Wer nicht einsieht, bag es in dieser ägnptischen Göttersage sich um nichts Weiteres handelt, als um die Kamiliengeschichte eines vorhiftorischen Königshauses, ber mag auf Das Berftandniß agyptischer, sowie jeder abgeleiteten Religion verzichten. Diefe jungfte Schicht menschlicher, fterblicher Botter, Dfiris und fein Haus, mit ihren Berbrechen und Aufopferungen, Leiden und Siegen, einer gangen, rein menichlichen Sagengeschichte, folließt fich im agpbtischen Suftem an die alteren fosmischen Gotter, Die allerdings von anderem Stoff find.

Bir haben ben Bhtha = Sephaistos von Memphis bereits acemifche fennen lernen, ben Gott bes Urfeuers, ben Weltbilbner. bern großen Zeugegott, ben Ban, fonnten wir an ber Statte feiner Stadt Chemmis, die oberhalb auf bem öftlichen Ufer folgen muß, Dem Amun von Theben, bem Berborgenen, bem Urgeift, werden wir ohnedieß noch oft genug begegnen. Das find große Lofalgötter, die später, vielleicht nicht ohne 3mang, in ein wirkliches Syftem vereinigt wurden. Es find acht Gotter, aber nichts weniger als menschenahnlich, fondern Theile der Welt, die aus ihnen ohne Lude fich jusammensett: Himmel und Erde, Sonne und Mond, oberer Raum und Unterwelt, Schöpfergeist (Ban) und Urfeuer (Bhtha). Sie ruhen in einer viereinigen Urgottheit, bestehend aus Urgeist (Amun) und Urgemaffer (Reith), Urraum (Bacht) und Urzeit (Gevet), und find felber aus diefer hervorgegangen. Beil es aber feine menfchlichen Wefen find, werden fie auch als folche nicht bargestellt, ober nehmen den Menschenleib nur an, um ihn jum Träger hieroglyphischer Attribute zu machen, die ihren Begriff und ihren Rang bezeichnen.

Hieroglyphenschrift ist es, wenn das Bild eines Gottes mit Widberfopf (Amun) ober Sperberfopf (Sonnengott) ericheint, ober statt bes Ropfes gar einen Raferleib ober einen Tischpfeiler auffest (Bhtha). Die Aegypter haben nicht gedacht, daß ihre Götter wirklich

so aussehen. Sie wollen ben Namenszug bes Gottes geben und wählen nach hieroglyphischem Princip ein Thier ober eine Sache, burch beren Ramen ber Wortlaut bes Gottesnamens, ober wenigstens fein Anfangslaut, ber erfte Buchstaben bezeichnet wird. So vertritt bas Schaaf ben Buchstaben B und leiht barum bem Amun, dem verborgenen Beift (Bai), seinen Bibberfopf. Dber es find Eigenschaften bes Thiers, wirkliche ober vermeintliche, welche, gleichfalls nach hieroglyphischem Princip eine Thiergestalt fähig machen, ben Sinn und Wortlaut eines Götternamens zu decken. So hat Phtha, der Gott des Urfeuers, fehr oft die Raferform des Starabaus, bes Symbols ber Befruchtung, als Kopf ober Leib. Wenn mehrere Eigenschaften eines Bottes, ober bas Ineinandersein verschiedener Götter foll bezeichnet werben, bann scheut man fich nicht, ihre Symbole in hochst unmalerischer Beife zu verbinden, g. B. dem geflügelten Rafer einen Widderfopf zu geben, oder aus einer Frauengestalt (Neith, Urgewässer) außer ihrem weiblichen Menschenkopf noch einen Geier- und Löwenkopf über ben Schultern hervormachjen zu laffen. Eine aufgebäumte Riefenschlange mit mannlichem Bart und menschlichen Beinen bezeichnet den weltumfassenden Urgeift. Verschiedene weibliche Fi= auren, die in immer weiterem Kreis fich übereinander beugen und oft endlos in die Länge gezogen sind, bedeuten die verschiedenen himmelsgewölbe. Ja, um recht viel Sinn in eine einzige Figur ju legen, ift man im Stande, ein einziges Bilb bes Sonnengotts aufammenaufenen aus Raferleib mit Menfchentopf, Raferflügeln und Sperberflügeln, Sperber = Krofvdil = und Löwenschmang, Löwen= füßen, und fügt immer mehr menschliche Urme bei, um ihnen immer mehr Attribute in die Sand zu geben. Es ift also fein Runftgebilbe, fondern ein bakliches Rebus 26).

Sagengeschichtliche Götter.

Anders ist es mit den sagengeschichtlichen Figuren, die im System sich an jene großen kosmischen Mächte anschließen, indem man sie einsach zu Kindern derselben macht. Zwar haben auch diese menschenähnlichen Götter ihre heiligen Thiere, und können nach hieroslyphischem Schriftgebrauch deren Gestalt annehmen, z. B. Osiris den Stierkopf, Anubis den Schafalkopf, Thot, der einmalgroße, die Gestalt des hundsköpsigen Affen. Ober man giebt der Göttin Tme,

Themis, ftatt bes Ropfes gar nur eine Strauffeber, ben Anfangsbuchftaben ihres Ramens, Beichen ber Gerechtigfeit. Aber eine fpe= fulative Berbindung mehrerer Gotter in eine Figur, ein Uebergeben und fich Berforpern bes Einen im Andern, g. B. bes Urgeiftes in ber Sonne, fann nicht mehr ftattfinden. Dazu find biefe Figuren allau bestimmte und menschlich warme Berfonlichkeiten. Sie treten auch, weil fie begreiflicher find, allmählig immer mehr in ben Bor-Jene tosmischen Götter, Bbtha von Memphis. Amun von Theben, regieren boch wefentlich nur eben von biefen ihren Refibengen aus. Ofiris und Ifis aber, Die Baupter bes fagengeichicht= lichen Kreises, find in gang Aegypten gleicherweise babeim. Bas fie menschlich naher bringt, find eben ihre Schickfale: bes Ofiris Ermorbung burch feinen hinterliftigen Bruber Typhon bei einem Gaftmabl; das Wegtreiben feines Sarges nach Phonifien, wo bie fuchende Ifis ihn findet; bas Berreißen und Berftreuen ber wiebergefundenen Leiche durch Typhon; das treue Zusammensuchen auch der einzelnen Stude burch Ifis; Die Höllenfahrt bes Ofiris; welcher herrscher in der Unterwelt wird; endlich die Rache durch seinen berangewachsenen Sohn Sorus in ber Schlacht von Antaopolis. Dfiris' Grab wurde an verschiedenen Orten Aeguptens aufgewiesen und verehrt, und gab man baselbft in ben f. a. Dufteriendienften nachtlich die verschiedenen Scenen seines Schickfals dramatisch als Tragobie 26b). In ber öffentlichen Reier, Die über gang Borberaften und Europa, wenn auch unter verschiedenen Ramen, fich ausbreitet, wird ber Berlorene, Berschwundene unter Rlageweisen gesucht, ber Erstanbene und Wiedergefundene in ausschweifender Freude begrüßt. Sorus war der lette Botterfonig Aegyptens. 3hm folgen noch Salbgotter, bevor die menschlichen Dynastieen von Memphis anfangen. benten, bas mare genug, um eine andere Bertunft fur biefe fagengeschichtlichen Riguren ansprechen zu burfen, als für jene fosmischen Broden und spekulativen Gespinnfte. Allerdings hat man schon im Alterthum die Berwirrung begonnen, indem man die fosmischen Memter ber immer mehr abhanden fommenden großen Bötter auf biefe beliebteren Figuren zu übertragen suchte. Naturfrafte werben in fie hineingedeutet, die ihnen wildfremd find und jedes Berftandniß ftoren. Wir muffen das über Bord werfen und den Götterhof des Ofiris als wirklich vorhanden gewesene, staatgrundende menschliche Gemeinschaft fassen. Lebten doch an diesem Hof auch die Häupter, auf welche die Ersindung aller Wissenschaften und Kunste zurückgeht, z. B. Thot, der einmal große, Sohn des zweimal großen oder des Mondsgotts, und Vorstand der Priesterweisheit; Seph, die Herrin des Bücherssalls und Muse der Geschichte; die beiden Tme, Themis, Göttinnen der Gerechtigkeit 2c.; sogar ein Götterarzt und ein Dichtergott.

hierogluphen. fchrift.

Wir haben gefagt, die Darftellung sowohl jener kosmischen Mächte, als biefer jungeren, menschenabnlichen Kiguren beruhe im hieroglyphischen Schriftspftem. Auf einer Kahrt, welche bis nach Theben gewöhnlich brei Wochen bauert, giebt es auch Zeit genug fur ben Buchertisch, und follte man von ber feltsamen Schrift, welche die agyptischen Tempel bedeckt, wenigstens die Konigs = und Götternamen buchstabiren lernen. Alles Weitere ift verzweifelt ichmer. Einmal hat man die Sprache gar nicht, sonbern behilft fich mit bem Roptischen, welches zwar ben altägnptischen Sprachstamm aufbewahrt, aber nicht ohne Wechsel burch Lauterweichung und veränderte Grammatif. Es muffen die Gefete Diefes Bandels erft hergeftellt fein, bevor man mit Sicherheit auf Wortflang und Sinn eines Hieroglyphentertes jurudichließen fann. Noch aber sind wir lang nicht über die Zeichen Berr. Es find Sunderte von Buchftaben = geichen, dreißig, vierzig für einen einzigen Laut, und Sunderte von Wort- und Begriffszeichen. Bange Worte werden bargeftellt durch bas Bilb ber Sache, die fie ausbruden follen, &. B. eine Sonne, einen Obelisten 2c., so daß man das Bild versteben kann, oft ohne den Wortlaut dafür zu haben. Wo die Sache fich nicht abbilden läßt, muß eine fombolische Bezeichnung eintreten, 3. B. für den weltumfaffenden Urgeift Amun eine die Weltkugel umfaffende Schlange. Wir haben gefehen, wie die bereits angeführten Götterbilder nichts find als hieroglyphische Begriffsbezeichnung. Und wenn man nicht im Stande ift, ben Sinn eines Wortes burch fein wirkliches oder symbolisches Bild zu beden, so gelingt es vielleicht, feinen Rlang burch ein Bild ju beden. 3. B. bas Muge beißt iri und wird als folches dargestellt. Aber dasselbe Wort iri beißt auch "machen" — und man zögert nicht, für ben Begriff "machen" gleichs falls das Bild eines Auges zu setzen, einzig nur, weil der Bortstang derfelbe ist. Es ist wie in unseren Rebusen, wo man gleichsfalls, etwa um den Begriff eines Thoren auszudrücken, ein Scheuersthor hinmalt. Die Bilder decken aber immer nur ganze Borte; Silbenbilder, wovon man gefabelt hat, kommen nicht vor.

Die unerschöpflich zahlreichen Buch ftaben find selber alte Hierosglyphenbilder, welche für den Anfangslaut ihres Ramens eintreten, z. B. der Löwe, labu, für das 1, der Abler, achem, für das a. Die Bokale werden zum Theil voll geschrieben, großentheils aber ausgelassen.

Wer fich aufopfern will in ber wenig bankbaren Dube ber Ent Roben. gifferungeversuche, bem fehlt es jum Blud nicht an Material. Bange umfaffende hieroglyphenmanuffripte find bereits reinlich lithographirt berausgegeben, g. B. bas agptische Tobtenbuch. Es ift bie Sie roglyphenrolle, die fich mehr ober minder vollständig in den Mumienfärgen gefunden hat, ober auch auf Grabmanden fpaterer Beit gefcrieben ift, g. B. bei Saffara, in einem Grab, bas ben Ramen Pfammetich trägt. Es ift ein Gebetbuch mit ben Bebeten, welche bie Seele auf ben verschiedenen Stationen ihrer Banderung durch himmlische Räume zu sprechen hat, und die Anrede, die fie von ben Göttern empfangt. Da giebt es einen langen hymnus an ben Sonnengott, Alles in jenem Barallelismus ber Glieber, wie er ben hebraischen Bfalmen eigen ift, wo immer die lette Salfte bes vorhergehenden Berfes mit geringer Beranderung wiederholt wird, bevor man einen neuen beginnt, ober wo gar durch das ganze Lied von Bers zu Bers nur eine einzige Anschauung mit wechselnder Rebenbestimmung bindurchgebt. Wir geben als Poeffeprobe ein folches Stud Sonnenhymnus, aber nicht aus bem Tobtenbuch, sondern auf bem Boben eines großen Sfarabaus ftebend. Die Ueberfepung, Diefe erfte Brobe von filbengetreuer Sicherheit, ift von Roth").

Amun führt fie auf ihrem himmelspfabe; ber geleitenbe Gott bestimmt bas richtige Maag ihres Weges.

Im Feuer burchwandelt die Sonne den Welttreis; Licht verbreitend geht fie babin; Flammen entfendet der Gott.

- Bu tampfen gehet ber himmlische Genius; lauternb und weihend vollstredt ber Sonnengott feine Bahn.
- Der Gott erglanget in Ruftigfeit; es ichreitet voran ber Genius, verscheuchenb bie Finfterniß; es geht zu erwarmen ber Gott.
- Gott Cnuphis, ber Alte, gebet bewachend mit ibm; bewachend fein Fahrzeug gehet mit ibm ber Zeitengott;
- Sie fommen zu erleuchten ben Pfab, ju befuchen ber Irbifchen Wohnungen.
- Das Licht entstrahlend wandelt die Sonne babin; das Licht entsendend vollbringt fie ihre Kahrt.

Wir werden sehen, wie außer ben architektonischen Formen und religiösen Ibeen auch diese ägyptische Sagbildung in der Poefte fur die semitischen Bolker Borberafiens maaßgebend geworden ift.

Bir kommen nach Reneh, einer größeren Stadt auf bem öft-Reneb. lichen Ufer. Sier munbet ber Buftenweg vom rothen Meer in's Rilthal ein, und die Kameelzuge, die wir das breite Sandthal herabfommen feben, find beimfehrende Meffapilger. Sie ziehen die See= fahrt über's rothe Meer und eine furze, viertägige Buftenreife von der hafenstadt Rofeir nach dem Rilthal herüber der langen Banberung burch Arabien vor. hier ober nur wenig fublicher, von Roptos aus, gieng auch die alte Straße bes arabischen und indischen Sandels nach demfelben Safenplag bes rothen Meers hinüber. Bahlreiche Kelfeninschriften aus alten Tagen bes alten Reichs zeigen an, daß damals schon die Granitbruche in der Rahe der Strafe ausgebeutet wurden. Man findet den Namen Bepi, ben die Griechen Phiops oder Apappus nennen, und von dem fie überliefern, er habe hundert Jahre regiert. Diefer Mann, wenn er Steine brach, muß auch gebaut haben. Wir finden aber nichts von feinem Namen, als jene Grabergrotten von Sauiet el Meitin, Die wir ermahnt haben, unterhalb Benihaffan, und in welchen die zahlreiche Abbildung von Saulenbauten und auffiel. Er gehört ber fechoten Dynaftie an. Naturlich wurden altere Gebaube von ben Nachfolgern selber wieder eingezogen und in ihrem Bauftoff anderweitig verwerthet, so daß wir über eine Lucke nicht vorschnell aburtheilen durfen. Dieß ift die altefte Strafe. Aber fpatere Stationenfetten legten bie Ptolemäer nach bem nördlichen Myos hormos und bem fern

fühlichen Berenife burch Bufte und Buftengebirg an's Meer, Mues von hier aus. 3mar bestand bamale ber alte Ranal im Delta, ober iene Abaweigung bes Rils in's rothe Reer, welche ohne viel natürliche Schwierigfeit ju überwinden, aus bem öftlichen Rilarm in weitem Allara Bogen durch die f. g. Bitterfeen in's außerfte Rordende bes rothen banbete-Meeres gieng. Sefoftris bereits muß ihn begonnen haben, benn man fand einen Granitblod mit seiner baraus hervortretenden Rigur in ber Mehrmals wurde der Bau aufgenommen, aber aus Furcht Rähe. vor einem Bereinbrechen bes vermeintlich höherstehenden rothen Reeres. Darius hat ihn vollendet. Aufgefundene Tawieder aufgegeben. feln von bort, mit perfischer Reilschrift, geben Darius Ramen, und später ift der Kanal im Gang. Aber die Schwierigkeit der Segelschifffahrt auf dem unendlich langen und schmalen rothen Deer bis in seine lette Ede, und namentlich aus biefer wieder heraus, hat von jeher den Buftenweg nach dem oberen Ril und die Fahrt ben Nil herab vorziehen machen. Das ift eine Erfahrung, die man auch heute bei den wieder aufgetauchten Brojekten der Kanalverbindung beachten follte 27 b).

Reneh gegenüber, landeinwarts, lag bie alte Tentyris, jest Denberab. Denberah, womit bie Erdwände eines verlaffenen Dorfes gemeint Sier foll, wer ben Ril hinauf geht, ben erften und zugleich wohlerhaltenften ägnptischen Tempel sehen. Wenn wir landeinwarts reiten, eine Stunde weit, erscheint er am Rand ber Bufte, ber tiefbegrabene, gelbe Tempel hinter einer freiftehenden Riefenpforte. Sie ragt gleichfalls taum jur Salfte aus bem Schutt und hat nur links noch eine Ede ihres scharfen Befimses oben. Wir geben burch fie hindurch und stehen bald darauf vor dem Tempel, der unter ber geraden, scharfen Stirnkante feines Dachs und zwischen ben leicht pyramidal geneigten Seitenwanden feine Borhalle öffnet. wird eröffnet burch feche Saulen, Die amar unten, bis gur Drittelshohe burch 3wischenschranken verbunden find, aber in der Mitte, zwischen ben höheren Bortalpfeilern, ben Gingang frei laffen. Man fteigt jest auf einer Treppe, tief wie in einen Keller, hinab, und findet fich im Dammerlicht ber imposanteften Salle, feche Saulen, wie gesagt, in Front und vier in die Tiefe, also vierundzwanzig im

Ganzen. Aber aus dem Kapital dieser Säulen schaut nach allen vier Seiten das Angesicht der Hathor, der Göttin der Unterwelt und Herrin dieses Tempels, schaut medusenhaft ruhig aus dem Kopftuch, in das es weich gebettet ist, und trägt als Kopfput eine Tempelpforte, die Pforte der Unterwelt. Die Rundung der Säule und alle Wände sind mit feindemalter Stulptur, wie mit Stickerei überzogen. Bon dieser Rundung der Säule hebt sich das beinah quadratische Kapital mit scharfen Schatten, denn die Ecken, das überzhängende Kopftuch der Göttin, sind scharf abgeschnitten gegen unten \*\*).

Hinter dieser offenen Borhalle folgt ein innerer Säulenraum mit noch dunkleren Seitenkammern und endlich das isolirte Gesmach des Allerheiligken in seiner Kinsterniß selbst. Aber aus den tiesen Gängen um dieses innerste Heiligkhum, die man mit dem Licht durchkriecht und die alle ausgekleidet sind mit Skulptur — vom Dach, auf das die Treppe in einem der Seitenräume rechts hinaufführt, und wo wir zuhinterst auf der Ede des in Stusen abnehmenden Dachs einen kleinen Hathorsäulentempel sinden, wie eine junge Auster auf der Schaale der alten — kehren wir gern in die große Borhalle zurück, um in das stille Angesicht der Göttin zu schauen. Richt einmal die Kuhohren, die sie trägt, sind störend. Die Kuh ist das heilige Thier der Hathor, der Unterwelt, die mit ihrem Gemahl, dem Sonnengott Re, dem Gott, der in der Unterwelt ausruht, hier verehrt wurde.

Die Raifernamen und ihre Bedeutung.

Wer sollte glauben, daß diese imposante Borhalle ägyptischen Stils den Kaiser Tiberius jum Stifter habe? So pflegte man bisher allgemein zu sagen, obgleich von Kaiser Tiberius' Kunstsinn sonst wenig bekannt ist. Allerdings erscheint Er, sowie seine Rachsolger Caligula, Claudius, Rero als Opferbringer vor der Gottheit des Tempels in den verschiedenen Feldern dieser Wandstulptur. Die Ramensringe sind beigegeben. Das will aber doch hoffentlich nichts anderes heißen, als daß unter der Regierung dieser Herren die Vorhalle erbaut oder der Schmuck der Wände vollendet wurde. Die Kosten gehören sicher der Gemeinde Denderah. In ihrem besichränkten Provincialverstand lassen sie bie fremden Herrscher vor ihrer Losalgottheit opfern, wenn auch jene von deren Eristenz nichts

wußten. Es ist nichts mehr noch minder als eine alt- und achtägyptische Datumsangabe. Jene wissen sicher nichts davon. Was hätte wohl Darius gesagt, der gewaltige Berbreiter von Zoroasters Lichtreligion, wenn er auf den Wänden des Tempels in der großen Dase sich selber vor dem widderköpsigen Amun opfern sah? Konnte es einen größeren Gräuel für ihn geben? Aber der Tempel jenes entlegenen Orts ist unter seiner Regierung erdaut, und wußte man dort nicht anders, als daß der derzeitige König in dieser Weise anzubringen sei.

Sehr anerkennenswerth vom alten Denberah ift es, bag fie wohl romische Raiser und Raisernamen jum Schmud ihrer Banbe benügen, ägyptisch jugemodelt, aber auch nicht haarbreit vom nationalen Stile weichen. Wie haben fich bie anderen Bolfer beeilt, jumal Briechenland felbft, um romisch bauen ju lernen! Rom war von fo bedeutender moralischer Rraft, bag romische Gebaude in ganbern fteben, die von Rom aus nie betreten wurden, g. B. oben in Meroe, und Grabbentmale romischen Stile im innerften Afrifa. Rur vorübergebend unter romischer Herrschaft mar bie romische Saulenftadt Balmyra auf ihrer Dafe ber fprifchen Bufte, war bas wundersam großartige Betra vom felben Stil in den Relospalten bes peträischen Arabiens. Dazu gab Rom weber bas Belb noch ben Befehl. Aber unüberwunden vom romifchen Beift blieben die Meappter. Sie find fo gah und hart, wie ihre Schabel, die auf bem Schlachtfelb von Pelufium bleichten. Wohl hat habrian eine romifche Stadt in Aegypten gebaut, Antinoe, bort, wo fein Liebling Untinoos im Ril ertrant, ober jum Bohl des Raifers und faiferlichen Aberglaubens freiwillig fich opfern burfte. Wir find an ber Stelle, unterhalb Siut, bereits vorbei. Dort auf bem öftlichen Ufer gab es früher ungeheuer lange Sallen von forinthifchen Saulen, gab es Triumphbogen, Theater, Cirfusanlagen, Ehrenfäulen, Statuenfragmente römischen Stils. Aber baran ift Aegypten unschuldig, und auch ber Berluft jener Refte, welche im Bau von Mehemed Ali's Buderfabrifen aufgegangen find, am wenigsten zu beklagen. Sonft aber giebt es in gang Aegypten nur fehr wenig Spuren romisch behauener Steine, und diese von ungewisser herfunft.

Architeftur.

Alfo unfer Tempel, beffen Fronte wir wieder gegenüber ftehen, gebort immerhin ber fpateften Beit an. Womit vergleichen wir aber Diefe Borhalle junachft von allem ichon Gefehenen? Sarfophag bes Myferinos aus ber britten Byramibe. Es ift basselbe Berhaltniß ber Breite zur Sohe; es ift dieselbe pyramidale Reigung ber Seitenwände; es ift basfelbe, nach oben abschließenbe Sohlrundgesime mit ber icharfen, überragenden Stirnfante; es ift berfelbe Rundftab, ber jenes Sohlgesims von bem Architrav ober bem unteren, von Saule ju Saule spannenben Steinbalfen trennt, bann aber rechts und links auf ber geneigten Rante ber Seitenwände herabläuft, und fo den gangen unteren Theil der Front, unter dem Sohlgesims, einrahmt. Natürlich ftatt jener triglyphenartigen Gliederung ber Breitseite des Sarfophage haben wir hier die durchbrochene Säulenfront, die aber unten, wie gesagt, durch 3wischenschranken verbunden ift, und nur in der Mitte zwischen den an die Mittelfäulen gelehnten Bortalpfeilern fich bis auf den Boben öffnet. Wir wollen burch folchen Bergleich nur zeigen, wie Die agyptische Runft von uraltefter bis jungfter Zeit fich innerhalb scharfgezogener Marten halt, so mannigfach fie auch innerhalb Diefer fpielen mag. Diefes Sohlrundgefims mit der breiten, scharfen Stirnfante, bas über jeder Tempelmand, über jedem Bortal, über jedem Pylonthurm erscheint und den aufwärts schweifenden Blid wohlthätig zur Ruhe bringt, erscheint bereits ebenso in den Pyramidengräbern, nicht nur an Sarkophagen, sondern auch als Abschluß bes Wandschmuds auf ben inneren Felsenwänden, beutet also auch ben öffentlichen Brauch im Byramidenalter an. Und unter ber aufwarts geschweiften Sohlung des Gesimses, die selber wieder fenkrecht geferbt ift, läuft immer berfelbe bandumwundene Rundstab, ber, fowie er bas aufhörende Gefims verläßt, in pyramidal geneigtem Winkel einrahmend herabsteigt. Das find Charafterzeichen ägnpti= scher Kunft, die durch alle Jahrtausende dieselben bleiben 20).

Diese große Borhalle also gehört der römischen Kaiserzeit. Wenn wir aber den wohlerhaltenen Tempel, auf dessen Dach noch ein verslaffenes Dorf lagert, umgehen, langs seiner geneigten Seitenwände, aus denen oben gewaltige Löwensiguren als Wasserabzug heraus-

greifen, so sinden wir auf der Hinterwand die großen Figuren der regierenden Häupter aus der Zeit der ersten Anlage dargestellt. Es ist Kleopatra und ihr Sohn, der junge Casar. Wir duchstas Riecpatra biren richtig K—l—e—o—p—a—t—r—a. Man muß gestehen, an übergroßer Schönheit ware sie nicht zu erkennen, und sind auch in verschiedenen europäischen Sprachen allerlei Sticheleien auf diese Schönheit beigeschrieben. Kleopatra selber ware vielleicht über dieß Prosil indignirt gewesen, und hatte ohne Zweisel in ihrem glänzenden Alexandrien andere Mittel, ihr eigenes Porträt zu sehen, als durch den Meisel einer oberägyptischen Provinzialstadt in der Zeit des Berfalls.

Born, in rechtem Bintel jur großen Tempelhalle, auf ihrer Enphonium. Linken ober im Norden fteht ein f. g. Tophonium. Es ift ein tiefer, mehrfach abgetheilter innerer Raum, in ben jest ber Schuttberg hinabführt. Außen umgiebt ihn in ben Flanken und nach hinten ein verschütteter Gaulengang, beffen Rapitale an ihrem überragenben und die Dede aufnehmenden Pfeiler nach allen vier Seiten die scheußliche, grinfende, migbilbete Figur bes f. g. Tophon zeigen. Es ift aber fo schlimm nicht gemeint. Die Rigur ift Phtha, ber urvorweltliche Zeugegott, und bas Innere bes Tempels bebeutet ein symbolisches Gebarhaus ber Gottin Sathor, ber Gottin ber Unterwelt und ber Racht, die vom Sonnengott ben Ehu, ben jungen Gott bes Tages hat. Bir feben ben Chu, griechifch Cos, Gottin der Morgenröthe, felber abgebildet im Tempel, wie er auf einer Lotosblume fist und ben Finger im Mund hat, bas Zeichen ber Rindheit. Solche symbolische Bebarhauser werden wir öfter zu Seite eines großen Tempels, wo ein Götterpaar refibirt, finden. Phtha, ber vermeinte Typhon, als urschöpferischer Gott, ift an folder Stelle gewiß am Plat. Man möchte faft an fein griechisches Rachbild, ben Sephaftos benten, ber gleichfalls in Geburtenothen bem Bater Beus Bulfe leiften mußte und von der agpptischen Difigeftalt seine schwachen Beine noch übrig hat. Das große Meffer, Phtha's Baffe im Titanenkampf, fann jum Beil bes Bephaftos geworben fein.

Unfere Ungebuld machft, je naher wir Theben fommen, ob fie Ebeben. nicht endlich ragen wollen, rechts und links landeinwarts, die ftolgen

Denkmale ber Ammonsstadt Theben. Es ift die Sauptstadt jur Zeit, ba Megypten am größten mar, in ber erften Salfte bes neuen Die Herrschaft ber Fremben war hinausgedrängt, bie Aegypter herrschten ihrerseits nach Afien hinüber und nach Aethiovien hinauf. Ohne ben Reichthum und die Menschenfrafte des Auslands, die von den triumphirenden Beeren eines Sefoftris gefangen bier eingeschleppt wurden, ware diese Größe nicht benkbar. Aegypten felbft, ber schmale grune Klugrand zwischen Buftengebirg und Bufte, wenn auch bevölferter und beffer gepflegt als jest, hatte nicht bazu ausgereicht.

lleberblid

Amasis, ber erfte König bes neuen Reichs, ber erfte, ber bie ber Beididte Soffos = ober Phonikerherrschaft abgeworfen, nahm bereits Mem= phis ein, benn fein Name findet fich gegenüber Memphis in ben Steinbruchen von Turah. Aber erft seinem vierten Nachfolger, Thotmes III., griechisch Thutmosis, gelang es, die in Avaris, ihrem großen Beerlager eingeschloffenen Feinde mit ihrer noch immer gewaltigen Macht zum Abzug zu zwingen. Thutmofis oder Thotmes selbst folgte nach Afien nach. In ber großen historischen Inschrift auf einer Rammermand beim Beiligthum von Rarnaf bier in Theben gahlt er seine Kriegszüge und die gemachte Beute auf. unter fpielen die Namen Raharaing (Mesopotamien), Affur (Uffyrien), Renii (Niniveh), Sinfara (das Gebirg Sindjar) 20). Roch giebt es feine hiftorisch bildlichen Darftellungen. Thotmes III., beffen Rame uns fo oft begegnen wird, erscheint selber nur in symbolischen Gruppen, z. B. wenn er sich im Bogenschießen unterrichten läßt burch ben giraffentopfigen Gott Typhon, biegmal ber rechte Typhon, agyptisch Bore-Seth, ber spater jum bofen Brincip gesteigert und ausgerottet wurde, bamals aber noch ebel war. Ober wenn er in eigener Rammer, gleichfalls hier in Rarnaf, seinen Borgangern im Reich opfert, und dabei feine Bietat felbst gegen die Schattenkönige ber Gefangenschaft beweist. Seine baulichen Unlagen find alle noch mäßig, schüchtern. Er ift ein ftreng erzogener Mann, ber auch in Glud und Reichthum von der alten Sitte nicht Soher geht ber architektonische Schwung unter seinem zweiten Nachfolger Amenotep, griech. Amenophis III., dem König ber Memnon-Coloffe, ber manche von den gewaltigen Sauptgruppen bier in Theben gegrundet und felbft oben in Dongola einen großen Tempel gebaut hat. Aber auch von ihm giebt es fein hiftorisches Bild. Alles ift symbolisch, was er in ben Seitenraumen bes von ihm errichteten Seiligthums von Luror hinterließ, 3. B. wie feine Mutter durch den ibisfopfigen Thot die Berfundigung der Geburt erhalt, wie bas Rind von beiligen Ruben getrantt, von himmlischen Benien auf bem Thron getragen wirb. Umun fest ihn ein als Berrn von Ober- und Unteragypten vor ben hulbigenben Beiftern, und schreibt ihm felber seine Titel auf. Erft unter seinem Rachfolger 31) Sorus treffen wir ein mahrhaft hiftorifches Bild. jener Triumph bes Königs auf ber Rudwand einer Pfeilergrotte in ben Steinbrüchen von Silfilis, weit oberhalb Theben. Der Rönig in edler Haltung wird auf feinem Löwenthron getragen und ift überschattet von den hohen Sonnenfächern, ganz wie der Babft in Rom. Boraus geht ein Briefter, ber fich wendet und bas Beihrauchgefaß fcwingt, und geben die gebundenen athiopischen Befangenen, Die folechte Race von Rufc, mit ihren Regergefichtern. größten Aufichwung friegerifder Macht und funftlerifder Große nimmt bas Reich unter ben erften Regierungen ber nachsten Dynaftie, unter Seti ober Sethos I. und feinem Sohn Rhamfes II. Sethos hat ben Riefenplan ber großen Karnafhalle gefaßt, an ber die kühnsten Borstellungen zu erlahmen pflegen, und hatte auch Thaten genug, um fie auf ber Außenwand barguftellen. Da fieht man ben Konig, ber immer übermenschlich groß gehalten wird, über bie flüchtenben Keinbe hoch zu Wagen hinwegsprengen. Dben auf bewaldeten Soben ift die Beste mit verzweifeltem Bolf auf ihren Thurmen, unten am Fuß bes Berges flüchten bie Beerben. Ramen, bie im Berlauf ber reichen Darftellungen vorfommen, wie Ranana, Limanon, beuten auf die große affatische Rriegeftrage um die Sudoftede bes Mittelmeers, wo icon fo viele heeredzüge vorüberfamen. Roch weiter reicht ber Rame feines Cohnes, Rhamfes II., ben bie Briechen Sefoftris nennen. Sie fannten feine hinterlaffenen Denkmale außerhalb, die wir heute wieder finden, jene fchreis tende Figur 32) hoch in ber Felewand von Rimphi hinterwarts

Smyrna, und jene Felfentafeln am Borgebirg nordwarts Berut in Sprien, wo Ronig Rhamfes breimal, vielleicht brei verschiebene Keldzüge andeutend, seine Gefangenen vor heimathlichen Göttern nieberschlägt. Das ganze Rilthal ift voll toloffaler Dentmale feines Ramens, die meift mit ben eingeschnittenen Erinnerungen feiner Thaten bedeckt find. Manches ift verloren, Bieles übrig - wir benten g. B. an ben Sturm ber Cheta-Festung auf ber Innenwand im Saulenfaal feines Memnoniums. Da fteigen die angreifenden Aegypter auf einer Sturmleiter hinauf, mahrend bie Bertheibiger getroffen herunter hangen ober fturgen. Undere Megypter fampfen von einem Schilbbach aus, unter bem bie Fuße feiner Trager fichtbar find. Das feindliche Bolt heißt Cheta, vielleicht die Sittiten ober Sprer2). Benigstens ben Beg, ben Thotmes III. gezeigt hat, wird ber zweite Rhamses nicht verfaumt haben. schwarzen Meer blieb eine ägyptische Kolonie zurud, und wenn spater von bort, von Sinope aus, ein neuer Gott in Alexandrien eingeführt murbe, fo ift es fein Bunder, wenn die Aegypter einen ägpptischen in ihm erkannten. Unter feinem Rachfolger Menephtha gewinnen wir ben erften dronologifden Salt. Die agyptifche Sundofternperiode, die im Jahr 139 unferer Beitrechnung gu Ende gieng und eine Dauer von 1461 Jahren umfaßt 34), hat begonnen unter Ronig "Menephthes". Unter Menephthes erfennen wir des Sefostris Sohn, ber also am Anfang jener hundsfternperiode, oder im Jahr 1322 regiert haben muß. In feiner Regierung fand ein zweiter Sptfoseinfall ftatt, welche fich ber Feftung Avaris abermals bemächtigen und mahrscheinlich in Berbindung mit ben Juben 1314 bas Land wieder raumen. Roch einen Aufschwung und große Denkmale bezeichnet der Rame Rhamfes III. Es find Rriege in unbekannten gandern, die er auf der Außenwand seines Tempels zu Medinet Sabu in Theben abbildet, g. B. jene Seefchlacht, wo die feindlichen Schiffe von der Flotte der Aegypter gegen's Ufer gebrangt werben: Gine ift umgefturgt, Die getroffenen Rommandirenden hängen aus dem Mastforb der anderen, auf dem Ufer aber fteht ber Ronig riefengroß über ben Leibern ber Erfchlagenen und schießt seine Pfeile bazwischen 35). Nach ihm schweigt die Beschichte und gehen die Denkmale allmählig aus. Ronig Scheicont, ber Schifchat ber Bibel, hat zwar Jerufalem genommen, und die weggeführten Ronige, jeden aus feinem Ramensichild ragend. in alter Beife auf ber Gubwand bes großen Rarnaftempels abbilben laffen, wie er felber fie an langer Schnur bem Gott Amun vorführt. Aber bas Bedürfniß, ein Kunftwert ju liefern, ift nicht mehr vor-Die Aethiopen famen in's Land, Sabafo, Tahrafa, also schwarze Könige als ägpptische Dynastie, beren Ramen wir gleichfalls auf hiefigen Denkmalen finden. Tahraka gieng freiwillig wieber zurud, hatte Geschmad gewonnen an ägyptischer Kunft und baute oben am Berge Bartal feine athiopische Ronigoftadt mit großartigen Tempeln. Der athiopische Stil, wie wir sehen werben, ift ein verweichlicht ägyptischer. Run erhob fich Aegypten noch einmal unter seinen letten Pharaonen ju einem schwunghaften Schaffen, abnlich wie wir auch bas alte Reich furz vor feinem Untergang noch einmal fich aufraffen faben. Das Labyrinth wurde erneuert, machtige Tempelhofe angelegt in Memphis und Sais, monolithe Laften bewegt trop bes höchsten Kraftaufwands ber alten Zeit. freilich nichts mehr übrig, aber in ben hiesigen Brivatgrabern besselben Datums erkennen wir eine Feinheit und Eleganz der Skulptur, worin eben ein bewußtes Burudgehen auf die besten Borbilber fich ahnen läßt. Die Konige find Pfammetichos I., ber bie erften Griechen in's Land jog, nicht ohne großen Unftog bei bem eigenen Bolf zu finden; Recho II., ber im Thal Megibbo flegte und Jerufalem nahm, aber fpater bei Rartemifch am Guphrat bem Rebukabnezar unterlag. Afrika wurde umschifft, der große Rilkanal oder die Abzweigung des Rils in's rothe Meer, woran schon Sefoftris gearbeitet, wieder aufgenommen. Der lette Ronig von Bedeutung, Umafis, erobert Cypern und fieht, wie die andern, im freundlichsten Berhaltniß zu ben Griechen. Da erschien Kambyfes an ben Grenzen 21egpptens. In der Schlacht von Belufium, wo die Briechen wie gewöhnlich auf beiden Seiten fochten, gieng bas Pharaonenreich mit Pfammenit zu Ende. Kambyfes, der rationale Tyrann, verwüftete die Tempel, oder wenigstens ihr innerstes Heiligthum, durch ganz Aegyp= ten. Er fonnte felber zwar bem Boroaftrifchen Bekenntniß, bas erft nach

ihm auffam, nicht angehören, ift aber Erbe bes Keuerdienstes und bes altaffprischen Saffes gegen frembe Gotter. Alle Einfunfte ber Tempel mußten verloren fein unter perfischer Dynastie; Riemand wagt, etwas herzustellen ober im gewohnten Stulpturschmud unvollendeter Bauten langsam fortzufahren. Rur auf der fernen Dase El Rargeh, ber großen Dase, ward ein Tempel erbaut und ber Rame bes ber= zeitigen Regenten im Rilthal, bes Darius, barauf gefest. Darius übrigens war mild und schonend, wenn er auch für ägyptische Religion nicht die mindeste Theilnahme haben konnte. Rur in Berioden bes Aufstande, wenn die perfifche Dynastie unterbrochen wurde, erscheinen wieder bie Ramen eben biefer zeitweiligen Rebellenkonige auf ben Tempelmanben. Bollends nach Alexanders Sieg fehrt bas Bolf mit ber alten Soffnung und Pflege ju feinen Seiligthumern jurud. Wir finden das Innerste der Tempel von Luror und Karnak unter des jungen Alexanders und Philipp Aridaus Ramen wieder aufgebaut. Unter ben Ptolemäern gab es gute Zeiten, wenn auch beren Namen, wie wir sehen werden, nicht für ihren wirklichen Untheil an alten oder neugeschaffenen Bauten zeugen. Doch mar bie alte Bedeutung Thebens langft an Memphis, wo die letten Pharaonen, und Alexandrien, wo die Btolemäer fagen, verloren Als aber vollends die Stadt Theben fich einstmals ber Laune des Bolfs von Alexandrien und einem von diefem jurud= gerufenen Ptolemder, bem berüchtigten Soter II. ober Lathprus nicht fügen wollte, murbe es von biefem belagert und nach breifahrigem Widerstand aufs erbittertste verheert. Bu Strabos Zeit mar es nur noch in einzelnen Gruppen ober borfmäßig bewohnt. es noch heute. Wir wollen annehmen, wir legen rechterhand an, bei ber großen Sptomore von Durna, wo eine gange Reihe von Reifebarten, meift unter ber blaurothen Flagge von England und ber Sternenflagge von Amerita bereits liegen. Bir wollen annehmen, es sei fcon Abend, und wir mußten jum Besuch ber Denkmale ten Morgen erwarten. Dann haben wir noch Zeit zu einiger weiteren Betrachtung.

Also die Königsburgen und die großen Tempel von Theben im festen, gelben Quaderbau eines von fern auf dem Ril herab-

geführten Steins find noch übrig: links, auf ber Oftseite, unweit vom Strom, ober gang am Strom; rechts ober auf ber Beftfeite fern am Rand ber Bufte und am Fuß bes Buftengebirgs. Meilenweit auseinander bezeichnen fie ben Umfang der ungeheuern Stadt. Die die Eisblode einer andern Zeit, die liegen geblieben auf gruner Biefe, so stehen diefe Trummergruppen fremdartig und selbst verwundert, benn die übrige Stadt zwischen ihnen ift langft wieder in grunes Fruchtland aufgelöft.

Sie bestand naturlich aus geformter Rilerde, wie die heutigen Ibeben, Orte des Rilthals. Wir benten fie hoch und gedrangt in den hafen- unbie. quartieren am Strom. Die Baufer hatten vier, funf ») Stodwerfe mit fleinen Kenftern, Die durch bunte, durchbrochene Kenfterladen geichloffen find. Buoberft mar die ginnengefaumte Terraffe, mit dem Bindfang in der Mitte, jenem holzernen, auf einer Seite offenen Raften, gang in heutiger Weise, ber ben Luftzug in's Innere bes hauses leitet. Ober es war über ber Terraffe noch ein flaches. faulengetragenes Dach. Die Straße eng, wie bas Rlima es erforbert, damit fie fühl bleibe, mahrend an freien Blaten die Luft an ber Sonne focht; vielleicht überbedt und überspannt, wie heutzutag, jum Schute bes Bagare, ber fich unten finbet. Da gab es also bie Koftbarkeiten, welche die Graber, wenn nicht alle in Wirklichkeit, doch in Gemälden aufbewahrt haben: jene Polfterftühle in brennenden Farben, und Betten in Geftalt von Lowen und Schafale. Da find iene metallenen Sandspiegel von runder Scheibe, beren Briff eine Figur bilbet, gang wie die alten Etruster und gewiß aus biefer Schule es hatten. Da find elegante kleine Gefäße für die schwarze Farbe, Rhol genannt, womit die Aegypterinnen, wie heutzutage noch. und wahrscheinlich auch die Aegypter, sich einen schwarzen Ring ums Auge jogen, um biefes schöner und größer ju machen 87). ift die reichste Auswahl von Basenformen in Alabaster, Bronze, Porcellan, Glas - Glas, worin verschiedene Farben in reicher Zeichnung sich durchdringen. Eine blaue Schaale, die wir in die Hand nehmen, zeigt auf ihrem Grund drei Fische, die von drei verschiedenen Seiten fommend, mit ihren Röpfen bermaßen in einander übergeben, daß das

einzige regelrechte Dreied in der Mitte, mit dem einzigen runden

Auge barin, ben Kopf für alle drei bildet. Wir können die Schaale lang umdrehen und uns abqualen mit der Frage, welchem von den dreien der Kopf eigentlich gehöre. Da sind auch Perrüden, deren Schmuck die junge Princessin sowenig als der siegreiche Heros entebehren kann — nicht als ob ein Mangel der Natur es verlangte: es ist nur einmal Mode so. Da ist Goldgeschmeide mit Skarabäen, mit ächten oder falschen Edelsteinen; goldene Körbe, silberne Kästchen mit Gold ausgelegt, oder von Ebenholz mit Elsenbein; Göttersigürschen bis zu einer Kleinheit und Feinheit, daß sie nur noch mit dem Mikroskop zu würdigen sind. Und sind das nicht rein griech ische Formen? würden wir rufen, wenn wir abermals goldene Vasen aufschlankem Fuß und mit wohlbekannten Ornamentringen treffen. Wir wissen zum Glück, welches Alter sie haben.

Bolfeleben.

Alle Arbeit dieses fleißigsten Bolfs, das mit solcher Borliebe eben seine Arbeit abbildet, ist natürlich offen und in die Straße tretend. In den weniger vornehmen Gassen sist der Gestügelrupfer in seiner Bude und hängt seine nackten Gänse reihenweis aus. Eine aufgehängte Haut bezeichnet den Schuster. Er hält den Lederriem, den er schneidet, geschickt zwischen den Zehen fest, oder zieht im Nähen den Zwirn des Schuhs mit den Zähnen an. Wenn sie eben nichts zu thun haben in einer Bude, dann spielen sie auch wohl Mora, das edle Spiel, wo jeder der beiden leidenschaftlich Betheiligten eine Anzahl Finger der rechten Hand auswirft und eine Zahl dazu nennt. Wessen Zahl der Summe der beiderseits zugleich ausgeworfenen Finger entspricht, der hat gewonnen. Genau so machen es, abermals aus derselben Schule, die Etruster auf den Wandgemälden ihrer Gräber, und genau so übt es heutzutag der deutsche Landschafter mit den Campagnenjungen von Rom.

Bielleicht ware eine altägyptische Gewerbsgasse uns gar so fremdartig nicht, wenn wir nicht plöglich mit dem Gedräng dieses Bolts, das so vergnügt an seinen Statuen pinsett, und so geduldig die vielen Schläge hinnimmt, die es bekommt — wenn wir nicht plöglich mit ihm an einem paar Kolossassiguren branden müßten, die sitzend oder stehend eine mächtige Hauptstraße zwischen sich nehmen. Sie führt auf die Fähre oder Schiffbrude von Luror. Wie mag

es bort wimmeln von Lastschiffen mit Bieh und Thongefäßen - bas find die porosen Kruge von Reneh, von ungebranntem Thon, die awar im Waffer fich nicht auflösen, aber als unentbehrliches Gerath im Saufe bas trube Rilmaffer frystallhell und falt in ein untergeschobenes Gefaß durchfidern laffen. Ploplic aber flieben Laftschiffe und leichte Bapprusboote und vornehme Bartenhimmel auseinander. Die golbene Brachtbarte eines Rhamfes Deiamun tommt mit blisichnellem Ruberichlag unter purpurbuntem Segel. Er fist auf feinem Bolfterthron und hinter ihm fniet sein Diener mit bem Fliegenwebel. Es gilt indeß nur unserer unschuldigen Stubenfliege, benn Duskitos giebt es auf bem Rilftrom nicht. Träumt ber König vielleicht von ber Löwenjagb, die auf ber Außenwand feines Tempels bargeftellt ift, wo der eine Lowe sich bereits unter den Pferden des darüber wegspringenben Bagens malgt, mahrend ber andere im Ruden getroffen frampfhaft noch einen Sat vorwarts thut, ber Ronig felber aber auf bem Bagen mit ber Lange fich rudwarts wenbet, um einem von hinten Unspringenden ju begegnen. Bielleicht ift bie Sache mahr, vielleicht find auch bie ägyptischen Runftler übermäßig lonal.

Wir denken und die Stadt weniger hoch und mit zahlreichen Garten untermischt, wo die Vornehmen ihre Siße hatten. Bekannt Biden ift der ägyptische Garten mit der Weinlaube in der Mitte, oder leichten Säulengängen, welche das Rebengestechte tragen; mit seinen Alleen, worin der hohe Federschwung der Dattelpalme mit der dicklöpsigen, fächerblätterigen Dompalme wechselt; mit dem lotosbewachssenen Fischteich, mit den großartigen Eingangspforten ägyptischen Stils. Die Villa selber öffnet die Gemächer ihres Innern in die Säulengänge eines Hofs, der gleichfalls mit Bäumen befest ist. Diese Gemächer leuchten natürlich nicht minder von den Farben, die in genialen Mustern von Ornamenten von der Wand der Gräber zu sammeln sind.

Bielleicht feiern sie eben ein Fest, wo man ben gefalbten Gasten Kragen von Lotosblumen um den Hals legt, und noch die Lotos-blume in die Hand reicht. Ein weibliches Musikforps arbeitet mit Guitarre und Doppelpfeise, Harfen und Tamburin, Singen und Händeflatschen. Dieß ist eine Race, die sich seltsamerweise allein

Auge barin, ben Kopf für alle lang umbrehen und uns abquödreien der Kopf eigentlich gehörechmud die junge Princessin behren kann — nicht als ob ces ist nur einmal Mode so. I mit ächten oder falschen Goelsteinit Gold ausgelegt, oder von chen bis zu einer Kleinheit und Mikroskop zu würdigen sind. I Formen? würden wir rufen, meischlankem Fuß und mit wolften zum Glück, welches

Bolfeleben

Alle Arbeit dieses fleißigste eben seine Arbeit abbildet, ist itretend. In den weniger vorne, in seiner Bude und hängt seine is aufgehängte Haut bezeichnet den den er schneidet, geschickt zwisches den Zwirn des Schuhs mit den zu thun haben in einer Bude, i das edle Spiel, wo seder der bei. Anzahl Kinger der rechten Hand a Wessen Zahl der Summe der beiters entspricht, der hat gewonnen. Genderselben Schule, die Etrusker auf und genau so übt es heutzutag der Campagnensungen von Rom.

Bielleicht mare eine altagpptiff fo fremdartig nicht, wenn wir nicht plot Bolfs, das fo vergnügt an feinen bie vielen Schläge hinnimmt, ploglich mit ihm an einem bisend ober ftehend eine beie führt auf die Kahpe



machen. Es find Darftellungen frommer Sitte, und fein Sohn Rhamfes II. Diefen Tempels Sethos weihen.

aturlich ein geübtes Auge, um innerhalb bes eruteter Beiten bort zu Denberah, zu unterscheiben. Es giebt gleich häßlich sinden. Um aber die ägyptische Kunst mwir so lang mit ihren Gebilden umgehen, bis rüber hinaus aufzugeben im Stande sind. Einen er Schönheit, an dem die ganze ägyptische Kunst durfen wir am wenigsten mitbringen. Wenn wir gewohnt sind, innerhalb dieser Formen und Formnerhalb des Charafters und Horizonts, über den ihinausgehen darf, noch will, dann wird eine Külle bierin aufgeben.

.eß es in Aegypten Jahrhunderte und Jahrtausende rert: "So macht man einen Mann, und fo macht Bon einer Runft aber burfen wir verlangen, bag euer Beobachtung ben ermahlteften Formen einer dfahre. Das thut die aapptische nicht. Die ein-· Ilnrecht, legitimirten Formen werben ewig wiebereine Rub bargestellt werben, bann giebt man bie re Sorner aber, welche gleichfalls im Profil geiften, werben in ber Borberanficht barauf gefest, benb, bas eine nach hinten, bas andere nach vorn hat je eine folche Ruh gesehen, aber bas Beiund wenn wir bas Bild einmal gewohnt find, Bersuchung tommen, es ebenso gebankenlos selbft er benfe man an jene Scene bes Dofenichlache .us ben Felsgrabern bei ben Byramiben befannt bleibt. Der niedergeworfene, an ben Fußen abicheulich falich gezeichnet. Aber Riemanden en, wo biefer Unblid in Ratur zu haben und en ift, sonbern ber Ochs wird ewig nur aus r die einmal gegebene Konstruftion ewig nachs erhalten, Götter und Tempel überdauert hat und noch immer ziemlich elfenhaft im mondhellen Palmenwald von Luror spukt. Wenn die vornehmen Gäste aber ein Spielchen machen, so wird es nicht die plebejische Mora sein, sondern ein Brettspiel mit weißen und schwarzen Figuren, wie es König Rhamses selber mit seinen Töcktern spielt. Alles recht, aber wenn die Mundschenkin in ihrem wunderbar einsachen Kostum und selber eine Trinkschaale Weines reichte, so würden wir mit Schreck zurücksahren. Der Wein ist geharzt, wie heute noch in Griechenland, gleichfalls aus dieser Schule. Man sindet noch den Harzniederschlag in altägyptischen Weinkrügen 10).

Das ist nun freilich Alles vorüber, wie ein Trugbild ber Buste. Statt unfruchtbare Schutthaufen zu hinterlassen, ist die Stadt von ber Ueberschwemmung wieder in Fruchtfeld aufgelöst. Dieselbe Erde, welche in ber Band ber Paläste brennende Farben trug, sie spaltet sich in feuchte Blöde unter bem duftenden Reposelb oder dem buschigen Baizen, und Heerden von Kameelen, Buffeln, schwarzen Schaafen lagern im tiefen Klee.

## 4. Westseite von Theben.

Bon ben Denkmalen ber Westseite hat die auswärts streichende Barke zuerst den gelben Tempelpalast von Qurna erkannt. Er kommt mit der Buste und dem Wüstengebirg, das er hinter sich hat, dem Strom am nächsten. Bereitstehende, lebhaste Pferde tragen rasch selbein, wo man vor einer malerisch von Palmen überragten Borhalle absteigt. Sie ist breit, mit flachem Dach, aber wenig tief, und wird eröffnet durch die ganze Reihe der Pflanzenschaft und Knospenkapitälsäusen, dieser im neuen Reich beliebtesten Art. Drei Thore sühren aus ihr in die verschiedenen inneren Säutenräume und Gemächer, Alles gebrochen und unter freiem himmel. Aber man beachte diese Wandsstuhrturen und Hieroglyphen, wie sie so sein und elegant sind, daß sie die Berwüstung verklärend überwinden und den ewigen

Eindruck ber Reuheit machen. Es find Darftellungen frommer Sitte, wie König Sethos und fein Sohn Rhamfes II. Diesen Tempelspalaft dem Bater bes Sethos weihen.

Es braucht natürlich ein geübtes Auge, um innerhalb bes Grutpiragnytischen Stils Zeiten bes Aufschwungs, wie hier, und Zeiten bes Berfalls, wie bort zu Denderah, zu unterscheiden. Es giebt Welche, die beides gleich häßlich sinden. Um aber die ägyptische Kunst zu verstehen, mussen wir so lang mit ihren Gebilden umgehen, dis wir jeden Blick darüber hinaus aufzugeben im Stande sind. Einen sertigen Zollstab der Schönheit, an dem die ganze ägyptische Kunst zu messen wäre, dürsen wir am wenigsten mitbringen. Wenn wir aber dann einmal gewohnt sind, innerhalb dieser Formen und Formeln zu benken, innerhalb des Charasters und Horizonts, über den der Aegypter nicht hinausgehen darf, noch will, dann wird eine Külle von Genuß auch hierin aufgehen.

Allerdings hieß es in Aegypten Jahrhunderte und Jahrtausende lang faft unverändert: "So macht man einen Mann, und fo macht man ein Bferd." Bon einer Runft aber burfen wir verlangen, baß fie mit immer neuer Beobachtung ben ermahlteften Formen einer schönen Ratur nachfahre. Das thut bie agoptische nicht. Die einmal, vielleicht mit Unrecht, legitimirten Formen werben ewig wiederholt. Soll 3. B. eine Ruh bargestellt werben, bann giebt man bie Ruh im Brofil; ihre Hörner aber, welche gleichfalls im Profil gefaßt, fich beden mußten, werben in ber Borberanficht barauf gefett, also auseinanderstrebend, bas eine nach hinten, bas andere nach vorn geschweift. Riemand hat je eine folche Ruh gesehen, aber bas Beifpiel ift anstedend, und wenn wir bas Bild einmal gewohnt find, fonnen wir leicht in Berfuchung fommen, es ebenfo gebankenlos felbft ju wiederholen. Ober bente man an jene Scene bes Ochfenschlachtens, die und icon aus ben Kelsgrabern bei ben Byramiben befannt ift, und immer biefelbe bleibt. Der niedergeworfene, an ben Fugen gebundene Dos ift abideulich falich gezeichnet. Aber Niemanden fällt es ein, hinzugeben, wo biefer Unblid in Ratur zu haben und auf Papier überzutragen ift, fondern ber Oche wird ewig nur aus ber 3bee konftruirt, ober die einmal gegebene Konftruftion ewig nachs geschwatt und geglaubt. Aber bei all bem batten wir Unrecht, wenn wir barum auf ben Genuß verzichten wollten. Die agnptische Runft fann noch lang burch Beift erfegen, was ihr an Richtigfeit und Mannigfaltigfeit ber Kormen abgeht. Es ift wie bei ben philosophischen Spftemen, von benen wir umgeben find, und beren Recht auf Exis fteng wir gwar nicht anerfennen, bie aber, mit ober ohne Schuld ihrer Principien, manchen geistvollen Burf thun fonnen. Bir wurben lieber ausammenleben mit ben verhältnismäßig unentwickelten Darftellungen aus ber Zeit bes ägyptischen Sohestanbs, als mit bem gangen Bomp von inhaltleeren Phrasen, ber in manchen ber gepriefenften Bebilben flaffifcher Runft fich bietet. Bebente man unferes altbeutschen Stile: es braucht Zeit, fich baran ju gewöhnen. wer wird feinen Werth verfennen, ben hoheren Berth feiner Meifterwerfe gegenüber unendlich vielem, rund und geschmeibig gegebenen Quark moberner Beit? Wer fich in biefen altbeutschen Stil verfentt hat, kann auch heute noch bavon angestedt und aufgezehrt werben. Es hat etwas Berlodenbes, innerhalb felbstgeftedter Schranfen gu benken, wie wir in ber Runft nicht minder als bei unferen Philofophen feben.

Diese Figuren find regelmäßig mit bem Brofil bes Ropfes nach rechts ober links gewandt, die Bruft aber erscheint immer gang von vorn. Die Ruße find wieder im Brofil und bleiben es, auch wenn bas Beficht, mas fehr felten ift, gang von vorn gefehen wird. Eine Dreiviertelestellung bes Gefichts fommt niemals vor. Wir fprechen von biefen Wandftulpturen, bie in flachem Relief aus ihrer Klache hervortreten. Aber auch vor ben freien Statuen, bie in Aegypten zwar nicht mehr häufig find und aus ben Mufeen Europas uns befannt fein muffen, wird ber anspruchevolle Ungeubte fich an ber Unrichtigfeit ber Formen ftogen, an biefen zu boch figenben Obren, an biefen langen platten Rugen, an bem Mangel einer jeben lebensfähig werdenden Mustelangabe, und an bem Mangel jeder felbftftanbigen Bewegung. Die Figuren fiben entweber, mit ben Sanben auf ben Rnieen, ober fteben, einen Fuß vorgefest, mit an bie Seite gelegten Armen. Gehe man aber ju, ob außer ber Bewunderung über die glangende Bewältigung bes Materials in ben polirten

Granitstächen einer solchen Bruft, eines solchen Schienbeins, nicht auch ein ergreifender Charakterernst allmählig immer fesselnder wird. Es ist wahr, über eine gewisse Grenze hat die ägyptische Kunst sich niemals erheben können. Aber dieselbe Grenze hat sie, Dank ihrer Starrheit, auch gegen unten, und ist unter diese niemals hinabsgesunken.

Wir haben kein Recht, vom Standpunkt einer Kunft aus über eine andere abzusprechen. Wir mussen altdeutsch fühlen mit Hans Holbein, und sogar zopfig mit Bernini, griechisch mit dem Phistias und ägyptisch mit dem Aegypter. Gewöhne man erst das Auge an die neue Umgebung, und die Unterschiede werden in dem scheindar ewig Gleichen lebhaft genug aufgehen, wie unter den Physsiognomien einer fremden Race, die man anfangs alle für identisch nahm. Wir werden sehen, daß die Stulpturen im Palast des Kösnigs Sethos beim Dorf Qurna der Zeit des Ausschwungs angeshören — zufällig war damals auch politisch und friegerisch der Höhes stand ägyptischer Macht. Bevor wir indeß näher auf den ägyptischen Zeichnungsstil eingehen, mussen wir eine größere Zahl von Ansschauungen gesammelt haben.

Bir haben fruher, unter ben Grotten von Benihaffan, von ber Gantenftit. Pflanzenfäule gesprochen, welche bort aus vier jusammengeschloffenen Lotosftielen ihren Schaft, aus eben fo viel Knospen ihr Rapital Ein ftarfes Rundband von funf an einander geschobenen Reifen umgurtet ben Schaft unmittelbar unter ber Schwellung ber Knoope. Die vier tiefen Kerben, welche zwischen bem viergeglieberten Schaft und bem freisrunden Burt bleiben, werben burch fleine Rnospen von furgem Stiel, die man hereinschob und die ober und unter bem Burt hervorragen, ausgefüllt. Wir hatten von bort, um bem Entwidelungsgang biefer Form ju folgen, unmittelbar brüben im großen Tempel von Luror ankehren muffen. Dort, im großen Saulenhof, fteben Schafte, welche, nicht mehr aus vier, fondern zwölf ftarten Stielen gebilbet, nach oben zu einer gleichfalls zwölftheiligen Knoope anschwellen. Diefer Schaft ift breimal burch einen Gurt von je funf Reifen gebunden, ber oberfte Gurt naturlich unmittelbar unter ber Schwellung. Das Gange fieht ftart, aber schwer

aus. In einem hinteren Raum besselben Tempels, ber alter ift als biefer hier zu Qurna, wurden wir ahnlich gegliederte Schafte finden, welche aber zwei von jenen Burten bereits haben fallen laffen, und nur ben oberften unter ber Anospe beibehalten. So fteht bie Saule nicht minder feft, aber bedeutend leichter. Die Blieberung ift icarffantig, ber Säulenfuß eingezogen nach Art ber Wafferpflanzen, und ruht auf runber Fußplatte. Aber einen ftarfen weiteren Fortidritt zeigen bie Schäfte hier in unserer breiten Borhalle, eilf Stud in Einer Reihe mit nicht allzu regelrechten Zwischenräumen, und die Schäfte im fechofauligen Mittelraum, ju bem bie Mittelthur hineinführt. Sier find sie bereits völlig rund und glatt geworden, bis auf ihr oberes Drittel, wo eine feine, zwanzigfache Glieberung eintritt. fist ein Knospenknauf, an bem wir eine neunfache Theilung gablen. Die Rerben jener Glieberung, wo fie von bem fteifen, freisrunden Halsgurt umspannt werben, sind nicht minder als bei der alten, viertheiligen Art burch eingeschobene Pflanzentheile ausgefüllt. Diefe geben mit ihrem Burt, ben fie überragen, einen gangen Panger ab, worin bas Saulenhaupt ruht. Wir werben balb feben, wie auch biefer Salspanger ber Knospenfaule fich wieber ausglattet, und höchstens noch in ber Malerei als farbiges Bandgeflecht angebeutet wird. Alle Sonderung ber verschiedenen ausammengeschloffenen Rnospen hört bann auf, und eine einzige freisrunde Knospenform, unten sowellend, oben fich verjungend, tritt an bie Stelle. Dann erinnert auch ber Schaft felber, ber vollfommen freisrund bleibt, nur burch ben eingezogenen Fuß und beffen Befleibung mit Bflanzenblattern noch an die alte Bflanzenherkunft.

Tempel ber Ronigin

Rach Guben hin, am Fuß bes Buftengebirge, ftanb und fteht Rumt Amen. ein langer Kranz von antiken Tempeln, die großen unten am Rand bes Relbes, die fleineren oft hinaufrudent in die Golucten bes Bebirge. Gleich hinter Durna, in ben Bergfeffel El Afafif führte eine unendlich lange Sphinrallee hinauf bis zu einem erften Borhof, und aus diesem die Treppen in einen zweiten und britten, bis bie Schluffacabe vor ber Felswand bie lesten, in Rels gehauenen Raume öffnet. Es war eine Ronigin, ber biefe großartige Anlage zugehört, und zwar in ber alteften Zeit bes neuen Reichs, biefelbe,

welche brüben in Rarnaf bie beiben größten Obelisten aufgerichtet hat. Sie ericeint auf ihren Stulpturen immer nur in mannlicher Rleibung. Aber ihre Namensringe wurden in ber Kolge ausgerottet und erfest burch die ohne 3weifel legitimeren ihres jungeren Brubers, Thotmes' III. Welche Leibenschaften mogen ba gefampft haben, bie uns allein noch burch bie Ausrottung eines folden Ramens verrathen werben!

Behen wir vorderhand nicht weiter fubwarts am Rand biefes That ber vorn offenen Bergfeffele el Afafif, und biefes Buftengebirge mit feinen gelben Banben und bem barüber nieberfließenben Sand verschiedener Terraffen. Wenden wir vielmehr in bas nachfte Buftenthal, rechts ober nordwarts, bas fich hinter Qurna öffnet, und in weitem Umfreis und vielfacher Bindung feiner engen Thalrinne gulest fübmarts hinter Bebirgspfeiler führt, bie es eben von ber vorberen offenen Bucht El Afafif trennen. Es ift ein innerer Bebirgsfeffel, faft theaterformig, und hat um feinen Grund die Eingange ber Ronigegraber. Diefe Eingange ftellen fich fenfrecht in die fchiefe Bergmand, und maren ohne 3weifel einft burch Thuren verschloffen. Sie führen jest mit ihren ichiefen Schachten in eine burch ihre Ralte erft jurudichredenbe Rellernacht, verrathen aber burch bie blenbenben Karben ihrer glatten Banbe, soweit die Sonne biefe noch bescheint, was unten ju erwarten ift. Dort muß freilich ber fcwache Lichtichein austeichen, um bie bunten Banbfiguren von Gemach ju Bemach, Treppe ju Treppe bes unterirbifden Balaftes aufzusuchen. Sowerlich wird man feinen Blan icon inne haben, wenn im unterften Raum bas große Feuer, bas bie herbeigeeilten Bebuinen angunden, auflobert und bie fladernbe Bracht bes Sarfophagfaals enthullt.

Bir meinen junachft bas Grab, bas von Belgoni geöffnet murbe. genig Cente Der geneigte Bang und die fteile Felfentreppe, welche jest in ben Berg hinabführen, murben von ihrer Berfduttung geraumt, bis man vordringen konnte zu einem breiten, fenkrechten Schacht, ber alles Weitere abschnitt. Aber die bemalte Wand gegenüber, die ben unterirbifden Palaft verbeden follte, zeigte bie fleine Deffnung eines alteren Einbruche. Jest ift ber Schacht, ben man bamale mit Balten überbruden mußte, gefüllt und bie Scheibewand niedergebrochen. Es folgt

unmittelbar eine Bierpfeilerfammer, auf beren Banben man nach ber befannten Darftellung ber vier Rationen fpaht, ber ichwarzen bes Gubens, ber rothen Aegyptens, ber weißen bes Oftens und ber weißen bes Rorbens, die einft sammtlich dem Inhaber dieses Grabes unterthan gewesen. Un ber linken Seitenwand führt eine Treppe Sute man fich, ihr Borhandensein in bem weiter in bie Tiefe. finftern Boben ju überfehen und über ihren gelanderlofen Rand ju Man tonnte fich fonft halb zerschellt an ihrem Fuße finden. In gleicher Richtung mit ber Treppe, aber auf Ginem Boben mit ber Bierpfeilerkammer liegt bie unvollenbete 3meipfeilerkammer. Un ihren Banden fieht man die erften Entwurfe ber Zeichnung in Roth burch fede Meifterhand in Schwarz verbeffert. Aber folgen wir ber zweiten Treppe; fie führt burch weitere geneigte Bange und Treppen in die Sechopfeilerhalle, die in ben hohen, gewölbt geschnittenen Sarfophagfagl ausgeht. Sier fand einft ber Alabafterfarfophag bes Rönigs Sethos, besfelben, bem ber Tempelpalaft von Durna gehört, Sefoftrie' Bater. Es ift ein wunberbares Berf, mit hunderten fleiner Figuren in durchscheinendem Stein, jest in England. Aber ber Deckel fehlte, war zertrummert. Zahlreiche Spuren zeigten an, daß das Grab vor Alters icon geplundert mar. Treppen, bie jest verfallen find, führten im Boben unter bem Sartophag noch ins Unbestimmte weiter, maren aber in ihrer Munbung gur Garfophaghalle gleichfalls verblockt. Wir sehen, bieser König gab fich viele Muhe, seine Mumie ficher ju legen. Es ift noch bie gange bergeerbte Angft bes Pyramibenalters, bag vom Schickfal ber Mumie bie Bufunft ber Seele abhänge. Und boch gab es bamals icon bie entwickelte Theologie vom ägyptischen Jenseits, wie aus den zahllosen symboliichen Wandgemalben biefes Grabvalaftes hervorgeht, und wie wir's noch viel beutlicher in ben Nachbargrabern finden.

Es find beren viele, größer oder kleiner, je nachdem ein König langer oder kurzer regiert hat. Rämlich wie die Byramidenbauer von Gizeh zu allererst für ihr Grab forgten, und dieses, wenn die Zeit reichte, burch immer neue Schichtenansabe vergrößert haben, so singen auch die hiesigen Könige mit Regierungsbeginn an, ihre kunftige Wohnung in den Berg zu treiben. Damit aber das kein böses

Omen sei, versprechen die Götter gleich am Eingang bem König ein langes, langes Leben. Immer neue Treppen, Gange, Kammern wurden eröffnet, bis ber Tob bes Königs alle Arbeit abbrach. Das zeigen die unvollenbeten Raume in bem Grab, bas wir verlassen haben.

Wir wählen ein anderes, das durch die angeschriebene Rummer nbamica III.

11 bezeichnet wird. Es gehört Rhamses III., bessen Burg und großer Tempel uns drüben über bem Berg noch bevorsteht. Er folgte einige Generationen auf ben zweiten Rhamses oder Sesostris, im dreizehnten Jahrhundert. Seine Zeit, vielleicht nicht weniger schwungs voll, ist noch reicher und prächtiger geworden.

Treten wir gleich in die erfte ber fleinen Seitenkammern links, bie fich, vier auf jeber Seite, in ben erften Bang öffnen, und beleuchten wir und die bemalten Banbe. Sie haben mehr gelitten, weil bas Grab ichon im Alterthum offen war. Wir erfennen in ber erften Rammer bie gange Ruche bes Ronigs in ihrer vollen Thatigfeit bargeftellt, vom Ochsenschlachten bis jum Ruchen-in-ben-ofen-fcieben. Der Teig wird jum Theil mit ben Füßen getreten. In ber Kammer gegenüber find bie farbenreichen Brachtbarfen bes Ronigs abgebilbet, und in ber nachften babei feine Baffentammer mit Bangerhemb, frummen und geraden Klingen, Bogen, Standarten ic. Beiterhin folgt eine Rammer mit bes Ronigs Brachtftublen an ihren Banben. Sie haben elegante Bolftermufter in lebhaften Farben, haben bald zwei Löwenfiguren als Seitenlehne, balb knieenbe affatische Befangene im Beflecht ihres Untergeftells als Thronfuße. Gine jebe biefer Rammern enthielt einen Mumienbrunnen, und waren alfo bier bes Konias Dienstlente, sein Obertod, fein Baffenwart, fein Bartenführer zc. beigefest. In einer Rammer links finden wir die berühmte Darstellung ber beiben harfenspieler bes Rönigs, fahlföpfige Alte in weitem Gewand, die in der That mit großem Schwung in ihre große, vielfaitige Barfe fallen.

Der gerade, nur wenig geneigte Stollen bricht plöglich ab, sucht einen Weg nach rechts, set aber nach furzem Ausbeugen die alte Richtung nach innen fort. Der Sarkophagsaal sammt seiner in Bogenform gefchnittenen Dede ift zur Seite von Pfeilern getragen. Sein kolossaler, granitner Sarkophag selbst, in dem eine ganze Folge

von immer kleineren Sargen eingeschachtelt Plat hatte, ift jest in Baris, ber Deckel in England. Zuhinterst folgen noch Gemächer, beren lettes, wie gewöhnlich, als Gemach ber Leichenfeier, mit stehensgebliebenen Banken aus bemselben Fels gefäumt ist.

Rhamfes V.

Roch bebeutsamer ist das Grab eines jüngeren, des fünften Rhamses, das die Römer Memnons Grab nannten. Es war gleichfalls offen und viel besucht von antiken Touristen, die ihre staunenden Bemerkungen hinterlassen haben. Rur Einer, der sich Epiphanius zeichnet, ein eitler, blastrter Grieche, versichert, er habe nichts bewundert als den Stein. Er meint den Sarkophag, der jest in Trümmern liegt, unter der gewöldten, zur Seite mit Pfeilern gestüsten Haupthalle, zuhinterst in der ganzen Anlage. Diese giebt ihre gerade Richtung niemals auf, erweitert sich zuweilen in Sale und zieht sich wieder in den geraden Gang zusammen.

Aber welch eine unfaßbare Külle von Kiguren auf Wänden und Dede! Wir werben uns nicht anmagen, alle zu verftehen; wir können hier nicht bleiben, bis wir alle beim Lichtschein untersucht, und wüßten auch nicht, wo fich schon vollständige Abbildungen fanden. Aber wir sehen, hier ift himmel und Hölle dargestellt, der himmel mit ben Gefilden ber Seligen, ber frommen Seelen, welche bie Götter verebren, himmlifche Früchte von ben Baumen brechen, in himmlifchen Waffern baben und jubeln. Leiber giebt eine menschliche Phantafie in Erfindung von Seligkeiten niemals aus, wie in Erfindung von Schreden. Darum ift hier auch die Solle noch reicher als ber himmel. Sie ftellt bie Qualen ber Bofen bar, ber gang Unverbefferlichen, benen auch bas Burudjagen in ben Thierleib, bie wieberholte Banberung burche Menschenleben nichts genutt hat. Gie marichieren ohne Kopf, schleppen ihr Herz hinter sich her, sind an den Füßen aufgehangt, werben lebenbig in großen Reffeln gefotten, Letteres theils in menschlicher Gestalt, theils als Seelenbilber, b. h. als Bogelleib mit bem Menschenkopf, aber immer schwarz. Das Gange ift angereiht an ben Lauf bes Sonnengotts, ber mit feiner auffteigenben Barke bei Tag in den oberen Räumen die Wohnorte ber Seligen burchzieht, bei Racht auf seiner Rückfehr burch die Unterwelt die Schreden ber Berbammten ichaut. Benn ber Ronig öftere bierherfam, um fich folche Inkunft zu Gemuth zu führen, und bie große hieroglyphische Beichte zu lesen, die er vor den zwei und vierzig Götterrichtern zu halten hat, so konnte das nur von wohlthätigen Folgen sein.

Wir verlaffen bas Thal und die Eingange ber andern mehr ober minder verschütteten Königsgräber, und haben nicht einmal Zeit, ben Schakal zu verfolgen, ber fich vom Felsen nach uns umschaut. geht auf Sänden und Rußen ben engen, glatten Spalt zwischen zweien ber Bebirgspfeiler hinauf, welche bie Scheibemand gegen's Afafifthal, jene vorbere, offene Buftenbucht bes thebifden Felbes bilben. Die Pferbe bringt man in weiterem Umweg hinauf. Dben überseben wir bas ganze frühlingsgrune Feld von Theben mit ber großen Tempels und Valmengruppe von Karnak jenseits bes Rils und weiter aufwarts Luxor, bas Tempelborf am Rilufer felbft. muffen Beides uns noch lange vorenthalten. Dafür ift biefes Afafifthal felbft, in welches ber Felfenpfab links ober an ber nach Sub gekehrten Wand des steilen gelben Bergs hingbführt, unerschöpflich an Intereffe. Wir werben bie Trummer ber Sphinrallee fuchen, welche mitten hindurch zu ben einstigen Borterraffen jenes alten Thotmestempels führt, jenes Tempels von Thotmes' III. Sowester, beren Ramen aber ausgerottet und burch ben seinigen erfest wurde. Die weibliche Endung in ben Inschriften verrath noch bie Grunderin. Jene Sphinrallee kommt in der Richtung von Karnak, wo die altesten Tempelanlagen Thebens standen, und führt hier herauf, wo die ältesten Graber waren. Der Tempel selbst muß sich zu hinterst am Deir et Felfen finden, eine verschuttete Facabe, beren granitnes Mittelthor in einen gewölbten Raum innerhalb bes Berges führt, und andere ähnlich gewölbte Raume öffnen fich jur Seite und nach hinten aus bem langen Sauptsaal. Er ift fehr fein ausgemalt mit bunten Sieroglophen auf dunklem Grund. Bon feiner Benutung durch die Ropten führt ber Tempel ben Namen Deir el Bahri, Klofter bes Rordens.

Diefe Raume find gewölbt, b. h. ber Bogenschnitt geht burch Demoitebaubie magrecht übereinander vortretenben Quaderlagen, und beseitigt eteinen.
beren Eden. Wir haben also ben alteren Stil, ber, um eine Runds

bogenbede ju gewinnen, bie Steine noch nicht im Reilgewölb foweben und burd ihr Bufammenklemmen fich gegenfeitig tragen macht, fondern fle ruhen läßt auf ben Seitenwänden, und nur ihr allmähliges Zusammenrucken nach oben in Bogenform beschneibet. es abnlich bei einem Balaft bes uns bereits wohlbefannten Ronigs Sethos, Sefostris' Bater, ju Abybos, einer Stadt unterhalb Denberah, an ber wir vorbeigegangen sind. Dort, auf bem westlichen Ufer, weit landeinwarts, findet fich tief begraben eine Reihe schmaler Gemächer, wie eine Reihe Eingange neben einander, und hat jedes bavon eine Gewölbbede. Sie besteht aus einem einzigen Blod, ber ben Bang überspannt, aber bid genug ift, um fich in Bogenform aushöhlen ju laffen. Er ruht auf zwei Seitenquabern, welche ben Bogenschwung bereits anheben, so daß also brei Steine das gange Halbrund barftellen, ein Halbrund, bas naturlich nicht fich felber in ber Schwebe tragt, sonbern auf ben Seitenwanden laftet. Jest kann man unter jene hieroglyphenbededte Bolbung nur friechend hineinfommen. Und ahnlich gewölbt ift auch die britte Pyramide, wie bereits bemerkt, in ihrer Grabkammer, die in Fels gehauen, aber mit Granitbloden ausgekleibet ift. 3wei Reiben lange Blode ftemmen fich bachförmig in ber Decke gegen einander, find aber nach unten jum Gewölbebogen ausgeschnitten. Dort, wo man bem Keilgewölb am nachften fommt, wo bie Dedenblode fich bereits gegenseitig ftuten, batte es nur ein brittes, fcwebenbes Stud gebraucht, eingeflemmt zwischen beibe, um ben mahren Reilbogen fertig zu machen. Diefer erscheint aber sehr spat und wissen wir keinen alteren, als ein Grab aus ber Zeit bes zweiten Pfammetich, alfo um's Jahr 600, bei ber großen Pyramibe von Saffara. Dort ift bie Grottenhöhlung burch lange Steine tonnenformig ausgebaut, wie mit ben Dauben eines Faffes - Die erften größeren Steine, welche concentrifc in ber Bogenspannung ruben und fich gegenseitig schwebend erhalten.

3teget. Aber anders war es im Ziegelbau, wo das Bedürfniß seit gewöld ben urältesten Zeiten zum Wölben gezwungen hat, Ziegelgewöld, das allerdings nur durch den dazwischen tretenden Mörtel zum Keilgewöld wird. Wir sind hier im Afaststhal eben am rechten Plat, um die verschiedenartigsten Proben zu sehen. Wenn wir nur Alles gleich

finden in bem Bergichutt bes germuhlten Reffels! Es muffen fleine Byramidenstumpfe fein, mit Tonnengewölb unten, eirundem Bewölb barüber. Es muffen freiftehende Graberhofthore fein - und Diefe find unverkennbar vor ihren in ben Fels verfenften Sofen mit ihrem fcmargen Biegelbogen, ber aus mehrfach aufeinanberfcließenben, concentrifden Salbfreifen fich wölbt. Sie find jungerer Berfunft, aber unten beim Memnonium werben wir Reihen von Biegelgewölben finden, beren Ziegel ben Stempel bes großen Rhamfes ober Sefoftris tragen. Das Ziegelftreichen war namlich Monopol ber Regierung. Noch ältere Ramen, Amenotev und Thotmes III. fanden fich bier in ber Rabe auf ber Gewölbbede und auf Gewölbnischen von Brabern. Aber viel weiter, felbft in's alte Reich geht biefe unents behrliche Runft gurud. Die Grottenwande von Benihaffan geben bie Abbilbung gewölbter Raume, die als Getraidebehalter reihenweis an einander schließen. Links führt eine Freitreppe, die gleichfalls von einem Gewölbebogen getragen wird, hinauf, wo fie bie Frucht burch eine obere Deffnung in ber Ruppel hinabicutten. Gehr mahricheinlich waren bie Brivathäuser großentheils gewölbt, und zwar, wie heute noch, jedes Gemach mit einer eigenen Ruppel. Die Pyramidenfelber zeigen zwar Kelsengraber, beren Dede, in ben natürlichen Kels gehauen, eine flache Lage aneinander gereihter Balmftamme barftellt, boch finden fich auch gewölbte Graber vom Pyramidenalter felbft. Und jene Backeinppramiden, von benen keine noch geöffnet ift, werben gleichfalls noch gewölbte Rammern aufthun. Das reicht hoffentlich aus, um gewiffe flaffifche Borurtheile zu befeitigen.

Aber hier im nördlichen Afafifthal ift auch bas größte aller Größies Relfengraber, bas einem reichen Briefter Betamenoph gehört, größer felbft ale bie ber Ronige jenfeite. Gin felegeschnittener Sofraum, in ben eine Treppe hinabführt, und ber einst von einem jener Bogenthore eröffnet war, leitet hinein von Pfeilerfammer ju Pfeilerfammer, die breiter, fcmaler, größer ober fleiner find, bis ber Bang nach rechts ab, von Treppe ju Treppe, in ein Gemach bringt, aus bem ein Schacht fich in die Tiefe fenft. Aber wir gehen nicht bis borthin, sondern wenden in eine Thur oberhalb ber Treppen rechts, aus der zweiten Richtung in eine dritte, gleichfalls rechtwinklig

ansehenbe, die uns abermals zu einem Schacht führt. Wer sich in biesen hinablassen könnte, und soviel Freude hatte am Moder und am Stank der Fledermäuse, der käme in ein unteres Gemach, aus bessen Boden noch ein Schacht in ein noch tieseres geht, und am Hinterende dieses tiessten öffnet sich hoch oben unter der Decke der Zugang zu einem allerletzen, dem nischengeschmückten Sarkophagsaal. Wenn wir aber an der Mündung des oberen Schachts vorbeisgehen, dann tappen wir in einen Raum, wo der vierseitige Gang eine Felsmasse der Mitte losscheidet, die durch architektonische Desoration selber wie ein Sarkophag behandelt ist. Genau darunter bessinde sich jener wirkliche Sarkophagsaal. Man muß wohl versehen sein mit Feuerzeug, damit nicht der Flug der Fledermäuse das Licht ansschlage, was auch schon vorgekommen, und eben jener Schachte wegen schreckhaft genug ist.

Dieses Grab in allen seinen Räumen ist mit unenblicher Stulptur bebeckt. Es gehört in die lette Zeit des Pharaonenreichs, furz vor dem persischen Todesstoß, damals, als unter den Psammetichen und Amasis die ägyptische Kunst nach langer Ruhe einen neuen Aufschwung genommen hatte. Damals war Aegypten auch am reichsten, sagt Herodot. Aber von den großartigen Bauten, von den monoslithen Lasten, welch lettere trot der Könige alter Zeit bewegt wurden, unten nach Memphis und Sais, ist nichts mehr übrig. Wir haben als Beispiel fast nur dieses Grad, und sehen, wie reich und sein und elegant man zu denken wußte in Bild und Schrift, wenn auch ohne die Weihe und den Reiz eines großen historischen Alters.

Anbere Brieftergräber.

Historische Weihe haben die Priestergraber alterer Zeit. Wir mussen sie am besten Plat suchen, in dem vorderen Felsenhügel, der die Asassischen Vom thebischen Felde trennt. Es sind meist lange Stollen, denen ein Quersaal vorliegt, und haben den Mumienbrunnen am Ende. Auf ihren Wänden erscheint in geistvollen Gemälden das altägyptische Leben in Arbeit und Genuß, Lebens- und Todespomp so überreich. Die Stollen sind heutzutag bewohnt, und es ist nicht eben erquicklich, mitten im Qualm und umringt von Fellahjungens, bei schwachem Lichtschein diese Gemälde durchzuzeichnen, wie sie z. B. an einem Sphinx poliren, in verschiedenen Stockwersen übereinander an einem Koloß arbeiten, wie sie Backeine streichen, und zwar in Gestalt frember, gelber Gefangener, mahrend ber rothe Aegypter als Aufseher mit bem Stock bazwischen sist. Schneller geht bas Kopiren bei halberhobenen Bildwerken ober Namensringen, wo man nur ein mäßig feuchtes Papierblatt aufzulegen, und mit der Burste dars über zu gehen braucht, um einen ewig treuen Abdruck zu haben.

Das Bolf dieser Gräber lebt nun schon Jahrhunderte vom Raub an den Todten. Er geht allmählig aus, aber nur um die eigene Industrie zu wecken. Rachts kommt Einer geheimnisvoll auf die Barke, enthüllt einen riesenhaften Skaradaus aus den Mumienbinden, prächtig in grüner Porcellanmasse mit den sichtbaren Resten der Bergoldung, mit Hieroglyphen auf dem Grund, so scharf und schön, daß wir unmöglich dieser Race eine solche Kunst zutrauen können. Ein solcher Käfer läßt uns vielleicht nicht schafen, und wenn nicht die nächste amerikanische Barke ihn zuvor aufkauft, könnten wir den Irrthum theuer bezahlen.

Bielleicht hat aber einer ber Manner, die uns hier begegnen, etwas interessanteres im Busen, eine lebendige Schlange, die Hajeh, und ist im Stande sie tanzen zu lassen. Das träge, schillernde Thier erwacht allmählig bei seiner Flote, richtet sich auf bei seinem immer schnelleren Spiel, immer höher, bewegt sich vor und rückwärts wie der Mann selbst, immer rasender, und sinst endlich mit den abnehmenden Klängen wieder zusammen, und züngelt nur noch am Boden hin. In der höchsten Aufregung waren ihre Halsschilder zu einem Kropf von breiter Fläche aufgeblasen, ganz wie die ägnptischen Stulpturen es immer zeigen. Sie ist die Schlange, die von der Stirn der Götter nickt, und zu beiden Seiten der Sonnenscheibe sich bäumt, nämlich als Hieroglyphe königlicher Bürde. Sie hat Buchstabenwerth.

Die Graber aber in biesem vorderen Sügel Abb el Durna find unerschöpflich. Wir wenden uns barum hinab zum s. g. Memononium, der mittleren von den großen, gelben Trümmergruppen bieffeits. Sie hat ein Wäldchen von scharf fächerblätteriger Dompalme und stachelichen Mimosen und blaugestederten Tamaristen zum Bordergrund.

Memnonium Ibamfes' II.

Das Memnonium ist seiner eblen und klaren Berhältnisse wegen ber gefeiertste Bau ägyptischer Kunst. Auch ist's am erquicklichsten bort zu verweilen, weil in unmittelbarer Rabe niemals ein Fellahs borf gestanden. Der Boden der Ruine ist darum der reine Bustenssand, nicht der zerfallende Koth alter Risschlammhütten, die nach Jahrshunderten noch von Ungezieser wimmeln könnten. Die einzelnen Trümmergruppen sind nicht begraben, sondern offen und durchweht vom prächtigen Duft der blühenden Repsselber.

Es ift ber einzige, noch ftehende Tempel, von bem eine Beschreis bung ber Alten übrig ift. Unter bem Ramen "Grab bes Dinmanbyas" wird er nach alteren Quellen ausführlich behandelt von Diobor. Und wir erkennen die Pylone, wie fie bort genannt find, b. h. die einstige Kelsenstirn bes Tempels, bestehend aus zwei ppramibal geneigten Quabermaffen ober Thurmen, Thorbaftionen, unten mehr, oben weniger breit, welche die fenfrechte Pforte zwischen fich nehmen. Aber bie Quaderfläche biefer Borbermanbe ift herabgebrochen, und begrabt in großem Trummerfturg bie eingeschnittenen Siftorien, mit benen fie einst bebeckt war. Hinter biesem, auf ber Ruckseite noch glatten Massenwall bes Thorspftems, bas bie Tiefe bes gangen Tempels bedt, war ber erfte, vierseitige, hallengefaumte Sof. Bon ihm ift nichts mehr als ber Raum vorhanden. Aber am Gingang in ben zweiten, ahnlichen Sof faß bas Riefenbild bes Ronigs, Die größte Statue Aegyptens. Diefe ift noch hier und liegt in ungeheure Broden gersprengt, eins, wie fie war, mit ihrem Thron, ben Ropf nach hinten und unten. Die Ratur bes Steines, heißt es, in folder Größe ohne Spalte, ohne Rit, fei nicht weniger wunderbar gle bie Größe und die Runft bes Werfes. In ber That, wir wiffen faum, um mas es une mehr leib thut, um bas herrliche Bebilbe ber Ratur in biefem ebelften Granit ber Rilfataraften, ein Blod von einft fechtig Ruß Sobe, ober um bie funftlerifche Dacht bes Demnon von Spene, ber ihn bewältigt und bewegt hat. Alfo boch Gin ägyptischer Runftlernamen gegenüber ben zahllofen, werthen und unwerthen, die aus Briechenland überliefert find. Auf ber Statue aber ftand nach Diodor: "Ich bin ber König ber Könige, Ofymandyas;

so Jemand wiffen will, wie groß ich bin und wo ich liege, ber überstreffe Gines meiner Berke."

Bom zweiten ahnlichen Hof steht noch die Borderede rechts: Pfeiler, an welchen die angelehnten großen Osirisfiguren auch ohne Kopf noch ihre Pflicht thun, wachehaltend, andachtgebietend burch ihre eigene strenge Haltung mit gefreuzten Armen. Die Pfeiler sind durch Steingebälf unter sich und mit den Resten der Band versbunden. Dieses Stud Band, ganz wie berichtet wird, zeigt in einzgeschnittenen Historien den Angriff des Königs auf eine vom Strom umflossene Stadt.).

Drei Eingänge aus diesem zweiten Hof führten in den großen Säulensal, der nach Art eines Odeions, heißt es, erdaut sei. So steht er größtentheils heute noch. Eine Doppelreihe von gewaltigeren Säulen mit weitem Relchkapitäl — das erstemal, daß wir diesem begegnen — führt mitten hindurch und hatte die höhere, aus Stein gespannte Decke. Die beiden Nachbarreihen brauchen einen hohen Fensteraufsat über ihrem Anospenknauf, um bis zur selben Höhe mit dem Mittelschiff zu kommen, und eben durch ihre hochgeshobenen Fenster dieses und den ganzen Saal zu erleuchten. Der Säulenwald zu beiden Seiten, in Reihen geordnet, trug, gleichfalls mit der gekappten Knospe, das tiefere Steindach der Flügel. Am Eingang sasen Kolossalbilder, von deren Einem der Kopf, der s. g. junge Memnon, im brittischen Museum ruht.

Das Relchkapitäl über ben Schäften bes Mittelgangs, hat sautennit. bereits die ganze Ausbildung, die es in Pharaonenzeiten erreicht hat. Auch die um einige Generationen älteren Beispiele, die wir drüben in Luror sinden werden, sind ebenso. Alle Uebergänge von der Zeit der Pyramiden herüber, wo wir in den Felsgräbern schwanke Schäftchen mit fast zerstatterter Blume abgebildet sehen, dis zu dieser großen, massiv geschlossenen Rundschüffel, sehlen. Diese, übrigens elegant ausgeschweiste Kelchsorm ist nur um ihren Fuß mit der Andeutung eines Kreises von Kelchblättern noch bezeichnet. Alle Gliesderung des Kelches selbst, der doch aus verschiedenen Kelchen zusammengesügt ist, wie der Schaft aus verschiedenen Pflanzenschäften, scheint verloren. Wir werden sehen, wie erst in ptolemäischer Zeit

biefer Saulenfelch fich wieder zu gliedern und gleichfam zurudzubilben anfängt.

Der Schaft selber ift in ber Mitte vollsommen rund und glatt, bis auf ben Halsgurt ber fünf Reise unmittelbar unter bem Kelch. Die anderen Reise sind zu Hieroglyphengurten geworden. Der Fuß ber Saule, ber sich in spise Burzelblätter fleibet, ist stark eingezogen, so daß er fast völlig abgerundet scheint auf der runden Fußplatte, die ihn trägt. Die Schäfte in den Seitenreihen entsprechen denen von Durna, glatt in der Mitte, nach oben fein gegliedert, mit dem Halspanzer, worin das Knospenhaupt ruht. Die Knospe ist aber nicht mehr neunsach gegliedert, wie dort, sondern völlig glatt geworden.

Es folgt ein kleinerer Saulenraum mit aftronomischem Deckengemälbe, ber von Seitengemächern, die jest verschwunden sind, gessäumt war. Die Aftronomie besteht in der Darstellung von Monatsund Planetengöttern, Dekanen und anderen Sternbildern, eine wahrsschilch nicht sehr wissenschaftliche Mustik, an der wir vorderhand vorbeigehen wollen. Hier war, wie es heißt, die heilige Bibliosthek, und darüber standen die Worte "Labsal der Seele". In der That, auf den Thürpfeilern, die in den nächsten, jest fehlenden Raum weiter sühren, ist hier Seph, die Herrin des Büchersals, abgebildet, und dort Thot, der Gott der Priesterweisheit, wie sie den Ramen Rhamses II. auf das Blatt oder die Frucht eines heisligen Baumes schreiben, also der Geschichte und der Unsterblichkeit überliefern.

Lobtenfultus.

Warum heißt aber das Ganze ein Grab, Grab des Ofysmandyas? Der es erbaut hat, ift Rhamses II., den die Griechen sonft Sesostris nennen. Sein sind die dargestellten Thaten auf diesen Wänden, und Er ist die Kolossalfigur des ersten Hofs, die als Osymandyas beschrieben wird. Aber warum Grab? Sesostris Grad wissen wir drüben im Thal der Königsgräber, wo es mit verschiedenen Zweigen in den Berg eindringt, verschiedene Pfeilerkammern öffnet und einen gewölbt geschnittenen, pfeilergetragenen Sarkophagsaal in deren Mitte hat. Also begraben lag Sesostris Osymandyas keinesssalls hier, aber dieser Tempel kann seiner Erinnerung, der Bersehrung des Todten geweiht sein. Wir haben gesehen, wie jebe

Byramide gegen Often einen fleinen Tempel hat, ber ihrem Berftorbenen gehört. hier ware also bas gange Gebirg, biefes gelbe Grabergebirg bes Beftens, in bem allenthalben auch biesfeits bie ichwarzen Eingange ber Braber fich öffnen - biefes gange Gebirg ware als Byramide ober Pyramidenkette zu faffen, und bat die Tempel, bie feinen Tobten geweiht find, an feinem Fuße. Sie liegen auf ber Offeite, um nach Weften, wo ber Verftorbene wohnt, ju ichauen. Der Altar, also bem Sesoftris geweiht, ftand im zweiten Saulenhof und war "vom größten und schönften Stein". Gine isolirte Rammer bes Allerheiligsten aber, worin ein Götterbild ober ein heiliges Thier Plat finden könnte, haben diefe Todtentempel nicht. Bei ben anderen fehlt fie nie. Und wenn die große Halle des Tempels nach Diodors Bericht bolgerne Bilbfaulen von Rechtsuchenden und Rechtsprechenden enthielt, welch lettere ihre Bucher und die Symbole unbestechlicher Berechtigkeit, bas Botterfigurden mit geschloffenen Augen, an fich tragen, so beweift auch bas eine symbolische Bebeutung bes Saals, ber in biefer Beise ausgefüllt nicht als wirkliche Berichtsftatte bienen tann. Wie die Avramiden von Membhis und die unterirbischen Grabvaläfte Thebens felbft, find biefe Memnonien immer von einem einzigen Ronig, ber alfo für die fünftige Berehrung feines eigenen Genius forgt, begonnen und vollendet. Sie haben barum ein Einbeit und eine Reinheit, welche ben großen Rationaltempeln auf dem anderen Ufer, benen von Luror und Karnak, wo die Jahrhunderte fortgebaut, abgeht.

In wie naher Beziehung die meiften Tempel Diefer Weftseite gu Der ei ber Welt der Todten fteben, das zeigt auch der fleine ptolemaifche Tempel, ber fubwarte oben im nachften Buftenthal fich finbet. Der el Medineh, Rlofter bes Gubens genannt. Dort in dem farbenreichen Innern öffnet fich eine bobere Stufe durch zwei Saulen, Die ihre Dede noch tragen und nach rechts und links burch 3wischenichranten mit ben Bandpfeilern verbunden find. Diefe höhere Stufe führt in's breigetheilte Beiligthum, und auf ber linken Wand von beffen linker Belle ift prachtvoll dargestellt das Göttergericht. Dfiris, ber Borfigende, am einen Ende rechts, fist, mit Beigel und Rrummftab in den auf die Bruft gehaltenen Fauften, auf feinem

Thron. In der Mitte steht die große Bage, auf deren einer Schaale das Gefäß mit den Sünden, auf der anderen als Gegen-wicht die Straußseder, Hieroglyphe der Gerechtigkeit, ruht. Die arme Seele, hier in mannlicher Aleidung, steht stehend zwischen den beiden ernsten Göttinnen der Wahrheit und Gerechtigkeit. Unter der Bage sind jüngere Götter, wie der sperberköpsige Horus, der schaftlöpsige Anubis scharf beschäftigt mit Ausmerken auf die Wage. Sie sind kleiner von Figur, aber groß steht der ibisköpsige Thot, der himmlische Schreiber, davor, und verzeichnet das Ergebniß auf sein Kerbbolz. Der ganze Tempel war der Hathor, Herrin des Westens und Göttin der Unterwelt, geweiht, und sie ist es selber, die auf einer halbversunkenen Pforte, der Pforte der Unterwelt, als Wächterin in Hundsgestalt vor Osiris sist. Wenn die Erinnerung an Tod und Bergeltung von versittlichender Kraft im Leben sein kann, so muß das altägyptische Leben es vor Allem erfahren haben.

Diese Abendseite von Theben ift so wunderbar reich an Dentmalen, daß man allerbings fragen fann, wenn wir uns fubwarts weiter wenden: Wohin zuerst und wohin zulett? Es wird aber zuerst zu ben Demnonfoloffen geben, die braußen in ihrem grunen Feld, alfo gur Ueberschwemmungezeit auch mitten im Baffer figen. find eins mit ihrem Thron und ruhen sammt diesem, Jeder auf seiner besonderen und hohen Platte, die den gegen fünfzig Fuß hohen Roloß über die angesette Rilerde hebt. Man weiß nicht, ob fie trauern, daß fo viel um fie verschwunden ift, oder fich freuen, daß fie allein noch übrig find. Die Zeit hat fie hart mitgenommen. Gefichter find feine mehr da, wohl aber die großen Ohren in dem maffiven Halbrund der Berrude, die fich auf die Schultern legt. Wenn fie noch Besichter hatten, burfte vielleicht mancher Berehrer ber ichwarzen Race fich freuen, benn ber große Ronig Amenophis III., ben beibe Riguren porstellen, hatte, wie sich anderwärts ergiebt, von seiner Frau Mutter eine Negerphysiognomie. Auch die Arme sind nur noch porhanden, weil fie eins find mit bem Schenfel, auf dem fie ruben. Die Ellbogen fehlen.

Wermunn. Befonders heruntergekommen war ber Kolof zur Rechten, ober ber öftliche. Seine ganze obere Salfte fehlte, fei's, daß ein Erds

beben fie herabgeworfen, wie berichtet wird, ober bag ber Perferfonia Rambyfes ihn verftummelt bat, wie einige von ben Inschriften an ber Figur felber meinen. In diefer Berzweiflung entschloß fich Memnon, wie bie Griechen ihn nannten, Mirafel gu thun. war in ber erften romifchen Raiferzeit. Alle Morgen beim Aufgang ber Cos, feiner gottlichen Mutter, ber er entgegenschaut, von ber aber Demnon gewiß fein Regergeficht geerbt hatte, ging ein wunderbarer Rlang burch fein Geftein. Balb gab es gange Ballfahrten von Touriften. Romifche Prafeften und Raifer lauschten andachtig Damit es noch beffer gienge, ward Demnon in au feinen Aüßen. ber Folge, man weiß nicht genau, wann, wieder aufgebaut, b. b. durch Steinschichten in seiner oberen Salfte ergangt. Das mar es aber scheint's nur, was er wollte, benn von nun an gab er biefe Carriere auf und icamt fich vielleicht tief in ber Seele. Inschriften ber Bunberglaubigen fteben gahlreich auf seinen großen, noch immer glatt polirten Schienbeinen eingerist.

Bir hatten nicht nothig, une auf's Reue zu vermahren, wenn nicht die abenteuerliche Dahr von einem wirklich und phyfikalisch tonenden Memnon immer noch wiederholt wurde. Wenn ber Stein fich erwarmt, heißt es, entweiche die faltere Luft aus den Riffen bes Gesteins mit Berausch, was zwar beim Demnon noch nie gehört wurde, wo es ber vielen Riffe wegen ein ganges Concert abgeben mußte, wohl aber icon anderwarts. Bir hatten nicht nothig, immer ju wieberholen, wie gar feltfam es ift, daß Raifer Sabrian ausnahmsweise von Memnon breimal begrüßt wurde, mahrend ber Koloß fonft zuweilen eigenfinnig ftill fdwieg. Jene Dajeftat murbe heutzutag anstatt bes flopfenden Demnon mahrscheinlich einen flopfen-Der Ton war wie ein gelinder Schlag aus ben Tiich befragen. ben auf dem Sit gebliebenen Theilen, fagt Strabo, und flang wie Rupfer, fagt eine Inschrift hier. Damit uns aber gar fein Sweifel bleibe, wie ber Ton entstanden, erscheint oben ein Araber - wir wiffen nicht, wie er hinaufgeflettert - und schlägt mit bem hammer ein klingendes Stud Geftein im Schoof ber Figur an. Dort findet fich ein vieredig eingehauener Raum, wo der Thater

sich vollständig versteden konnte 42). Als aber die Briefter dieses einträgliche Wunder für leichtgläubige Griechen und Kömer besorgt haben, dachten sie gewiß nicht, daß noch so späte und gelehrte Nationen sich sollten verblüffen lassen.

Bei den Griechen und Römern heißt die Figur Memnon, so ziemlich der einzige Ramen, den sie insgemein zur Verfügung hatten, und zwar nur, weil er die Ehre gehabt, im trojanischen Krieg mit ihnen zusammenzutreffen. Es ist aber in Wahrheit, wie der Namendering auf der Seitenwand des Thrones ausweist, König Amenotep, griech. Amenophis III., und der gleich große, sehr getreue Nachbar ist ganz derselbe König noch einmal. Wir werden ihn mit seinen großen architektonischen Thaten noch genau genug kennen lernen. Hier aber soll keinerlei Spuk die tragische Weihe dieser altersgrauen Riesen verderben, die ihre Stadt um sich haben vergehen und den Frühling seither so manchesmal haben wechseln sehen. Es ist, als ob sie sagten: Wir werden auch dich überdauern!

Lempel Amenophis III.

Wir können hier ein Stud vom alten Stabtplan Thebens verfolgen. Beide Roloffe hatten und haben die alte Bflafterftraße zwischen fich, welche jest unter ber Rilerde fieben Ruß tief begraben Sie führt auf Luror im Sudoften, und kommt hinterwarts vom Tempel Umenophis III., alfo besfelben Ronigs, den bie Roloffe darftellen. Begen diesen Tempel bin, ber jest ein bebuschter Sügel ift, wird fie bezeichnet durch andere jest umgefturzte, gang ober halb begrabene Roloffe, immer besfelben Ronigs. wo ber Tempel, einer von den großen diefer Seite, mar, ift jest nichts mehr als ber Unterbau feiner Saulenfale, Bruchftude von Statuen, Sphinze mit bem Ropf bes Könige zc., Alles in ben herum taftenden Löchern ber Ausgrabung. Aber eine andere, abnliche Strafe fandte er aus gegen Memnonium, nordwarts, und bezeichnete fie abermals durch zwei, aber ftebende Roloffalfiguren Amenophis III., die jest gebrochen im Felde liegen. Alles war noch auf ben festen Sandboden gegründet. Erst seit die Stadt selber mit ihren Schupbammen verschwunden ift, geht bie Ueberschwemmung baran vorbei und fest die Rilerde barüber.

Alfo diefer Tempel Amenophis III., ber naturlich auch nur ber eigenen Berehrung bes Ronigs geweiht mar - biefe britte größere Anlage ber Bestseite, wenn wir Durna und bas Demnonium zuvor rechnen, ift fo giemlich verschwunden. Aber füdmarts erhebt fich eine vierte, noch fehr gewaltige Ruinengruppe. Gie beift Debinet Meinet Gibn. Sabu, nach ber toptifchen Stadt, welche einft bier ftand, aber langft Abamice 111. fcon in Erbe gerfallen ift. Aus bem Schutt ragt bie Konigeburg eines jungeren Pharaonen, bes britten Rhamfes Deiamun, beffen Grab wir bruben im Thal ber Königsgraber besucht haben. Es ift jenes, bas ju beiben Seiten bes Gingangstollens bie fleinen Rammerchen bat, worin bes Ronigs Dienftleute, sein Waffenwart, feine Harfenspieler zc. beigesett waren. hier thronte er in ber fleinen Burg, brei breiten, pyramibal geneigten Quaberthurmen, zwei nach vorn, einer nach hinten ftebend, die einen fleinen Sof zwischen fich nehmen. In biefen Sof öffnen fich ffulpturgefdmudte Fenfter, und Balfone, die von Barbarenföpfen getragen werben. Das Bortal des Hinterthurms ift verschüttet, und man muß von außen, von binten burch's Fenfter fteigen, um nach ben eigenthumlichen Darftellungen ju fpaben, die fich in ben Kenftereden bes einstigen, oberften Gemache biefes Thurmes finben. Wir find im harem bee Rönigs, und seben ihn oben unter seinen Töchtern, wie er mit ihnen Brettspiel gieht, immer figend unter ben ftebenben; wie er ber Ginen gartlich unter's Rinn greift, mabrent er ihre Sant halt; wie er Blumen und Kruchte von ihnen empfangt. Die Damen find im außerften Regligee, und nicht einmal ber untere Saum eines Bewandes, ber fonft bas Bange ju erfeten pflegt, ift angegeben. Der Thurm ift aus fo foloffalen Steinen erbaut, bag er uns nicht eben wohnlich schiene, hat breite, ppramital geneigte Kenster, die nach außen prachtig beforirt find, und ift oben mit ichilbformigen Binnen gefront. Die Bemächer maren gewolbt, bas feben wir an ber halbrunden oberen Grenze der Ornamentsfulptur im Inneren, bort, wo für ben Anfat bes Tonnengewölbes auch die Banbflache rauh wird.

Bon ben zwei Borberthurmen, zwischen benen ber kleine Hof fich öffnet, konnte ber König seine ungeheuere Stadt überschauen. Belch ein Leben mußte einst hier sein, wenn die unermeßliche Arbeit

eines Roloffes auf feinem Schlitten anructe, ohne andere Mittel als die glatte Strafe und die Rrafte vieler hundert vorgespannter Menfchen. Giner fieht auf ben Rnien ber fipenben Figur und fcblagt mit ben Sanben ben Taft jum Arbeitsgefang, ber alfo unentbehrlich war, wie heutzutag beim Biehen ber Barte. Wir haben Rachricht von folden Laften, die brei Jahre unterwege waren vom Granitbruch in ben Rataraften bis hinab in's Delta4). Dber wenn bie Gefanbt-Schaftsfaravanen anlangten mit ihrem Tribut von Guben und Norden - hier die Aethiopen mit Affen, Leoparben, Straußeiern und Febern, einer Giraffe, Elephantengabnen, einem gangen Baum, ber sammt feiner Erbe in einem Geflecht von Striden hängt. Diese Schwarzen find nadt und in Parbelfell gegurtet. Die Anderen aus Rorben, weiß und bartig, mit Sanbiduben und gefchloffenem Mermel, langem, weißem, blaugefäumtem Gewand, bringen Bafen, Wagen und Pferbe, einen Baren, Elephanten. Der König fitt auf seinem Thron und seine Schreiber verzeichnen die niebergelegten Befaße von Bolb, Stude Ebenholz, Rorbe mit Fruchten und bie großen Goldringe, die als Geld bienen und gewogen werden"). Dber bente man fich hier ein jum Ausmarich fertiges Seer, Die agyptische Phalanx in acht Gliebern mit großen halbrunden Schilben, Speer und Streitart. Sie ist zur Seite gebect burch bie Streitwagen, zweiradrige, hinten offene Karren, die ben Bagenführer und ben Bogenicuben tragen, ber lettere vermuthlich ein erwählter Belb. Die Bogenschüßen zu Fuß gehen mit raschem Tritt voraus, um alle auf ben Trompetenftoß zugleich bie großen Bogen mit aufgelegtem Pfeil zu heben. In ber Mitte halt ber Bannerwagen bes Seers, jener Maftbaum, ber oben in ben Bibberfopf bes Amun ausgeht").

Reben der Burg, rechts, steht ein Tempel, der neben ihren sehr gebrochenen Quaderthürmen sich etwas breit macht mit seiner wohlerhaltenen Pfortenfront — die Pforte fast so hoch als die scharffantigen Flügelbastionen, zwischen denen sie steht. Diese Tempelstirn, mit den zwei freien, hohen Saulen, die vor ihrer Pforte stehen, deckt eine Rette von schmaleren, breiteren Saulen- und Pfeislerhöfen, in die wir von den Schutthaufen am Fuß der Burg hinabsschauen. Sie gehören der verschiedensten Zeit, und es lassen sich,

in ber Richtung von vorn nach hinten, spätrömische, ptolemäische, athiopische, altpharaonische Ramensringe verfolgen. Dieß also ift keiner jener Gedächtnistempel, die ein einziger König für sich selber baut. Er hat in der Kette seiner Höfe auch die Kammer bes Allerheiligsten, die bei jenen Anlagen fehlt. Was konnte sie enthalten? Hier in Theben gewiß nur ein Bild Amuns, oder vielleicht einen lebendigen Widder, die lebendige Hieroglyphe seines Ramens.

Laffen wir dieses historische Repertorium, um uns dem großen orekerkempel Juzuwenden, der sich hinterwärts erhebt. Dieser ist nicht durch die Schichten eines Jahrtausends abgelagert, sondern auf einen Wurf durch den Ehrgeiz eines Einzigen geboren, kein Bolks-, sondern ein Königstempel. Ueber die Erdwände der einstigen koptischen Stadt, deren Häuser sich hier hereingepflanzt haben, schaut er stolz herüber, wie ein edles Dichterwerf über den zerfallenden Staub seiner ange- hängten Recensionen. Abermals eine Doppelstirn pyramidalgeneigter Massenstigel mit dem Thor dazwischen. Auf ihrer unten breiteren, oben schmaleren Quaderstäche von bedeutender Höhe erscheint in Umzissen die kolossale Figur des Königs, Rhamses Meiamun III., der vor der gleich großen Figur eines Gottes hier und drüben seine Gefangenen niederschlägt und vom Gott auf hieroglyphisch schmeichels hafte Anreden dafür empfängt.

Man tritt durch ein erstes Thor in den Borderhof, der mit trockenem Koth tief verschüttet ist, so daß links nur die Kapitäle der Flankenstellung hervorragen, rechts die Osiriösiguren, die an den Pfeislern der andern Flankenhalle lehnen. Abermals Massensslügel, sestungsmächtig und mit ähnlichen Gestalten drauf, schließen nach innen. Die granitene Pforte dazwischen leitet in den innern Hof, einst von ausnehmender Pracht. Gleich die Decke des Pfeilergangs, der den Hof nach der Eintrittsseite säumt, ist noch lebhaft blau mit goldenen Sternen. Zur Rechten und Linken hat der vierseitige Hof eine gewaltige Säulenstellung; nach vorn und hinten sind es Ostrisspseiler, von denen die jenseitige Ordnung in tieferer Halle noch eine Säulenreihe in hinter sich nimmt. Aber die christlichen Kopten ältester Zeit, die eine christliche Kirche daraus machten, haben den Ostrisgestalten, die mit gekreuzten Armen an ihren Pfeilern lehnen, die Köpfe herabs

geschlagen, und die Triumphzüge des großen Erbauers, Rhamses III. und seiner thebeischen Götter an den Wänden mit Stud überdeckt. Aus den Trümmerstücken des zerstörten inneren Tempels haben sie eine Art korinthischer Säulen gepfuscht, die im Hofe sest noch stehen oder liegen, unverträglich mit dem ägyptischen Geist dieser Hallen, die sich ihrer zu schämen scheinen. Aber der Frevel einer schöpfungsohnmächtigen Zeit fand sein Ziel, als die Araber kamen. Der Ort wurde verlassen und blieb nichts zurück als die Kothwände, die im ersten Hof und außen am Tempel kleben. Der Stuck fällt von den Wänden und Rhamses Meiamun triumphirt und opfert wieder, wie einst.

Es find vielleicht die bedeutsamften bilblichen Darftellungen, bie wir in Aegypten übrig haben. Bleich jur Linken, auf ber Sinterseite bes Maffenflügels, so weit ber Pfeilergang ihn bebeckt, sehen wir ben Ronig hoch ju Bagen, in die Rebu ober Robu, wie fie fic nennen, einfprengen und Pfeil um Pfeil ichießen. Und welch eine Karbenpracht ist auf der Rückwand der linken Säulenflanke, wo König Rhamfes rudwarts auf feinem Bagen fitt und ruhig bie Fruchte seines Sieges überschaut. Der König als Aegypter mit rothem Beficht und rothen Sanden, mit weißem, rothgeftreiftem Gewand und blauer Müpe, natürlich gegen die andern Figuren, wie immer, übermaßig groß. Die Offiziere, welche an langem Stiel die Sonnenfacher über's Haupt bes Königs halten, reichen seinen Pferben nur bis an ben Bauch. In vier Reihen übereinander, entsprechend flein, bringt man die gefangenen Rebos vor ben Ronig. Sie find oft bosartig gebunden, die Arme über'n Ropf, weiß von Gesichtsfarbe, mit breitem Bart und gekleidet in eine Rudendede von blau und grünen Kelbern querüber, eine Tracht, die an Asprien erinnert. Bor ben Rönia schüttet man gur lebhaften Bermunberung ber agyptischen Offigiere große Haufen abgehauener Hände, und anderer, noch graufamer aus-Der unentbehrliche Schreiber verzeichnet: gewählter Siegeszeichen. Gefangene, in jeder Reihe tausend; Banbe, ber Saufen breitausend zc.

Gegenüber, die rechte Seitenwand des Hofs hat in verschiedenen Reihen über einander den Krönungspomp. Da erscheint König Rhamses von zwölf ägyptischen Prinzen, seinen Söhnen, auf reich-

geschmudtem Thron getragen, unter Borausmarich einer Duft von Trompeten und Baufen, Doppelpfeifen und Rlappern. Thron gehen Priefter, bie fich umwenben und Beihrauch verbrennen. Der Schreiber liest aus seiner Rolle vor. Gefolge von Offizieren mit ben Stufen bes Throns, und Leibwachen ichließen ben Bug. Der abgeftiegene König opfert und rauchert vor der phallischen Kigur bes Amun, ober geht biefer Figur voraus, wenn fie auf ihrem reichverhangten Boben getragen wirb. Es muß fich um die Rronung banbeln, benn in ber unterften Reihe tragt man auf langer Diele, bie über bie Schulter mehrerer Priefter wegreicht, Die fleinen Riguren seiner Borganger im Reid. Der König ichneibet Baigenabren fymbolifder Bebeutung und Tauben fliegen auf, um ben Gottern im Rorben, Guben, Often und Weften ju fagen, bag Ronig Rhamfes bie Krone bes oberen und unteren Lanbes aufgefest hat. Die Konigin fcaut ju. Alles wie ein verlorener großartiger Traum, ber hinter ben Schichten alltäglicher Erinnerung wieber jum Borfdein fommt.

Die große Hinterthur bieses Hofs unter ihrer Doppelhalle von Saulen und Pfeilerordnung sollte weiter führen in den großen ges becken Saulensaal, der im ägyptischen Tempel zu folgen pflegt. Da ist aber nichts mehr als der Quadersockel des Berschwundenen, und auch dieser im Erdschutt der einstigen, koptischen Stadt begraben. Wir dursen aber das Ganze denken wie das Memnonium Rhamsses II., d. h. nicht der Berehrung eines Gottes, sondern dem Ges bächtniß des Königs geweiht.

Außerhalb sieht man subwarts in eine weite Rieberung mit zobenseinem rechtwinklichen Wall von Höhenzugen, auf die da und bort sich ein Dorf gepflanzt hat. Das ist alter Seeboben, und war vermuthelich jener See, über ben die Leichenbarken gehen — ein See, der auch zu Memphis vorhanden war und das Borbild zum unterirdischen Tobtensee der Griechen gegeben hat 16).

Auf ben Grabgemalben sehen wir die Leichenbarke mit bem Mumienkasten auf ihrem Schlitten von Ochsen gezogen nahen, der heulende Harem hinterher. Aber wenn die Barke mit dem oft umsarmten Mumiensarg hinabgelassen ift, dann erfolgt erst das Todtensgericht. Die hinterbliebenen, erzählt Diodor, haben herumgesandt

bei ben geschworenen Richtern mit ber Rachricht: Es will Giner, fo und fo, über ben See geben. Diese versammeln fich, zwei und viergig an ber Bahl, und erwarten die Anklage. Wird eine folche auf unwürdigen Lebenswandel begrundet, bann fann ein Begrabniß nicht gestattet werben: nach bem, mas wir bereits gesehen haben, ein entsetlicher Bebanke für ben Aegupter. Auch bie Rönige find biefem Urtheil unterworfen, bas nur ein Borbild bes Geelengerichts ift, wie es ben Tobten jenseits erwartet. So ift auch bieser See nur ein Borbild jener Raume, welche bie Seele burchichiffen muß, bevor fie babin gelangt. Raturlich werben in ben Grabgemalben nur gunstige Urtheile verlesen. Wir feben ben Bug ber Barken über ben See geben, die Barfe mit bem Mumienkaften, bem ein Briefter raudert, voraus, und mit ihm unter bem Bartenhimmel eine reigenbe Gruppe lodenföpfiger, flagender Madden, bie fich Bruft und Stirn Undere Barken mit Blumen und Grabesgerath folgen. schlagen. Beulende Beiber gehen am Ufer mit, und werfen Staub in die Luft, gang wie sie's heute noch thun. An ber Pforte bes Grabes, im heiligen Gebirg bes Weftens, hier in biefem gelben Buftengebirg, wo fich allenthalben in langen Reihen ober einzeln die schwarzen Eingänge ber Graber öffnen, empfängt ber schakalköpfige Gott Anubis, Genius ber Unterwelt und Gebieter bes Westens, Die Leiche.

Wir verlassen hiermit die Bestseite Thebens, aber nicht, um sofort auf die Oftseite, nach Luror überzuseten. Bielmehr sparen wir das Gewaltigste für die Riederfahrt auf, und wollen jest erst weiter, auf die Katarakten zu, um die oberen Denkmale kennen zu lernen.

## 5. Oberägypten und Nubien.

Bur Rechten, kurz oberhalb Theben, kommt man über Damm und Feld und trockene Gräben nach dem hübschen Palmendorf Hermonthis, wie die Stätte vor Alters, Erment, wie sie jest heißt. Da stehen malerisch gebrochene Säulengruppen, die nach vorn immer höher wachsen, vor einer einsachen, wohlerhaltenen Tempelzelle. Sie ist nur durch ihr Portal erleuchtet, in der innersten Abtheilung also sinster, und wenn wir keine Kerzen haben, mussen wir ein Feuer auflodern lassen, um das große Skulpturbild der Rückwand zu enthüllen. Es stellt die Riederkunft einer großen Göttin vor, wahrscheinlich mit Bezug auf Kleopatra's Riederkunft mit dem jungen Casar. Zu seiner Ehre ist der Tempel erbaut oder ausgeschmückt, dieses jungen Gottes, an dessen Wiege allerdings ein anderes Schicksal zu erwarten stand, als dem Knaben später zu Theil wurde — bei Seite geräumt zu werden durch Oktavian's Politik, dieser arme Sohn des Herrn der Welt und der Königin Aegyptens.

Es geht weiter auf Esne, die Stadt gleichfalls rechterhand, in Gene. weren Mitte ein versunkener Tempel ruht und sich nicht mehr zu retten weiß vor einer Sündsluth von Erdschutt. Seine große Borshalle ist von außen tief begraben, aber geräumt von innen, und schaut herauf, wie ein Gesangener, der sich nach dem Lichte sehnt. Wir steigen auf tiefer Treppe in diesen Säulenkeller hinab. Es sind sechs Säulen in Front, unten durch Zwischenschranken verdunden, und vier Säulen in die Tiefe, also wie zu Denderah vierundzwanzig gewalstige Rundsäulen, die über ihren mannigfaltig gebildeten Kapitälen die ganze astronomisch bemalte Steindecke tragen. Wo es aber weiter gienge aus dieser Vorhalle in die inneren, vielleicht älteren Theile, da kommt uns durch die einstige Pforte ein Erdschuttberg entgegen, der das Weitere verwehrt.

Bir haben genug an biefer strahlenden Borhalle. Der Rnauf ihrer Saulen entfaltet sich in Lotos- oder Papprus-, Weinlaub- oder Palmblattformen, jeder anders, in anmuthigster Laune. Diefe Relchform, auf welcher der gebälktragende Burfel sit, war in alter, rhameseischer Zeit einfach, glatt, kreisrund wie eine Schuffel, und beutete höchstens durch die Zeichnung daran aufsproffender, den Grund des Relch umhüllender Blätter die Entstehung aus der Lotosblume an. Jest aber gliedert sich jener kreisrunde obere Rand wieder, größer oder kleiner, in runde Blattformen, und schniegt alle möglichen Pflanzen- motive überaus geschmackvoll an die aufschwingende Kelchform an.

Das Rapital ber geschloffenen, nach oben verjungten Knospe kommt nicht mehr vor.

Wir find, wie eben biefe mannigfaltigen Formen verrathen, in ptolemaifder ober romifder Beit. Die Gaule ift rund, hat jebe Erinnerung an die alte Blieberung verloren bis auf ben Gurt ber vier heftbanber unter bem hale und einen Rreis von Badenblattern um ben Saulenfuß, ber auf besonderer freisrunder Blatte ruht. Ihre Mitte ift ein langer Panger von Sieroglyphenftaben, und abwarts auf berselben Rundung erscheinen in großem Umriß bie Opferbringer vor bem widderföpfigen Gott bes Tempels. Bie biefe Banbe tapegiert find in regelrechten Felbern, mit ben gewohnten, immer wieberholten Opferspenben, so ift auch die Saule mit Stulptur tapeziert. Wenn wir bei biefer Art auch die lebensvolle Entwidlung mancher Formen ber alten Zeit vermiffen, fo ift es boch minbeftens gewagt, bie Aegypter lehren zu wollen, wie fie es machen mußten, um ihre eigenen Ibeen zu vollenden und dem philosophischen Bewußtsein der Deutschen naber zu bringen. Deforation ift und bleibt allerdings Alles. Der Kapitälfelch selber ift von Uranfang an ein Blumenstrauß, ben man bem vieredigen Pfeiler umgebunden hat. Er trägt ja nichts, wie wir immer wiederholen muffen, sondern ber tragende Burfel fist in der Mitte, auf dem darinftedenden Kern des Pfeilers. Der Pfeiler war rund geworden burch Pflanzenschäfte, die ihn befleiben. Aegypter fanden für beffer, biefe wieder auszuwischen und ben rundgewordenen Pfeiler mit runden Figuren = und Inschrift = Tafeln gu umschließen. Go find biefe Banbe in ein Res von Sfulpturfelbern getheilt, und niemand fragt, ob biefe Felber, ober unfere ahnlich wiederfehrenden Tapetenornamente auch wirklich aus ber innerften "Ibee" einer Band hervorwachsen! Laffen wir biefe Rleinigkeiten. Ob die Saule Idee hat ober nicht — die Wirkung der Halle ift groß und gang.

Aber etwas beffer könnten biefe Bandtapeten, diefe gleichsam aneinander gereiht aufgehängten Stulpturbilder, immerhin sein. Sie geben die Opferspenden römischer Kaiser, Trajan, Hadrian u., natürlich in ägnytischer Tracht vor ägnytischen Göttern. Es sind, wie schon benkerkt, leere Datumsangaben, und darum kein Bun-

ber, wenn bei so monotoner Uebung der Ptolemaer und Römerzeit die Skulptur allen Geift und alle Feinheit verloren hat, die unter ben letten Pharaonen ihr zum lettenmal eigen war.

Suchen wir die Barte wieder, um mit bemfelben frifden, immer at Rab. anhaltenden Rordwind weiter zu geben auf El Rab, ber Statte von Ilithnia, linker Hand. Es ift eine wufte Rieselebene bis an's arabische Gebirg. Unweit vom Strom liegt die quadratische Umwallung ber alten Stadt, finden fich aber innerhalb nur Schutthaufen und geringe Tempelrefte. Hier kann uns indes ganz anders ursprünglich zu Muthe fein, benn es ift bie Stelle, wo ber Gottin bes Orts in ben hundstagen Menschenopfer gebracht wurden. Die Afche murbe in bie Lufte gestreut. Denfchenopfer find feine agyptifche Sitte, finden fich auf feinem ber ungabligen Bildwerfe bes alten Reichs, und ber Rame Ilithnia, Geburtehelferin, ift ein frember, phonifischer Rame. Es waren die Phonifer, welche biefe Göttin bes Orts in beliebter phonififcher Beise burch Menschenopfer verehrten, es waren die Syffos, jene phonififden Gewaltherricher Aegyptens, von benen wir fonft fo gar wenig miffen. Amafis, ber erfte, flegende Ronig bes neuen Reichs, im flebzehnten Sahrhunbert. icaffte bie Menidenopfer, biefe Grauel fur Aegypten, wieber ab 40).

Aus berfelben ersten Zeit bes neuen Reichs sind auch die Gräbergrotten, die sich hinten in der Bergwand sinden. Die eine,
beren Bande sogar dem Tageslicht offen sind, giebt jene Landbauscenen mit Pflügen, Saen, Aehrenschneiden und Garbenbinden, Austreten der Aehren durch im Kreis getriebene Ochsen zc. In der anberen bringt man Todtenopfer ihrem Inhaber, einem Schisschauptmann Amasis, der in langen Hieroglyphen-Colonnen seine Geschichte erzählt, eben aus der Zeit des Befreiungskampfes, wie er
dem König Thotmes I. die Festung Avaris, den letzen Halt der
Hyksos, belagern half, und mehrsach goldene Halsbänder als Ehrengeschenk erhielt.

Laffen wir für jest die verschiedenen kleinen Tempel, die in der Ebene zerstreut liegen oder lagen, und deren Alter und Form wir uns fünftig werden zurückrufen muffen, um für jest weiter zu rausschen auf Ebfu, die Stadt weiter hinauf, rechter Hand. Der große

Tempel landeinwarts fundet fich icon von weitem an durch bie zwei gewaltig hohen Byramibalthurme, welche die Pforte zwischen fich haben.

Man fann biefe Thurme innen auf ihrer wohlerhaltenen Ben-Cofu. beltreppe erfteigen, und eine frifch grune Ebene überschauen. sehen hingt in ben hof, ber rechts und links und gegen bie Thurme mit tief begrabenen Saulengangen gefaumt ift, mahrend nach binten bie große Saulenvorhalle bes Tempelhaufes fich erhebt. Rudwand beiber Seitengallerien aber fest fich nach hinten fort, an fener ifolirt ftebenben Borhalle vorbei, und ichachtelt bas gange eigents liche Tempelhaus in ihren Umfang ein. Die große Borhalle läßt aus ihrem Inneren, unter ber Dede und ben riefenhaften Rapitalen hervor, einen Schuttberg herabstromen, ber bas Bortal bereits bebeckt. Er kommt aus einem Loch im Dach, benn noch immer liegt ein ganges, bichtbewohntes Dorf mit ichreienden Sahnen und blofenben Schaafen auf bem flachen Dach biefer Borhalle. Das Dorf ift genau fo hoch, wie das bloße Tempelgesims, auf bem es sitt. Salle zwifchen ihren ppramibal geneigten Seitenwanden wird eröffnet burch sechs Saulen, die aber nur als Kapital sichtbar find, in Die Breite, und brei in die Tiefe. Die inneren wohlerhaltenen Raume find, ganz und gar verschüttet und unzugänglich unter dem heutigen Dorf. Wie gewöhnlich find fle von abnehmenber Sohe nach hinten.

Der ganze Bau ist aus ptolemäischer Zeit, und läßt sich eine ganze Sammlung ptolemäischer Königsnamen, die meist von sehr geringem Werth für uns sind, von vorn dis nach hinten auslesen. Das ist uns eben der Beweis, daß diese angeblich ptolemäischen Tempel, so wenig als die der römischen Zeit, wirklich erbaut sind von den Trägern jener Namen, die darauf stehen. Wie hätte denn der Eine dieses Stück Wand, und der Andere jene Säule und ein Dritter, vielleicht durch verschiedene Regierungen davon getrennt, abermals ein Rapitäl dazu liesern können? Es sind Datumsangas ben, und gar nichts weiter, und zeigen uns, wie sehr allmählig der Tempel aus langsam sliesendem Tempelsond in seinem Skulptursschmuck vollendet wurde. So wie ein paar Thaler übrig sind, wird ein Stück Wand weiter mit Skulptur gekräuselt, und in der ewig gleichen Tapete der Opferscenen nur der Königsnamen geändert. Er

felber weiß so wenig bavon, ale von jedem einzelnen Stud Munge, bas mit feinem Bildniß geprägt ift.

Die Ptolemäer hatten überhaupt Anderes ju thun. Sie find Briechen und bleiben folde in ihrer großen, glangenden Refideng unten am Deer, ber griechischen Stadt Alexandrien. großartigen Festaufzügen erscheinen griechische und nicht ägyptische Götter, und felbft die Mysterienoper, wenn auch ursprunglich in Megnoten zu haus, fehrt unter griechischen Formen bahin gurud 496). Ihre gange Politif geht nach außen, auf's Fußfaffen in Aften und Europa. Gine heißblutige Kamiliengeschichte toftet ben Reft ihrer Zeit. Uebrigens, wenn fie noch ein Intereffe frei haben, find fie umgeben von griechischer Runft und hegen die Bogelhede ihrer Gelehrten, jener hirnlosen Philologen, die als gefeierte Meister ber Kritik immer noch als Borbild bienen. Aber mit Oberägypten haben fie nichts gemein. Buweilen wird ber Briefterschaft ein Broden bingeworfen, und reicht aus, ben Beber jum Gott und gottlicher Ehren theilhaft ju machen. Er wird es icon, wenn er ben Tempel nicht verfürzt, die Ginfunfte fließen laßt, die Briefterschaft vor ber Bedrudung feiner Offiziere und Beamten schutt. Dann erscheinen Briefterbefrete, wie bas ber Inschrift von Rosette, im Stil ber schönften hofzeitung, und mo man bedeutend zwischen ben Zeilen lefen muß 10). Bas fie ben Brieftern zu bauen ersauben, ober nicht wehren, das haben fie selbst gebaut. Aber einen Sinn für ägnytische Kunft, eine Theilnahme für ägnytijden Rationalgeift, inmitten ber griechischen Soldnerheere, von benen sie umgeben sind, vorauszusezen, wäre eine seltsame Zumuthung. Bum Glud hat biefer agyptische Rationals und Gemeindegeift auch unter entlehnten Namen weitergeschafft, und auch als Nachzügler noch großartigere Dinge hinterlaffen, als bie Gelehrtenhecke von Alexandrien.

Weiter aufwärts, bei Habschar Silsilis, wo ber Strom durch's ennice. Sandsteingebirg einen engen Weg gebrochen hat, sind die alten Steinsbrüche von Theben. In diesen ungeheuren Berglücken beider Ufer schliefen einst das Memnonium und die Tempel von Luror und Karnak. Es ist der schöne gelbe Sandstein, der in der Stulpturwand mit einem dunnen Ueberzug von Kalf getränkt wird, bevor er die Malezreien aufnehmen dark. Bindemittel ist einzig das Wasser, und reicht

aus bei ägyptischem Elima. Wir sehen rechterhand im Borbeisahren unterschiedliche Kapellen und Grottenfacaben in den Fels gehauen. Am bedeutsamsten ist die nördliche Halle, mit vier Pfeilern gegen außen, wo auf der Innenwand theils in größerer Komposition der Triumph des Königs Horus über die Aethiopen erscheint, theils lange Reihen von Hieroglyphentafeln, die von der jeweiligen Ausbeutung der Steinbrüche sprechen. In den kleineren Grotten gehen sie dus die ältesten Königsnamen des neuen Reichs zurück. Auch der Name der Gebäude, für die man hier gearbeitet, und ihrer Bausmeister wird uns künftig daraus geläusig werden.

Ombos.

Weiter hinauf, aber linkerhand bleibt der Tempel von Ombos, ein Bau ptolemäischer Zeit, auf dem hohen Riluser. Wenn der Wind eben günstig ist, geht man an den Denkmalen gern vorbei, und spart sie für die Rücksehr auf. Die starke Säulenvorhalle des Tempels mit ihrer verstümmelten Stirn schaut, etwas zurücksehend, über den steilen Uferrand herab, und wird einmal sammt ihm herunterstürzen. Zugleich kommt der Tod von der andern Seite, in Gestalt der arabischen Wüste, die ihn von hinten zuweht. Es ist eine massige Ruine von großen Blöden mit einem Doppeleingang zwischen den Wittelsäulen. Das Bild der gestügelten Sonne, wie es über sedem Eingang wacht, sindet sich zweimal neben einander an dem Stirnzgesims, und deutet auf zwei Eingänge zu zwei verschiedenen Göttern oder Göttergruppen im Innern.

Uffuan.

Endlich legen wir an am Stranbe von Affuan, ber Kataraktenstadt, ber alten Spene, gleichfalls links, gegenüber ben schönen Palsmen ber Insel Elephantine. Ein mächtiger Palmenwald verbeckt die Stadt, bis auf die erdgebaute Burg, die über dem Nil auf den ersten Granitfelsen steht. Der Nil kommt scheinbar mud und erschöpft von der Kataraktenarbeit. Am Strand ist eigenthümliches Leben, wo man die Nilbarken baut, wo wir frische Straußeier kaufen können, falls sie nämlich frisch sind, oder Beduinenlanzen, mit Krokodilhaut überzogen, oder nubische Kopfstühle, jenes einbeinige Gestell, das sich in Gabelform theilt, um den Kopf des Schlasenden aufzunehmen. So sindet es sich oft in ägyptischen Gräbern, von Holz, aber auch von Alabaster, mit bunter Hieroglyphenskulptur. Auch ein paar

Giraffen, die am Strand spazieren, sind kauflich und noch ganz andere Dinge dazu, nämlich die großen Sklavenlager, die im Palmenwald ruhen. Sie werden hier auf die Barke verladen, huns derte schwarzbrauner abysstnischer Mädchen, nur mit dem Franzens gürtel bekleidet, und gehen mit Jubel den Herrlichkeiten von Kairo entgegen. Abends, wenn die Lager unter den Palmen schon längst still geworden sind, und ein tropisches Mondlicht auf Wald und Strom ruht, dann kliert noch das Tamburin bei'm Keuer und kliegen die Jöpfe und Gewänder der Gawazehs, jener Tänzerinnen, wie sie keine ägyptische Stadt entbehrt, die seltsame, aber schöne zigeuners artige Race, welche die Freuden altägyptischer Bankette auch in heustiger Umgebung fortsett, unalternd wie der Frühling dieses Landes. Die umherstenden rauchenden Wossems sagen: Gott ist groß.

Hinter Affuan stoßen die Granitmassen, die als Insel ben Strom durchbrechen, auch aus der Buste. Dort sind die Granitsbrüche, und an ihren glatten Bänden sehen wir in langen Reihen herab die eingehauenen Zapsenlöcher, durch kleine Kanale verbunden, in der Richtung, welche der Sprung nehmen sollte. Benn man die Holzzapsen hineintrieb und durch Basser schwellen machte, dann sprengten sie die Felswand scharf und richtig entzwei. Ein Obelisk, der eines Risses wegen aufgegeben wurde, liegt noch im Bruch, und ist auf drei Seiten glatt, unten aber noch eins mit dem Felsen. Wie man in dem engen Raum ihn wenden und herausheben wollte, ist räthselhaft genug.

Elephantine, die Insel gegenüber von Affuan, liegt wie ein Glephantine. Bachtschiff im Strom. Sie hatte einst altägnptische, später persische und römische Garnison als Grenzwacht gegen Aethiopien. Sie bes wachte aber auch den Rilstrom selber, der hier in Aegypten eintritt, und zwar mit ihrem Rilmesser, dessen Reste noch erkennbar sind. Heutzutag wird das Bachsen des Nils unten in Kairo an der altesaucenischen Säule eines Brunnen-Palastes auf der Insel Rhoda beobachtet und in den Gassen von Kairo ausgerusen. Achtzehn Ellen höhe ist das geringste Maaß, zwanzig sind gut, zwei und zwanzig ganz vollkommen, aber vierundzwanzig sind ein Unglück, weil dann die erhöhte Lage der Dörfer und die Berbindungsdämme durch die

Wafferfelber nicht mehr ausreichen. Hier auf Elephantine, in solcher Rähe bei den Katarakten, in welchen der Herzschlag der Natur um Einiges lauter gehört wird, verehrte man Kneph den Urgeift. Er ift eins mit Amun, dem Berborgenen, von Theben. Seine Tempel aber sind jest leider verschwunden, und ist die subliche Inselhälfte ein einziger Schuttberg 50b).

Tempelplan.

Wir haben jum Glud bie Anschauung von einem ber beiben Tempel, wie fie im großen napoleonischen Werf erhalten ift, flar in Erinnerung. Es war eine einfache, geftredte Cella inmitten eines Pfeilergangs, ber fie von allen vier Seiten umgab, und bas Sohlgefims bes gemeinsamen flachen Daches trug. Die Pfeiler, vier in die Front, fieben in die Flanke, giengen aber nicht bis auf ben Boben, sondern ftanden auf einer gleich biden Mauerschranke, fo baß bie Deffnungen fenfterartig murben. Die beiben Mittelpfeiler ber Front, mo fie ben Eingang amifchen fich haben, find aber feine vieredigen Pfeiler geblieben, die ben Durchgang ftoren murben, fonbern haben fich abgerundet, find Rundfäulen geworden, Knospenkapitälfäulen mit scharf geglieberter Knoope und mit dem Quergurt barunter, mit rundgegliedertem Schaft, unten eingezogen und in fpise Fußblätter gefleibet. Wir bemerken vorerst, daß ber Tempel ben Namen Amenophis' III., bes Ronigs ber Memnontoloffe, trug. Bang von berfelben Anlage war noch ein zweiter fleiner Tempel hier, und war ein britter nördlich von Ilithnia, der den Ramen Thotmes' III. aufwies, also bie altesten Ramen, von benen überhaupt und Tempel übrig find. Und biefer altefte Tempelplan Megyptene ift ber rein griechische - eine vierfeitig geftredte Cella, bie von allen vier Seiten mit Saulenstellung umgeben ift. Nur mußten erft biefe Pfeiler fammtlich fich in Saulen verwandelt, und die bann noch zwischen ihnen bleibenden Mauerschranken, ba die Gaule bis auf ben Boden durchdringt, beseitigt haben. So geschicht es auch. wandeln fich, diesen beiden Eingangfaulen entsprechend, die beiden Mittelpfeiler ber Sinterfront gleichfalls in Bflanzenschäfte. fommen wir hier icon, aber ben weiteren Fortichritt ergeben bie verschiedenen Tempel biefes Plans, wie wir auch ichon welche erwähnt haben, wenn auch neuerer Serfunft, jene f. g. Typhonien, fymbolische Geburtsstätten eines jungen Gottes, die mehrfach jur Seite eines größeren Tempels sich finden, wie zu Denderah, Edfu 2c. Dort ist die einfache gestreckte Cella von allen vier Seiten mit dem Säulengang gefaßt, Säulen, die aber unten, dis zur Drittelshöhe durch Zwischenschranken verbunden bleiben. Diese Zwischenschranken sind selber mit Stulptur bedeckt, und, jede besonders, durch eigenes Gestme gefrönt. Rur die vier Echpfeiler des Ganzen werden niesmals Säulen, sondern halten, als viereckige, ppramidal geneigte Pfeiler die Erinnerung an die alte innigere Einheit des Ganzen aufsrecht. Die Zwischenschranken werden nicht leicht herausgeworfen, weil man das Heiligthum, die auf seinen Eingang, geschlossen braucht.

Aber ben ganzen Säulen- ober Pfeilerumgang kann bie Cella bes Allerheiligsten abgeben, sobald fie im Innern einer größeren Unlage fieht, fann ihn herumlegen um ben hof, in bem fle felber isolirt fteht. Go thut fie, wie wir sehen werben, in Luror und Rarnat, wo bie Cella feinen Pfeilers ober Gaulenumgang mehr hat, vollfommen ifolirt ift, aber umgeben von fleineren Saulenraumen und Gemächern. So thut fie aber noch nicht in jenem alteften uns erhaltenen Beiligthum Thebens, bas wir neben ber Burg Rhamses III. erwähnt haben, jenem Tempel Thotmes' III. Es ift ber, an bem so viele Andere nach vorn zu fortgebaut und höfe vorgelegt haben. Dort faumt ber Pfeilergang noch die Cella, und hat später, um die etwas breite Sallendede ju ftugen, ba und bort eine einzelne vieledige Saule unsymmetrisch untergeschoben. Rur noch hinten folgen Rame mern, zu beiden Seiten ift noch Freiheit. Alfo bieß ift ber Plan, ber Allem ju Grunde liegt und ber immer beibehalten wird, sobald Die Cella nicht im größeren Ganzen aufgeht. Es ift ber altefte agyptische Blan, ben wir auffpuren fonnen, und bem griechischen, wie gefagt, am nachften verwandt.

Wir lassen Assuration. Wenn man nicht oberhalb, am Strand des ersten nubischen Dorfs, eine kleinere Barke nimmt, wo freilich die Aus-wahl nicht groß ist, und man rechnen darf, daß eine tropische Fülle von Ratten und Ungezieser ste mit uns bewohnen wird, so muß man wagen, das größere Fahrzeug durch die Katarakten zu bringen.

Das ift um fo fdwerer, je nieberer bereits ber Wafferstand. Unter Befehl bes Reis ber Rataraften geht's mit vollem Segel hinauf. Der weißbartige, schwarzbraune Alte felbft fitt am Steuer auf bem Rajutendad und beherricht den Ruberschlag. Natürlich ift die Barke erleichtert, vom Gepad fowohl, bas zu Rameel burch bie Bufte vorausgeht, ale von unferer eigenen Mannichaft. Wo bie erfte Stromfcnelle awischen ben glangend schwarzen Granitfelsen und entgegenschießt, wird bas Segel geftrichen und die ichwarzbraunen Rubier auf ben Felfen, fechzig, achtzig Mann ergreifen ben Strid jum Bieben. Es braucht ihre gange Rraft, und wenn ber Strid aus Dattelfafern reißt, bann zerschellt die Barke rettungslos in den Felfen. Ohne mörberifches Geschrei von beiben Seiten geht es heutzutag nicht mehr ab. Das ganze Bolf aus ben Rataraftenborfern ichaut zu, und bie ichmarzen Schwimmer ichießen fortwährend, und um Baffchifch ichreiend, an ber Barte vorbei, die Stromschnelle herab, und wiegen fich in ben gurudprallenden Wogen, ale ob fie felber eine Welle maren. Buweilen wird die Barke befestigt, wenn die Arbeiter ruhen muffen, ober fie fturgen mit einem zweiten Strid in die ichaumenden Wirbel, um von ber andern Seite, von einer Infel aus ju ziehen. Ihre Urt ju fcwimmen, wobei fie balb ben einen, balb ben andern Arm fteil auswerfen, und sich zugleich auf biese ober jene Seite wälzen, scheint praktischer als die unsere. Die Inselformen in den Katarakten steigen theilweis ju ganzen Granitbergen an. Das war Seheleh, bie Infel mit ben vielen alten Hieroglyphentafeln auf ihren Felsenhöhen. Und was für fcone Gefteine! Es ift hier bie fdwunghaftefte Stelle in ber großen Dichtung bes Nilthals. Die Natur hat ihren Bufen aufgebrochen, um ihre beste granitene Kraft in fleischrothem Feldspath, blendend weißen Quarymaffen, und ben unerschöpflichen Gemengen zwischen beiben hervorzugeben. Wir schauen in ihr Schaffen hinein, wenn es auch langst erstarrt ift, fo lebhaft als im Rrater bes Befuvs. geht es ftundenlang mit ber geschleppten Barte von Fels ju Fels, bis die britte große Stromschnelle, wo die Barte fich jum lettenmal baumt und von den Wellen überschlagen wird, überwunden ift. Buweilen fann auch tagelang mit ber tosenden Brandung umfonft gefämpft werden.

Oberhalb liegt die schone Tempelinsel Phila, die ihre offenen Bhila. Saulengange. Tempel und Balmen in einem fillen See fpiegelt. Es ift ber Ril, ber vor bem Bagftud bes Kataraftenganges noch ju bangen fceint. Der Anblid ift nicht eben farbenreich: Diefe hell= gelbe, golbene Bufte Rubiens, bie fich im Guben hebt, und biefe schwarzen, runden Massen Granits, die auf dem arabischen Ufer und ber Nachbarinfel abwarts fich thurmen. Es ift ber feltfam fcmarg glangende, wie verglaste Granit, beffen inneres Roth nur burchschimmert, wenn man fich barüber beugt, wie bas Roth burch bie Bange einer Rubierin. Aber warum ift Allen so wohl, Die bas vielgefeierte Giland je betreten haben? Ift es die milbe Sonne eines nubischen Winters, und bas Regen und Athmen bes Frühlings in ben wenigen Mimofen, hennagestrauchen, die aus dem alten Quaderbamm fproffen ? Ift es bas wohlige Befühl ber Sicherheit auf biefem nilumfangenen Afpl inmitten ber unendlichen Buften? Nur wenige nubisch schwarze Familien scheinen barauf zu wohnen, beren Kinder in weiten Rreifen vor uns fliehen. Ober ift es bas Bewußtsein, burch ben Rataraftenschaum von jeder europäischen Erinnerung getrennt zu fein, und gang nur bem fernen Guden anzugehören, beffen weiche Baffer fich hier um uns theilen? Es ift aber auch die Beihe bes Orts, benn Phila war die lette Statte einer großen Religion, Dfiris' munberbarer Sarg. Der Tempel auf ber Nachbarinsel abwarts scheint noch immer mit alter Undacht herüberzuschauen. höchfte Eidschwur mar bei Ofiris, ber auf Phila begraben liegt 51). Endlich wurden Rreugeszeichen fehr rober Arbeit auch in die Brachtfäulen des großen Tempels gehauen. Ein gefallener Gott ift noch weniger, als ein gefallener Konig. Uns ift als ob er fragte: Bollt ihr mir nicht biefe fleine Infel laffen?

Der große Tempel gehört Isis mit ihrem Gemahl Osiris und 3fistempet. beider Kind Horus. Bon der Borderspiße, d. h. der südlichen Spiße der Insel führen lange Säulengänge, deren linker seine Rück-wand aus dem Strom selber aufbaut, nach dem Tempel. Ein ge-waltiges Zwillingspaar von Phramidal-Thürmen in gewohnter Weise hat dessen Pforte zwischen sich. Sie sind mit ihren Kammern, Treppen wohl erhalten und von innen zu ersteigen, ohne freilich einen

weiten Blid in's enge Rubien hinein ju eröffnen. Sonft ware Phila nicht ber traute Ort, ber es ift. Gin zweiter Sof führt zu einer zweiten ahnlichen Pfortenfront von minder hohen Flügelthurmen. Die Anlage ift aber nicht regelmäßig, benn wenn auch rechts biefer innere Sof mit einer einfachen Saulengallerie fich faumt, fo hat er links einen ganzen Tempel aufgenommen, beffen eigene Saulenflanke Die Gallerie bes Sofs vertritt. Diefer Tempel ift von ber Art jener f. g. Typhonien, mit ben ftarten, pyramidalen Edpfeilern und ber offenen Saulenstellung bazwischen unter bem gemeinfamen Architrav und icharf ausgelabenem Sohlgefims. Die Gaulen haben feine Zwischenschranken, weil fie fich nach innen wenden, und ber gegenüberliegenden offenen Gallerie entsprechen muffen. Durch bie Bforte bes zweiten Sufteme b) treten mir in einen britten, höher getragenen Saulenhof, ber heute noch blenden fann. Beit ift ptolemaifch; aber wie ftrablen biefe Gaulenkapitale auseinander in ihren Lotos=, Papyrus=, Balmblätterfronen, wie umfangen fich diefe Saulen fo elegant mit Blatter- und Sternenfreisen, religiösen Symbolen und Figuren. In den Capitalen herrscht grun und roth vor; über dem Eingang nach innen schwebt die große blaubeschwingte Sonnenscheibe, b. h. fie ichwebt im Sohlgefime ber zwei-Saulen-tiefen Rudhalle, welche mit einer Saulentiefe fich nach vorn, nach der Rudwand der Phramidalthurme rechts und links fortfest und nur den fleineren Theil des Sofhimmels unbedect lagt. Die Sallenbede ift blau mit golbenen Sternen und die Figuren ber Simmelegöttin, verschiedene Simmelewolbungen barftellend, beugen fich mehrfach darin um= und übereinander. Durch die Hinterthur tritt man vor die hohe, dunkle, jest verodete Rammer des Allerheiligften, ifolirt, wie immer.

Es waren die schwarzen, heidnischen Blemper, aethiopische Beduinen, welche am langsten der Isis und ihrem Gemahl auf Phila treu blieben und bis in spate, chriftliche Jahrhunderte auf ihren Barken die Isisbilder abholen und herumführen durften. Hier im Tempel selbst schlossen die Römer einst Friede mit ihnen, der ihren Einfällen in's römische Gebiet ein Ende machen sollte 22).

Wie mochte es aber früher sein, als die vielbesuchte Insel selber noch ihre Feste gab? Zu Sais im Delta, hinter dem Athenetempel, wo auch ein Osirisgrab verehrt wurde, auf dem See stellte man Rachts die Schickfale des Gottes in den Mysterien dar 32). Es ist der sterbliche Gott, Haupt eines jüngeren Göttergeschlechts, der menschlich gelitten und als Gott gestegt hat, denn er ist Herr und Richter in der Unterwelt. Auch hier um Phila ist ein See für solche Darstellung heiliger Tragodien, und auch er glanzte einst wieder von dem großen Lampensest des Gottes, das durch ganz Aegypten ging. Es ist der heutige Ramadan.

Aber wir wenden uns weiter in's enge Rubien binein. ift meift nur ein schmaler Streif grunes Rulturland zwischen ben hohen ichwarzglacirten Granitbergen und der hohen, feingelben Bufte. Buweilen fcbließen Die Granitwande allen Raum ab. Das Bolt= chen, das auf diefem Uferrand lebt, find die fcmarzbraunen Bara= bra, ein icones, armes Bolf. Die Madchen tragen ben Frangengurtel, bestehend aus Riemen Flugpferdehaut mit fleinen Dufcheln befest, und wenn fie verheirathet find, ein weites weißes baumwollenes Gewand. Das reiche Saar ift in ungahlige fleine Bopfe getheilt, mit Muscheln durchflochten, und bilbet noch immer bas bichte Salbrund einer altagyptischen Berrude. Es find noch gang vollfommene Leiber, und bewegen fich unter bem Bafferfrug mit antifer Grazie. Die Manner tragen ben runden Schild, mit Krofobilhaut überzogen, die Lange und das große mittelalterliche Ritterschwert, brave Buriche und jedes Vertrauens werth. Wie gern mochte man der Natur die Freude gonnen, die bier im Stand ift, gange Menschen ju ichaffen und mit leichter Duh zu ernahren; aber bie agyptische Regierung greift herein und lagt ihnen faum, mas vor'm Berhungern fchust.

Während im ganzen heutigen Unternubien, dem Land zwischen beiden Katarakten, kaum drei Moscheen und unbedeutend genug, sich vorsinden, werden unsere Stationen stromaufwärts durch eine lange Reihe antiker Tempel bezeichnet. Sie sind alle auf dem linken Ufer, rechts beim Hinaufgehen. Da ist's bald ein wohlerhaltenes Tempel-haus vor seinem Wüstenhügel, wie das von Dabod, das von vier, unten durch Zwischenschranken verbundene Säulen eröffnet wird,

während brei hohe, freistehende Eingangsthore davor, eins hinter bem andern, auf der einstigen Terrasse und entgegenruden. Der Tempel zeigt in seiner Borderkammer, wo die Könige, wie gewöhnlich, mit ihren Opfergaben an den Wänden erscheinen, den Namen Arkamen, griech. Ergamenes, ein äthiopischer, also schwarzer König aus ptolemässcher Zeit. Es ist derselbe, der in dem seltsamen Priesterstaat Mer ve die Priestergewalt brach. Früher erwählten sie den König, und wenn er ihnen nicht mehr gesiel, befahlen sie ihm zu sterben. Arkamen, dem dasselbe widersuhr, nahm es aber übel auf, marschierte gegen den Tempel und ließ alle Priester zusammenhauen. Sein Name, welcher hier in Dabod erscheint, beweist, daß die schwankende Grenze damals hier, also tief genug unten war.

Ober es ift eine luftige, malerische Ruine auf freier Sobe, wie ber Tempel von Gartaß: eine Gruppe von Säulen mit Hathor= masten, und zwei von ben Saulen burch ben langen Steinbalten, ben fie tragen, noch verbunden. Oder es find die gebrochenen Quabermande ber zwei fleinen Tempel von Tafeh, unmittelbar vor bem fteilen, schwarzen Granitgebirg, bas hier ben Strom aus einem langen Felsenpaß entläßt. Wir nennen die Namen, nicht als ob es nothig ware, alle auswendig zu behalten, sondern nur um zu zeigen, wie gar viele Denkmale alter Rultusftatten hier hinauf zu verfolgen Ralabiche, find. Bebeutfamer ift ber Name Ralabiche, bas erdgebaute Dorf jenfeits ber Stromenge, die durch abenteuerlich hohe Felswande gebilbet wird, und burch die vielen Klippen unterm Waffer gefährlich ift, Ralabiche mit bem größten ber freiftehenden Tempel Rubiens. Treppen führen vom Ril auf eine erfte und zweite Terraffe, auf der bie Stirn bes Tempels in machtigen Pylonflügelmaffen fich erhebt. Der Eingang amischen ihnen führt in einen gebrochenen Saulenhof, ber von den eigenen Trümmerstücken boch angefüllt ift, und vor das Tempelhaus felbft, bas in gewohnter Beije zwischen pyramidal geneigten Seitenwanden burch vier, unten verbundene Saulen fich offnet, also ziemlich ahnlich wie in Ebfu. Aber biefe Saulen unter ihrem verftummelten Steingebalf, fo icon fie find, erinnern burch ihre schmuden Rapitale von Rebenlaub ober Balmzweigen, baß wir eiren Bau ptolemaischer ober romischer Zeit vor uns haben, und nicht erwarten durfen, an den Banden seiner Gemächer historische Darstellungen und deren Reiz zu sinden. In der That sind es nur die gewöhnlichen Opferspenden römischer Kaiser, des Augustus 2c. übrigens farbenhell auf der Wand der hinteren Kammern. Diese Kammern, eine hinter der andern, von abnehmender Höhe, sede mit zwei Säulen, sind durch die niedergebrochene Steindecke zum Theil tief begraben. Wo sie noch oben ist, erscheint sie blau mit weißen oder einst goldenen Sternen.

Wenn ein solcher Bau anfangs leer und interesselos für uns wird, so wenden wir uns mit um so größerer Theilnahme nach dem kleinen Höhlentempel von Kalabsche, von dem wir wissen, daß er von Rhamses Sesostris ist. Auf den beschnittenen Felswanden, die als offenes Borgemach in den Berg hinein leiten, erscheint König Rhamses, hoch zu Wagen, wie er, das Leitseil im Gürtel, über's Gewimmel seiner Feinde wegsprengt, oder zu Fuß kämpst und aus der seindlichen Festung, die er um's Doppelte überragt, den gleich großen seindlichen Anführer am Schopf herausholt. Er sitzt auf dem Thron und empfängt tributbringende Gesandte — sie bringen Thiere des Südens, eine Girasse, einen Strauß, Löwen, Uffen, Stiere mit gespaltenen, künstlich gezogenen Hörnern, wie es heute noch dort üblich sein soll. Sein Arm reichte weit nach Süden, wie wir sehen werden.

Der Höhlentempel selber stütt sein vorderes Gemach auf zwei dicke, dorisch hohlgestreifte Säulenstämme. Rur sind auf allen vier Seiten eine Anzahl Streifen abgeglättet, um ein breites Hierosglyphenband aufzunehmen. Die Säule wäre sonst zweiunddreißigstantig, das Doppelte der alten Sechzehnzahl. Sie ist uns eine Probe jenes altägyptischen Stils, der, wie wir bald vollends sehen werden, ein ganzer Stil war und das Borbild des dorischen geworden ist. Sogar dieses Ausglätten von einer Anzahl Streifen zum breiteren Band kommt auf griechischem Boden vor. Wir werden solche, noch dazu oval gedrücke Säulen, im Trümmersturz von Associatischem Borgebirg sinden.

Weiter hinauf nach Guben wechseln freistehende Tempel aus Rubliche römischer Zeit, Danbur, Daffeh, an benen wir vorübergehen, mit

Höhlentempeln ab, welche den Namen des Rhamses Sesostris tragen. Aber sie sind so plump und schwer, so alterthümlich roh, daß man zweiseln konnte, ob der Höhestand ägyptischer Kunst solche Anlagen liefern wurde. König Rhamses, der mit Phtha und Amun darin verehrt wird, oder gar sich selber darin andeten hilft, konnte indeß leicht dem Provinzialgeschmad und Gemeindemitteln, welche allerdings größer sein mußten als heute, die Aussührung überlassen. Sein Name bezeichnet nur die Regierungszeit. So ist es möglich, daß innerhalb derselben Regierung, eigentlich ganz wie heute, größere Stilunterschiede vorkommen, als innerhalb der Jahrtausende.

Der erste dieser Höhlentempel ist ber von Gerf Hussein — eine Felsenkammer auf sechs Pfeiler gestütt, an benen kolosiale Osistissiguren, mit hoher Königsmute, Geißel und Krummstab in ben gekreuzten Armen, anlehnend stehen. Sie nehmen, drei auf jeder Seite, den Durchgang zwischen sich, das Ganze erdrückend schwer und unbehaglich im Dunkel der berusten Räume oder im flackernden Feuerschein. Ganze Ketten Fledermäuse hängen von der Decke, guirslandenförmig, und kommen in bösen Aufruhr. Ihr Schleim überzieht die Wände. Nach hinten öffnen sich innere Gemächer, und im mittsleren, hintersten siten in der Nische vier Götterkolosse in Kinsternis begraben. Vor den Berg hinaus führen zwei Reihen Pfeiler mit den Resten von ähnlichen, daran lehnenden Osirisgestalten, die aus benselben Quadern, wie die Pfeilermasse selbst, sich aufgebaut hatten.

Der andere sublichere Tempel, jenseits Dakkeh, des römischen Standquartiers, ist der Höhlenbau von Wadi Sebua. Ein machtiger Phlonwall, auf den die sandverwehte Sphinrallee zuführt, stellt sich dort vor den niedrigen Berg. Dahinter führt die verschüttete Osiridenpfeilerhalle in den Berg hinein, unzugänglich, wenn wir nicht von hinten durch die harrenden Rubier einen Weg durch den Sand eröffnen lassen. Es wird nicht nöthig sein, wir wissen, was er enthält. In der hintersten Kammer hängt das Stuckbild des h. Petrus mit seinem großen gelben Schlüssel, und von beiden Seizten bemüht sich Rhamses II., ihm seinen Opferstrauß darzubringen. Er meint eigentlich die ägnptischen Götter, die von dem Stuck bedeckt waren, und unter der Apostelssgur allmählig wieder hervordams

mern und mit unerschütterlicher Geduld abwarten zu wollen scheinen, wer am längsten auf bem Plat bleibe. Alle biese Tempel sind nastürlich ihrerzeit christliche Kirchen geworben.

Diefe fammtlichen Unlagen find auf bem linten, weftlichen Ufer, Aublide Auf bem rechten liegt Rorosto, die Ginbruchstation in die nubifde hier geht bie Raravanenstraße subwarts hinein, um bie ungeheuere westliche Ausbiegung, von ber ber Ril hier wieber einlenft, abzuschneiben. Es braucht minbestens acht Tagereifen, bevor ber Strom fubmarts wieber erreicht wirb. Die Bufte ift eine ber ichlimmften, benn auf bem gangen, einige achtzig Stunden langen Raravanenweg findet fich nur einmal, so ziemlich in ber Mitte, und zwar nur ein falzig bitteres Baffer in einigen Gruben. Gleidwohl ift die Straße fehr befucht und gang und gar bezeichnet burch gablloje Rameels und Menschengerippe, die namentlich gegen beibe Auss gangepuntte fich häufen. Es find fandige Thaler und Felfenpaffe, unabsehbare Sanbflachen, Bahr bela Ma, Gee ohne Baffer, wie bie Araber es nennen, aber auch schwarze Porphyrgebirge und Balmgrunde, die auf unterirdisches Baffer ichließen laffen, und wieder Bebirg und Sandebene. Das Baffer bes Satan, wie bie Araber es nennen, die Luftspiegelung, erscheint unabläffig, und um fo peinlicher, wenn bas Waffer in ben Schlauchen, worauf ben gangen Tag bie Sonne brutet, anfangt faul und untrinkbar ju werben. Auf fallende Radaver marten die Beier, welche in hoher Luft ben Bug begleiten. Auch ift ber Weg zeitweis nicht ohne Gefahr wegen ber wilden Wanderftamme ber Bifcarin, ein altathiopifches Beduinenvolf, vermuthlich eben jene Blemper, welches bie weiten suboftlichen Buften gegen's rothe Meer hin inne hat. Sie wurden ichon oft gezüchtigt, diese Wilben mit bem vorn aufgebäumten, hinten herabhangenden, verfilzten Saar, in dem fie jum Rrieg mit den Inwohnern einen Stachel vom Stachelichwein fteden haben - fint aber Die Rameele für bie natürlich niemals vollständig zu erreichen. Buftenreise werben ju Rorosto von den Ababbe Arabern gestellt, gleichfalls ein bunkles Beduinenvolk, aber im Ruf ber Tapferkeit und Bravheit. Sie geben fingend ju Fuß neben ben Rameelen ber, halb nadt, aber ben Schild von Rilpferbhaut und bas große Ritters

schwert im Ruden, die Lanze in der Hand. Man benfe fich die Freude, wenn die weichen Wasser bes Nils, inmitten tropischer Besgetationsfülle, sudwarts wieder erreicht werden.

Alfo biefen geraben, furgeften Weg nimmt ber Sanbelsmann, ber Beamte, ber in die fühlichen, bem Lascha von Aegypten unterworfenen Lander geht. Die alten Tempel folgen natürlich ber gangen, großen westlichen Ausbiegung bes Nils aufwärts und find gerabe von hier bis zu ben zweiten Rataraften vollends am bebeutsamften. Bir gehen an Amada vorüber, bem fandverwehten Tempel auf bem linken Ufer, bestehend aus einem quabratisch angelegten Rammerfoftem mit einem ahnlichen Quabrat von Pfeiler- und Saulenbau als Borraum, heutzutag aber gefront von einer bacofenahnlichen Ruppel ber alten driftlichen Ropten. Die Stulpturen im Inneren find fein und ebel, fogar farbenreich, was fie ber driftlichen Studbede zu verdanken haben, und gehören Thotmes III. Darum freuen wir une, in dem Borbau jene einfachen, vielkantigen, wenn auch nicht hohl, boch plattgeftreiften Saulenschäfte ju finden, bie uns bas Urbild bes borischen Stiles sind. König Thotmes, ber mit so großer Pietat feine Borfahren verehrt, wie wir noch mehrfach bemerken werden, hat diefelbe Treue auch für alterthumliche und im neuen Reich fehr balb unmobisch gewordene Formen. Tempelplan selbst entspricht zwar weniger bem borischen als bem etrustischen Stil, ber aber, wie wir fünftig sehen werben, ein Theil von berfelben Ueberlieferung ift.

Wir berühren auf bem andern, dem palmenreichen rechten Ufer ben rohen Höhlentempel von Derr, aus Rhamses' II. Zeit, hinter ben Erdwänden ber heutigen Stadt, im Berg, — fahren unter Ibrim weg, der hohen verlassenen Felsenveste, die einst letzte römische Station war, gleichfalls linkerhand, — und legen endlich rechts vor dem großeartigsten Denkmal des Rhamses Sesostris, dem großen Höhlentempel von Abu Simbel an.

Mbu Cimbel.

Es ist die Felswand mit den Rolossen: vier sitzende Rolossals bilder des Sesostris nebeneinander, sechzig Fuß hoch, in der fenks rechten Nische der schiefen Bergwand. Aber von rechts drückt eine großartige Kaskade feinen gelben Büstensands in den kleinen Thals raum herunter, hat ben erften Roloß jur Rechten gang, ben zweiten: bis an ben Sals, ben britten, beffen obere Salfte fehlt, und ben vierten, gang erhaltenen, bis an die Knie verschüttet. 3wischen ben Thronen ber beiben mittleren, etwas weiter auseinanber gerückten, öffnet fich tief ber Gingang in ben Berg. Wir flimmen von ber Barte aus über ben feinen Sanbstrom hinauf und ichlupfen unter bem ungeheuren Vortalbedenfels hindurch. Diefer Eingang wurde zuerft burch ben vielverbienten Belgoni nach zwei und zwanzigtagiger Muhfal aus bem fechzig Fuß tiefen Sand eröffnet. Es war ber Mühe werth, um ber Erfte ju fein, ber hier eintrat. In dem vorberen Raum, an ben zwei Reihen Pfeilern, bie hindurchführen, vier auf jeder Seite, lehnen die breißig Fuß hohen Ofirisfoloffe mit hoher Königsmüte, steifem Bartzapfen, gekreuzten Armen, schöngefaltetem huftentuch, fammtlich im ebelften Stil agyptischer Runft. Sie ragen von ben Rnieen an aus bem Sand, wie ein verfteinertes Riefengeschlecht, bas einft hier im Borfaal Bache hielt, und burch einen furchtbaren Bann ichlafen muß bis auf andere Beit. In ber hintersten dunkeln Kammer — es sind noch manche finstere Räume zu beiben Seiten — fiten vier Götterbilder neben eiander in ber Rifche, thier- und menschenköpfig, die Banbe auf ben Rnieen. Sie waren einft lebhaft bemalt. Die britte Rigur nach rechts zwischen einem blauen Amun und einem braunen Sonnengott, ift Rhams fes, ber Ronig, felbft. Reiche Schlachtgemalbe in lebhaften Farben, Siegesfturme bes Sefostrie, ericheinen auf ben Banben ber großen Salle, wenn wir gehörig viele Kadeln bagu haben. Wir wollen uns nicht bamit abmuhen, wir finden boch icon Alles abgebilbet, und wollen lieber bas machtige Bange auf uns mirten laffen.

Der Tempel ist von Rhamses Sesostris dem Sonnengott geweiht, unter dem Borbehalt, wie wir sahen, daß es für ihn selber einen Plat darin gebe. Ueber dem Eingang, zwischen den beiden nächsten sitzenden Kolossen ist eine schmale Nische, in welcher frei herausgearbeitet, eine Figur des Sonnengottes steht oder hängt, sperberköpfig, mit der Sonnenscheibe auf dem Kopf. Bon beiden Seiten außerhalb der Nische erscheint in eingeschnittenem Umrif die Figur des Königs, der eine kleine Götterstatue als Opfer bringt,

Alles in der großen Rischenwand zwischen ben beiden mittleren Kolossen über dem Eingang. Die Kolosse selbst sind schön, milden Ausbrucks, man denke, in einem Angesicht, das von Ohr zu Ohr dreizehn Fuß mißt, unter der ebenso hohen, kolbenförmigen Königsmute. Der Leib ist nacht, bis auf die gewohnte, enge Hüftenbekleidung.

In solchen Kolossalbildungen feiert die ägyptische Kunst ihre höchsten Triumphe. Alles, was uns stört bei Figuren beschränkten Maaßes, unrichtige Zeichnung, unvollsommene Muskelangabe, das verschwindet bei solcher Größe. Für ein kolossales Gewand braucht es nicht mehr, sondern weniger Falten, für einen kolossalen Leib nicht mehr, sondern weniger Muskeln. Die Glieder werden zu architektonischen Massen und wirken in ihrer imposanten Ruhe mit demuthisgender Bucht. Im Ganzen und Großen sind die ägyptischen Bershältnisse ja immer richtig. Ein Geist aber, der solche Bürfe liebt, konnte die Ausbildung im Kleinen leicht übersehen.

Griechische Inschrift.

Um linken Bein bes Roloffes links vom Gingang können wir vielleicht die uralt griechische Inschrift aufwühlen, worin die joniichen Rriegefnechte bee Pfammetich, alfo Enbe fiebenten Jahrhunderte, uns melben, König Pfammetich fei auf Elephantine gurudgeblieben und habe ste hierher vorausgeschickt. Das bestätigt jene Geschichte bei Berobot, wie einft große ägnytische Beerhaufen, Die bei Elephantine an ber Grenze ftanben, ebenbamale aus Migvergnugen ausgebrochen und nach Methiopien übergegangen feien. Das Migveranugen fommt eben von ber Bevorzugung griechischer Solbner burch Bfammetich. Die Berfolgung war umsonft. Die Ueberläufer, berichtet Heros bot, seien wohl aufgenommen worden vom Aethiopenkönig, und die Aethiopen hatten burch sie milbere Sitten angenommen und seien nicht mehr fo roh geblieben. Wir werben sehen, bag bie athiopische Rultur und ihre Denkmale wirklich gerade erft in jene Zeit, in's Ende fiebenten Jahrhunderts fällt, bamale ale ber Aethiopenfonig Tarhafa, ber bas eroberte Megypten gwar wieber aufgegeben, feine Grenze, wie wir sehen, wenigstens bei Elephantine ließ. Krüher naturlich hatten die Pharaonen felber in Aethiopien geherrscht, wie eben ihre hier und bort hinterlaffenen Denkmale ausweisen.

Dem großen Sesostristempel gegenüber, in der nach Süb gerichteten Felswand des kleinen, sanderfüllten Thals ist der kleinere Höhlentempel. Hier lehnen sechs Kolossassiguren, jede in ihrer schwalen Rische und vom Nachbar durch eine schiefe, hieroglyphens bedeckte Bergrippe getrennt, als Tempelsacade. Der Pfeilersaal im Innern hat Hathormasken an seinen Pfeilern und ist nicht minder mit bemalten Wandssulpturen edlen Stils ausgeführt. Juhinterst in der Rische ist eine verstümmelte weibliche Figur. Der Tempel war nämlich von der Königin Rosre Ari, Sesostris Gemahlin, der Göttin Hathor, der Gemahlin des Sonnengotts geweiht. Unter der passenden Figur der Hathor ließ die Königin selber sich hier versehren, wie Sesostris drüben als Sonnengott, oder an der Seite des Sonnengotts.

Bon hier ist's nicht mehr weit zur zweiten Ratarakte, die 3meite bei'm Dorf Wabi Halfa beginnt, oder vielmehr endet. In furchts barer Debe brangt sich der Strom, bedeutend breit, zwischen Hunsberten schwarzer Granitinseln durch, bald in größeren, reißenden Stromschnellen, bald in kurzerem Fall. Wenige Inseln sind mit Baumen bewachsen, schwarzes Gebirg und Sandwüste ist auf beiben Seiten.

Underthalb Tage aufwärts, wenn man auf bem rechten Ufer reitet, murbe man gur Stelle kommen, wo eine uralt pharaonische Festung ben Ril überschaut. Es find bie Rataraften von Semneh. Auf ber Platte steht ein Tempel Thotmes' III., einfachen Plans, namlich eine geftrecte Belle, Die jur Seite einige Pfeiler und Saulen hat, als hätten sie so die ganze Klanke einst gefäumt. Die Säule ist wieder die hohlgestreifte, borifche, und ber einfache Tempelplan bem griechischen junächst verwandt. Auf ber Wand im Innern opfert Thotmed III. bem Ronig vom Ende bes alten Reichs, Sefurtefen III., bem Brunder diefer Burg, ber vergöttert auf einer Barke fist. Biels leicht hat diefer schon einen Tempel bier gebaut, und mag fich so bie Unregelmäßigfeit bes jegigen, welcher Pfeiler und Gaulen in eine Reihe ftellt, vielleicht Trummerftude bes alten, erflaren. Begenüber, auf bem öftlichen Ufer ift gleichfalls Burg und Tempel - ein Tempel mit benfelben Streifenfäulen vor feinen unregelmäßigen Rammern. Der Ort heißt Rummeh. Wer hinüber will, muß ein Floß haben, bas von schwarzen Schwimmern geschoben wird. Felseninschriften in diesen Rataraften bezeugen, daß vor viertausend Jahren der Nil um vierundzwanzig Fuß höher stieg. Also hat die Ratarafte sich soweit ausgewaschen und kann der Nil die südlichen Länder um so viel weniger überstuthen, womit ihre Kulturfähigkeit natürlich abges nommen hat. Die Angaben dieser Nilhöhen sind von Amenemhe III., dem Möris und Schöpfer jenes Sees im Favum, gleichfalls am Ende des alten Reichs

Mit Wabi Halfa endet ein gewöhnliches Wintervergnügen. Wer weiter will, natürlich zu Lande, zu Kameel, längs des kataraktenzeichen Stroms nach den südlichen Tempeln in's Gebiet von Donzgola, muß mehr Zeit haben. Anderthalb Monate braucht es von Kairo dis hier herauf und ebensoviel wieder zurück. Wenn der Mast niedergelegt ist, und das Berdeck aufgebrochen, um Site für die Ruderer zu schaffen, und wenn die Ruder stromadwärts auch Tag und Nacht eingreifen, so ist doch der Nordwind oft so heftig, daß der Nil wie ein Ocean wogt, und die Barke tagelang nicht vom Fleck kommt. Auch ist's gewöhnlich erst auf der Niedersahrt, daß man die Denkmale recht besucht und beschaut. Dann wollen wir den Nordwind segnen, der uns nicht schneller hinunterläßt.

Wir können auf ber Rieberfahrt überlegen, was oberhalb verstäumt wird, wenn man bei'm Dorf Badi Halfa umwendet. Der Andlick des Landes bleibt sich wesentlich gleich — ein schmaler grüner Flußrand zwischen den unendlichen Busten. Er wird bewohnt von derselben schwarzbraunen Race der Barabra, dem schönen friedlichen Bolf, das seine schwerbesteuerten Basserschöpfmaschinen im Gange hält und nichts mehr fürchtet als die Soldaten und Beamten des Pascha, vor denen sie immer zur Flucht geneigt sind. Ihre Hütten bestehen aus eingerammten Palmstämmen mit Strohmatten statt der Wände. Nur die Schechs haben größere, erdgebaute Höse, oft kastellsartig mit Pyramidalthürmen in den Ecken auf einer Nilinsel. Erst seit den zwanziger Jahren sind diese Länder Aegypten unterworfen. Es waren eingeborene Häuptlinge, Meless, Könige genannt, bevor Ismael Pascha, Mehemed Alis Sohn, in raschem Eroberungszug

ihre Unterwerfung empfieng. Er ift berfelbe, ber spater oben in Schendi burch turfische Brutalität bie Rache reizte, und mit seinen Offizieren beim Bankett von ben Schwarzen zugebaut und sammt bem Haus verbrannt wurde. Aufstände kommen noch immer vor, aber wenige Albanesenhausen und turkische Reiter genügen, um Alles nieberzuschlagen.

Auch die alten Pharaonen berrichten bier hinauf, bevor anderers Denseits ein athiopisches Reich, feit bem achten Jahrhundert, bis an bie Grengen Aegyptens und einmal über Aegypten felbft fich ausbehnte. Bir treffen ägyptische und athiopische Denkmale auf beiben Ufern. Aethiopisch find die Tempelfaulen von Amara, die auf bem öftlichen Ufer aus ber Bufte ragen. Auf ihrem Umfang fand man eine wohlbeleibte Königin von Meroe, wie fte Opfer bringt, viels leicht die berühmte Randake felbft, die mit ben Romern im Rrieg Der athiopische Stil, wie bereits bemerft, ift ein verweichlicht ägpptischer, leicht fenntlich an seinen runden, biden, fraftlosen Formen. Aber altägyptisch ift auf bem linken Ufer ber große Tempel von Soleb, ein mächtiger Trummerfturg und malerische Gruppen ebler Knoopenfapitalfaulen am Rand ber flachen, gelben Bufte. Gine Saule fteht barunter, Die ihren Rnauf aus einem Relch von hoben, aufwartoftrebenden und übergeschweiften Balmzweigen bilbet, alfo eine Korm, die neben bem Lotosfelch icon in biefer alten Zeit üblich war und nicht erft unter ben Ptolemäern, wo fie öfter vorfommt, erfunden ift. Der Tempel von Soleb gehört Amenophis III. Auf ber Rundung ber Saule läßt er seine gefesselten Befangenen, Sinnbilber astatischer Stäbte, aus ihrem Namensschild ragen. Das die ägpptischen Könige bermaßen hier babeim find, und große Tempel bauen, und bag fogar bie Ramen ber alteften Ronige bes neuen Reichs, wie ber Rame Thotmes, noch weiter oben in Granitbruchen, also als Zeichen friedlichen Schaffens, erscheinen, bas beutet an, baß biefe Länder nicht bamals erft erobert wurden, sondern während bes Befreiungstampfes gegen bie Syffos jenen alten Pharaonen bereits eigen waren. Sie find ein Erbe vom alten Reich, und fonnte fogar ägnptische Freiheit und Rultur mahrend ber Fremdherrichaft bort. hin fich gurudziehen 56). Beiter aufwarts, auf ber großen Rilinfel

Argo, liegen zwei Koloffalfiguren eines Königs, sammt ihrer Fußplatte, mit ber fie eins find, auf dem rauhgelassenen Ruden am Boben — nach den plumpen Formen zu schließen, abermals athiopischer Stil.

Bon Neu Dongola an, bem heutigen Hauptort mit belebtem Bagar, jumal an Sklaven, läßt ber Ril fich wieder befahren. ist noch immer die große, westliche Ausbiegung, die durch jene direkte, achttägige Buftenfahrt, oftwärts vorüber, abgeschnitten wird. Bevor wir zum Orte kommen, wo jener Karavanenweg ben Ril wieder erreicht, wurden wir die Statte ber alt-athiopischen Sauptstadt, ber Berg Bartal. Stadt Napata am Berge Barfal, betreten. Berg Barfal, auf bem rechten Ufer, ift eine breite, fteile Felomaffe, tafelformig abgeplattet, die fich einsam aus ber Ebene erhebt. Un ihrem Fuß liegen reiche Tempeltrummer, und links um die Ede die Byramiben. Diese Byramiden find nicht von bedeutender Sohe, feine über fechzig Fuß, aber eigenthumlich folant, fpis, und meift mit einem Borgemach, welches rund ober fpit gewölbt auf einer Seite fich hinausbaut. Es wird eröffnet durch die gewohnte Pylonform. Diefes Borgemach, für die Leichenfeier bestimmt, welche bem Berftorbenen wiederholt wurde, ift ohne Berbindung mit dem Inneren ber Pyramide. Ginige biefer fehr gerftorten Gemacher haben noch Stulptur an ihren Banben: Opfer von Thieren, Palmyweigen, die bem König ober Inhaber bes Grabes gebracht werden. Er fist in der Wandstulptur in ganzer Größe auf seinem Thron, ber die Gestalt eines Löwen hat, und awischen ben ausgebreiteten Schwingen einer Göttin. Die Zeichnung ift die runde, athiopische. Alle biese Gemacher liegen nach Often, wie die kleinen Tempel der ägyptischen Pyramiden auch, weil der Berftorbene felber im Beften wohnt, und man beim Eintritt fich nach ihm wenden muß. Die Brabkammern felbst werden nicht fichtbar. Die Ranten ber Pyramiden find architektonisch herausgezeichnet. Gine glatte Befleidung aber ift vollständig verschwunden.

Es ist die Todtenstadt von Napata, wo jener Aethiopenkönig Tahraka restdirte, im achten Jahrhundert, derselbe, der auch in den Geschichtsbuchern der Juden genannt ist als Berbundeter ihres Königs Hiskia gegen Sanherib von Affyrien. Er hatte damals Aegypten inne, gieng aber freiwillig wieber jurud und baute hier am Berge Barkal eine agyptische Stadt.

Uebrig sind zwei große Tempel, die aber sehr in Trummern liegen. Der eine, westliche, hat seine Felsenkammern im Berg und ben Rest seiner Säulenreihen und Pfeiler davor. An den Pfeilern lehnen die scheußlichen Figuren mit dickem Ropf, die man gewöhnlich Typhon nennt. Sie bedeuten aber den Phtha, den Gott des Ursteuers, der im Ansang der Dinge war und darum selbst in unförmslicher Kindergestalt erscheint. Die Säulen tragen das Haupt der Unterweltgöttin Hathor. Im Inneren, wo die vordere Felsenkamsmer gleichfalls sich auf zwei solche Phthapfeiler stütt, erkennt man auf der Wand den König Tahraka opferbringend vor Amun Re, dem Sonnengott von Theben.

Der große öftliche Tempel, einer ber umfassenhsten von agyptischem Stil, ift völlig auseinander geworfen, begraben ober verschleppt. Nur eine einzige Saule mit dem Knospenknauf steht noch aufrecht, und zeigt auf dem Burfel, der darauf sit, Tharaka's Namen. Es sind dieß die altesten athiopischen Alterthumer — alles Aeltere gehört den Aegyptern an, z. B. die Reste eines Tempels, der bereits von Rhamses Sesostris hier errichtet wurde.

Auf ben großen westlichen Ausbug des Rils, der durch die nusware wund bische Bustenfahrt abgeschnitten wird, folgt ein großer östlicher Aussbug, oder geht ihm vielmehr voraus. Man vermeidet auch diesen durch einen fast achttägigen Bustenweg sudwarts, den Weg durch die Buste Gilif. Sandige Steppen wechseln mit Gebirg. Es ist aber weniger Buste, weil hier bereits eine Regenzeit stattsindet und der Boden sich mit Stachelgewächs und Mimosenwald bedeckt. Saziellen und Antelopen hausen darin. Alterthümer versaumen wir keine am Nil, wohl aber das lockere Bolf der Barabra, das die strengen Sitten von Unternubien nicht mehr hat. Die zahlreichen Stlavinnen der Schechs bereiten berauschenbes Getränf. Man kann dort klagen hören, daß Mohammed im Paradies Ströme von Milch, anstatt von Branntwein versprochen habe. Wir versaumen auch die Mündung des Flusses Atbara, der im Osten weit aus den abhsssichen Gesbirgen kommt, der einzige Rebensluß des Rils. Er führt in der

Regenzeit hohe Wasser in ben Ril, versiegt aber in ber trodenen Zeit bis auf stehende Teiche, die dann von Krofodilen und Rilpserden wimmeln. Dieser Rebensluß, der von Südosten kommt, und der Rame. Ril von Südwesten her, bilden zusammen die s. g. Insel Meroe. Rehmen wir an, wir erreichen sie, wo die Pyramidengruppen die Lage der alten Stadt bezeichnen. Es sind über hundert und siedenzig Stud, mehr oder minder zerstört, und, ganz wie die Pyramiden am Berge Barkal, spiß, schlank, mit dem Ansat einer nach Often gewendeten Kammer, die durch eine Pylonfront eröffnet wird. Diese Kammer ist gewöldt, mit Stulptur geschmudt, verräth aber die späzteste Zeit, die Zeit zener Königin Kandake, die mit den Kömern Krieg führte. Damals wurde Rapata, die Stadt am Berge Barkal, von Petroniuß, einem General des Augustuß, erstürmt.

Hinterwarts dieser einstigen Stadt Meroe sind weite Busten oder waldige Ebenen, die kaum noch ein Europäer betreten hat. Die Natur arbeitet dort in ihren frästigsten Thiersormen, Elephanten, Rhinocerossen, Giraffen, wilden Eseln und Löwen. Schon wer unter den Byramiden von Meroe lagert, wird nöthig haben, sich Nachts durch zahlreiche Feuer zu schüten. Die Löwen gehen samilienweise auf Naub und treiben durch ihr Gebrull die Kameele in's Beite. Roch weiter auswärts, bei Naga, tief in der Steppe, liegen am Fuß eines Berges äthiopische Tempelruinen aus derselben Zeit, und sogar ein Bau in römischem Bogenstil, mit äthiopischen Motiven dazwischen. Die Steppe wird von den Nildörfern aus bebaut, weil die tropischen Regen hier bereits ausreichen. Sonst sind die Ruinen den Bestien überlassen.

Oberhalb, bei Kartum, einer neuen, unter Mehmed Ali gesgründeten Stadt, vereinigen fich der weiße und der blaue Strom, um den ganzen Ril zu bilden. Er ift hier, achthundert Stunden oberhalb seiner Mündung, noch so breit oder breiter als irgendwo. Der blaue Fluß, der aus Sudosten kommt, ist noch weit hinauf der ägnptischen Herrschaft unterworfen, bis an die unabhängigen abyssinischen Gebirge. Der weiße Fluß, der von Suden kommt und mit seiner größeren Wassermasse den blauen verschlingt, ist nicht sehr weit zu verfolgen. Feindliche Regervölker, welche von den turkischen

Stlavenjagden auf's Aeußerste verhett find, haben bis jest alles tiefere Bordringen unmöglich gemacht. Wie es scheint, wird es allein dem friedlichen Schritt der Misstonare vorbehalten sein, die Quellen des Rils zu erreichen.

Wir felbst aber wenden uns rasch wieder herab über die Ratas raften von Spene, um auf der Oftseite von Theben, bei den großartigsten Denkmalen der Ammonsstadt, zu Luxor und Karnak anzuhalten.

## 6. Oftseite von Theben.

Luxor entrollt sich prächtig, wenn man von oben fommt, mit kennzel Ameseiner großen Mittelfolonnabe, die sich über die Erdhütten des nopbies III.
Dorfs erhebt, mit der hohen Phlonstirn und dem Obelissen das
vor. Der Tempel liegt hoch, mit dem Hinterende gegen den Strom,
der ihn fast bedroht, wendet aber landeinwärts gegen das entsernte
Karnaf im Norden und läßt nach abwärts einen wachsenden Abhang
zwischen sich und dem Strom. Bon dem heutigen Dorf ist der Tems
pel ganz und gar durchbaut. Die Erdhütten mit ihrer Befrönung
von Taubentöpfen und Reisern entstehen und vergehen in stetem
Kormenwechsel. Sie sind fast wie Meereswogen, die an den Fels
senpfeilern des Tempels sich heben und weichen — nur daß sede
Woge einige Jahre anhält und ihren zerfallenden Schutt zurückläßt.

Benn wir von hinten, auf der Landseite kommen, können wir das hinterende, das eigentliche heiligthum, ganz umgehen. Es ist von größeren häusern verbaut und enthält, wie gewöhnlich, die isolirte Granitkammer des Allerheiligsten inmitten kleinerer Säulenräume und Gemächer. Man hat neuerdings aufgeräumt, aber wer weiß, auf wie lang. Jenes Allerheiligste war dermaßen von Schutt und Moder bedeckt, daß man glauben sollte, der Tempel selber müßte anfaulen.

Bor biefe Eintheilung bes inneren Tempels legt fich eine Quas bermand mit vierfacher Saulenreihe quer über. Man fieht von ben heutigen Schuttbergen tief darauf hinab. Die Saulen find jene Bundel von weichen Lotosschäften, die mit ihren zusammengeschlossenen Knoopen eine größere, unten schwellende, oben verjungte Knosvenform als Anauf bilben. Auf ber gefappten Spite ruht bas Steingebalf. Damit bas Bange aber Salt gewinne, ift, wie gefagt, bie Saule mehrfach gegurtet und hat zumal an ihrem hals eine fteife Binbe von einft reich gemalten Banbern. Sie haben wohl recht, ben Ropf steif zu halten, benn zu ihren Füßen ift ein erschreckenber Unflath diefer heutigen Race, die mit ihren Buffelfalbern bagwischen wohnt. Doch hat man auch hier anfangs geräumt, und find unerwarteter Beise an ber Rudwand ber Salle alteriftliche Fresten von auffallend gutem Stil jum Borichein gefommen. Jest erft erklart fich die feltsame Rundbogennische, die fich in ber Mitte jener Rudwand findet. Sie ift bort, wo früher ber Gingang in die inneren Raume bes Tempels führte, welcher Eingang burch bas ichongefügte halbrund ber Nische verschloffen wurde, als man bie halle bavor zur Rirche machte. Wer aber fo zu bauen, fo zu malen wußte, ift vorberhand unbefannt.

Bor biefer vier Saulen tiefen Salle ift ein Sof, ber, etwas erweitert, auf beiben Seiten fich mit Doppelreihen abnlicher Saulen faumt. Er liegt ebenso tief, und war, wie es scheint, burch ein jest verschwundenes starfes Pylonsystem nach vorn gebeckt. Dort aber leitet bie offene, foloffale Doppelreihe von Runbfaulen weiter, beren gange Sohe ber anfteigende Schutt noch nicht erklimmen fann. Sie gehört, wie ber gange bisherige Bau, Amenophis III., bem Ronig, ben bie Memnonfoloffe vorftellen. Diese gewaltigen Rundfäulen haben mitten auf der Platte ihres Kelckfapitäls den gewohnten Burfel fiten, über ben bie hieroglyphenbebedten Steinbalten binspannen, fern fichtbar auf ber Bobe von Luror. Gie find wie ber Mittelgang im Memnonium Rhamses' II., nur daß die begleitenben Nachbarreihen fehlen, um einen gangen Gaulensaal berzuftellen. Aber biefe hier waren von jeher nur durch Seitenwände begleitet und fnüpften bas breite Pylonsyftem bes hinterhofe an einen ahnlich breiten Borberhof. Man bemerke, wie die Are ber gangen Anlage ichwankt, ale wiffe fie nicht, welche Richtung fie nehmen folle.

Aber ber Borberhof, von Rhamfes Gefoftris angefügt, wenbet icarf landeinwarte fammt feiner großen Bylonfront, um nach Rorben, nach bem entfernten Rarnaf ju fcauen.

Benn man durch die tiefbegrabene Pforte in diefen hof tritt, Boamtet II. jo findet man fich in ber Dorfgaffe von Erbwanden, welche bie Aussicht rauben. Die Gaffe windet sich nach der machtigen Pylonfront der zwei hochragenden Massenflügel, die noch immer den Tems pel beden. Dort, an ber Stelle ber ftolzen Pforte hängt eine Lehmwand awischen beiben und läßt ein Loch als Gaffeneingang offen. Ruden bes Maffenflügels zur Rechten hangt bie geweißte Dorfmofchee. Bom alten Tempelhof felber und feinen Saulengallerien ift nichts mehr fichtbar.

Wer wird uns aber begegnen in biefer Gaffe von Luror? Wer anders, als wieder die anspruchsvolle Tangerin in buntem Bewand, mit Goldmungen im haar? Racte in ber bichtvollgepfropften Fellahhutte in ihrer eigenen Colonie abseits unter ben Balmen, bei arabischer Mufit führen fie ihren üppigen Tang auf, ber fich übrigens faum von der Stelle bewegt, gang wie die altägyptischen Bilber ihn bereits barftellen. Eine modernere Erscheinung baneben ift ber wildblidende Arnaut, mit ben gelben Saaren, blauen Augen feines Stamme und ben großen Biftolen im Gurtel. Er fieht gang aus, als ob er bei Belegenheit, wenn ber Rrieg es eben fo mit fich brachte, auch gern wieder nach heimathlicher Sitte ein halsband von Menschenohren um fich nahme. Wir selber find begleitet von dem unvermeiblichen Schwarm ber Fellahjungen, bie mit pfiffiger Diene und ganz gutem Englisch ben Tempel zu erklären suchen, wenn fie uns auch faum über's Rnie reichen. Bakfcisch ift ihre Sehnsucht, biefes unvergleichliche Wort, bas zugleich ben verbienten Lohn, wie auch das Trinkgeld und Almosen bedeutet, fehr oft auch gar nichts als "guten Morgen", benn man fann es über ben Rilarm herüber hören.

Bir beugen hinaus durch bas Thorloch und durfen den Obelisten Obelisten berühren, ber ju unferer Rechten aufragt. Es ift nur einer noch, benn ber zur Linken ftand, ift jest auf bem Konkorbeplat zu Paris, und nimmt fich bort aus, wie ein muber Belehrter, ber wiber feinen Willen bei einem Trinkgelag festgehalten wird. Er ist aber lang

nicht fo icon, wie biefer bier, ber fich noch immer einer agnotischen Sonne freut, und in glangender Politur, im Rryftallstimmer bes ebelften Granits fich rosenroth von bem leuchtend blauen Simmel abhebt. Wie ift bas munberbar erhalten! Gelbft bie Berftummlung seiner unteren Kanten bient nur, um zu zeigen, wie rein und neu noch bas Bange ift. Drei Bieroglophenkolonnen fteigen von oben berab, bie mittlere mit befondere tiefen Schatten. Sie sind wie gehaucht, biefe großen, brei Boll tiefen Figuren eines Safen, einer Biene, einer Gule 2c. Wie war es möglich mit folder Reinheit bas erhabene Bild ber Rigur in Die glasharte Klache ju verfenten? Benn bie unfichtbaren Metalltheile in ber giftigen Grube galvanoplaftischen Berfahrens fich nieberschlagen, fie konnen nicht klarer, nicht schärfer ihre Gebilbe machfen machen, ale biefe Zeichen von Menfchenhand Warum auch nie eine Spur von einem irrenben, angfis lichen Meifel? Bas hatten fie für Berkzeuge, womit gelang es biefe zu harten? Unser bester Stahl ware beim britten Schlag schon frumm.

Diese Hieroglyphen find so schön, daß wir ihnen vergeben würden, wollten sie ihren Sinn nicht fagen. Er läßt fich inden errathen. Es find die Namensovale Rhamfes II. Sefoftris', fammt seinen schwülftigen Titeln, und erscheinen hier, um mitzutheilen, baß Dieser Bau ihm gehöre und bem Umun von Theben burch ihn geweiht sei. Oben, unter ber Lyramidalsvipe erscheint ber Rönig selber knieend und opfernd vor bem fitenben Gott. Ihn, ben Sefostris. stellen auch die beiden schwarzgranitenen Kolosse dar, welche hinter ben Obelisten, nämlich bem stehenden und dem fehlenden, bei ber einftigen Pforte aus bem Schutt ragen. Man fieht allerdings nichts mehr ale bas verwüftete Beficht unter ber folbenförmigen Ronige= mute. Und feine Thaten find es, von beren Darftellung biefe Banbe wimmeln, die beiben großen Quaberflachen ber Bylonflugel, die, wie immer, unten breiter als oben find, und eingerahmt von runden Ranten. Das icharfe, fronende Sohlgefims hangt nur theilweis, an ben Eden, noch oben. Starte Riffe unterbrechen theilmeis bie Quaberwand, beren leicht pyramibale Flache ju foldem Bruch geneigt fein mußte. Aber hinreichend erkennt man links in ben eingeriffenen Figuren das fliehende Wagenheer des Feinds mit fcmunghaften Roffen, und ben bogenschießenden König auf feinem einfprengenben Wagen, sechemal fo groß als feine Feinbe. Auch biefes fünftlerische Migverhältnig, an bas man fic balb gewöhnt, ift nichts als Hieroglyphe. Die gange Religion, die gange Runft biefes eigenthumlichften Bolfe beruht in feinem Schriftinftem.

Bir haben früher nachgewiesen, wie bie Darftellung agyptischer unferuns Götter, diese oft abenteuerliche Berbindung von Thier- und Menschenformen, und die Berbindung beiber fogar mit leblofen Gegenstanden ale Körpertheil - nichte weiter fein will ale ein Buchtabe, eine Darftellung bes Götternamens nach hieroglyphischem Brincip, nicht eine Abbildung bes Gottes felbft. Auf Schönheit wird in biefem Schriftzug feine Rudficht genommen, fonbern nur auf's Sineinlegen von möglichst vielem Sinn gebacht. Und wie in ber Religion, so ift biefe Tendeng symbolischen Kombinirens auch in die historischen Darftellungen, gleichfalls auf Roften ber Anschauung übergegangen. Man bente nur an jene abschreckende Bruppe, bie, von Ronig Chufus' Zeiten an, fich ewig wiederholt, jenes Niederschlagen eines Bunbels Gefangener burch ben König. Es find zwei Dupend Röpfe, alle auf einen Briff am Schopf gefaßt, baju eben fo viel emporgeftredte Banbe, und die ganze unmögliche Gruppe vor dem abköpfenden König in ein Rnie gebeugt. Aber diese Gruppe ift nur symbolisch gemeint, benn die Gefangenen haben verschiedene Gefichtsbildung und Karbe, stellen verschiedene Rationen bar, die ber König bestegt hat. Lang hat es gebraucht bis aus diesem Rebus ober Bilberrathsel, bas selbst nichts ist als ein königlicher Namenszug, die wirklichen Thaten jur Darftellung fich entwideln fonnten. Aber bie Erinnerung an's Entstehen aus einer Sieroglyphenschrift geht, wie gefagt, niemals verloren. Um die Größe bes Königs auszudruden, macht man ihn sechomal so groß als die Andern. Wenn die Borderhufe seiner Pferde über den feindlichen Anführer, der doch auch auf seinem Wagen steht, weggehen, ift jeder huf so groß als dieses Anführers Ropf. wenn ber König im eigentlichen Zweifampf begriffen einen Feind niederftößt, muß biefer naturlich jur felben Große über bas übrige Gewimmel anwachsen. Die gemeinen Gesetze ber Wirklichkeit, baß 3. B. eine Figur durch eine andere vor ihr stehende verdeckt wird, sinden

nicht ftatt, wenn jene erfte von besonderem Rang ift. 3. B. Gott Amun reicht bem König Rhamses bas gehenkelte Kreuz, Zeichen bes Lebens - bas vortretenbe Bein bes Ronigs aber fann unmöglich ben wichtigeren Ruß bes figenben Gottes verbeden, wie es malerifcher Beise mußte, sondern wird hinter biefen verwiesen. Die Thronftufe bes Gottes bagegen ift weniger wichtig als bes Königs Bein barum wird biefes nicht von ihr unterbrochen"). Berfpeftive ober Einheit bes Standpunfts, biefe allererfte Rothwendigfeit malerifder Anfchauung, wird abfichtlich vermieben, um ben Schreibedarafter ber Darftellung feftzuhalten. Der Künftler fühlt fich wefentlich als Schreiber, und wenn 3. B. auf ber inneren Grottenwand von Abu Simbel in jener farbenreichen Darftellung von Sefoftrie' Siegen, Die fehr verwandt ift mit ber Zeichnung bier auf ber Bylonwand von Luxor — wenn bort bas fliehende Wagenheer bes Reindes, bas von links nach rechts eilt, feinen Plat auf ber Band mehr findet, seine Flucht fortzusegen, bann leitet es ber Runftler rubig von oben nach unten, an ber Band fenfrecht herunter, veranbert alfo bem Gemalbe gegenüber feinen eigenen Standpunkt. Es ift, als ob er eine magrechte Zeile fcriebe, und, wo ber Raum ausgeht, fie fenfrecht auf bem Rand herab fortfeten mußte. Es ift eine Schrift, und bie Buchftaben einer Schrift feben auch ein- wie bas anderemal aus, ob man freudige ober traurige Worte mit ihnen Darum fehlt ben ägnptischen Riguren jede Spur von Ausbrud. Die Miene bes Königs ift gang biefelbe, ob er in bie Feinde einsprengt ober triumphirend heimkehrt ober auf seinem Bagen ausruht. Er ift immer im Profil, bas langgestreckte Auge aber in ber Borberanficht, bie Sieroglyphe eines Auges, die man bem Profil beifügt. Die Perspettive, bie mit biefem Schreibecharafter unvertraglich wäre, hat indeß versucht, ihn zu durchbrechen. Wir bemerken brüben auf ber Bestseite, in einem Grab, bas bie Procession ber Barken über ben See giebt, wie die entfernteren Barken bereits bedeutend kleiner find. Wir finden sogar perfonliche Laune und Muthwillen bes Runftlere, ber zwei von jenen entfernten Barten gufammenstoßen und bas Grabgerath ber einen über ben Saufen fallen läßt. Bir finden eine erwachte Ahnung fur Gefühlsausbruck in ben

ansprechenden Gruppen flagender Madchen auf ber Leichenbarke. Damals alfo hatte bie mahre, freie Runft burchbrechen muffen, wenn es nicht bereits ju fpat war. Sonft ift man gewohnt, bem Schreibebarafter gemäß, Alles ohne alle Stimmung und unverfürzt auszuichreiben. Wenn ein junger Ronig vier verschiebenfarbige Ralber bem Umun ale Opfer vorführt, wie g. B. hier innen, beim Allerheiligften von Lurer, bann erscheinen bie vier, beren Strid er in ber Sand halt, übereinander in ber Luft. Ober wenn man einen Kolof barftellte, wie er vom Blat gefchleppt wird, bann find bie vorgespannten vier Menschenreihen gleichfalls nicht hinter, sonbern über einander in regelrechter Parallele. Wie bei jenen religiöfen Symbolen möglichft viel Sinn in biefelbe Rebusfigur gelegt werben foll, fo ftrebt man, auch jede profane Anschauung fo lehrreich und beutlich ale möglich ju machen, gerade burch Bernichtung von Berfpektive und einheitlichem Standpunft. Man opfert die Form dem Inhalt. Der Anblick einer Festung wird als Blan gegeben, alfo von oben gesehen mit ihrem freisrunden Wall, mit ihren Bruden über den doppelten Baffer-Aber mas in ihr ift, die Thurme, mit Bewaffneten befest, erscheinen malerisch, alfo in ber Seitenansicht. Dber man will einen Teich, einen geftrecten, fteinernen Bafferbehalter awifden Balmen abbilben - bann giebt man bie Balmen malerisch von ber Seite, aber bas Bafferbeden, bas gwifden ihren Burgeln verloren geben fonnte, wird auf halbe Sobe gwifden ber Doppelreihe ber Stamme emporgehoben, freischwebend und entgegengewendet, als ob wir's von oben im Blan ichauten. Das blaue Baffer, um gang beutlich ju fein, wird durch die gewohnte Hieroglyphe für Waffer, die Badenlinie, schattirt. Diefe Backenlinie, bie bas Waffer bezeichnet, ift bem Megypter unentbehrlich, auch wo es in rundem Strahl aus einem Befaß fpringen foll. Die Rundung wird gezadt, benn fonft mare es fein Baffer. Benug, bie gange agyptische Runft, fagen wir, ift wefentlich ju faffen ale eine Schrift, eine Bilberfdrift, und baß fie darüber nicht hinauskomme, daß alle persönlichen Aufwallungen unterbleiben, bafür hat eine wohlorganisirte Bureaufratie, welche mit der Feder hinter dem Ohr uns so imponirend entgegentritt, wohlweislich geforgt.

Die alteste Stulptur, auf ben Banben ber Byramibengraber, wo fle fo endlos vorliegt, ift flaches Relief, naturlich auch bemalt. Aber bas reicht nur aus fur fleine Raume, wo man nah bavor fieht, nicht fur Obeliefen, beren Inschriftbilder weithin fichtbar werben muffen. Darum werben biefe nicht aus ber glatten Fläche herausgehoben, sondern, um ftarte Schatten ju gewinnen, tief hinein verfenft. Und ale man im neuen Reich, wie eben jener Sefoftrie bier gu Luror, anfieng, Tempelmanbe und Pfortenfpfteme mit großen hiftorifden Darftellungen zu bebeden, ba mußte man gleichfalls, um bie Kiguren im Sonnenlicht sichtbar zu machen, mit ihren Umriffen tief in die Quaderfläche hineingehen. Innerhalb diefer Umriffe, die senkrecht geschnitten find, erhebt fich bie abgerundete Figur mit ihrer eigenen Mitte wieder zur gleichen Flache mit ber außeren Wand 56). Bemalt waren fie naturlich auch hier außen in ben hellsten Farben. Es wird lang genug gebraucht haben in bem munderbar erhaltungsfraftigen agnytischen Klima, um fie wieber verschwinden zu machen.

Also ben Farbenstaub seiner halbzerfetten Schwingen hat er eingebüßt, dieser riesenhafte Nachtfalter, der Tempel von Luxor, und eines seiner Fühlhörner, der Obelist, ist ausgerissen. Wir scheiden nicht ohne Unbehagen von der heutigen Einseitigkeit des Anblicks, und ergreifen den nächsten Esel, den man herandrängt, um den Feldweg nach Karnak zu traben.

Ephingallee.

Bon der Obelissenpforte zu Luror führte die große Sphintsallee nordostwarts auf Karnak. Es waren Widdersphinke, d. h. Löwenleiber mit dem Widderkopf, oder ganze Widder. Der Widder ist die Hieroglyphe des Urgeistes Amun, des Berborgenen, und die ganze Figur also nichts weiter, denn sein Namenszug. Dieser Namenszug in kolossaler Widdergestalt war auf jeder Seite etwa sechshundertsmal wiederholt. Es ist ein versteinertes Gebet, wie das der heutigen Derwische, welche gleichfalls den Namen Allah so lang wiederholen, bis sie ohnmächtig sind. Die Widder ruhten, jeder auf seinem hohen Thron, mit Brust und Kopf gegen die Straße gewandt, geleiteten demnach die altägyptische Procession wie in einem tiesen Hohlweg. Sie trug die Barke desselben Gottes, die auf der Schulter von viermal zehn Priestern, zehn in die Breite, ruht. Sie sind kahlköpsig,

mit nacktem Oberleib, von ben Hüften ab in weitem Rock, und Einige auch in Pantherfell gegürtet. Auf ber Barke erhebt sich bas sanftenartige Gehäus, worin die Figur des Gottes selber sigen muß, und auch das Borders und Hinterende der Barke endet in seinen Widderkopf. Hohe Sonnenfächer überschatten die Barke, und vorauss wandelnde Priefter schwingen ihr Weihrauchgefäß, das fast die Gestalt des heutigen Tschibuks, der türkischen Tabakspfeise, hat. Es ist in Wahrheit in Gestalt eines ausgestreckten Arms, der auf der slachen Hand die Tasse für den brennenden Weihrauch trägt 180b).

Jest ift die Sphinrallee versunken und tief begraben, und ruht unter bem Feldweg, wie vielleicht die großen Rrotovile tief unter ber Reifebarte ichlafen. Luror felbft und Rarnat fteben auf funftlichen, Rarnat. tief gegrundeten Schuttterraffen, um bie Tempel über ben Ueberschwemmungsbereich zu heben. Aber zwischen beiben, bas verfuntene Tau ber Sphinrallee führt burch die Nilerde hinüber und ift nur burch gelegentliche Bafferriffe und Ranale in feinen Trummern ju erfpuren. Wo bie Balmen wieber anfangen, muß ein bewohnter Ort fein - es ift Karnaf, bas Dorf, welches bie Ehre hat bem größten Tempel ber Belt seinen Ramen zu leiben, felber aber von Riemanden zu feben verlangt wird. Und biefe hoben Erdwälle unter ben Balmen, umfaffen fie vielleicht ein altes Tempelgebiet? Wer von cben hinab schaut, erkennt bie Reihen von Bafferbeden, in benen man Salpeter gewinnt. Der Schuttboben alter Stabte ift reich bavon burchbrungen - thierifche Salze, in welchen bie menschliche Ratur an einft reichbelebten Orten noch unverganglichere Ausscheidungen hinterläßt, ale felbst die Thaten des Beiftes und ber Sande find.

Die Sphinre in Widbergestalt steigen endlich aus bem Boben heraus, wenn auch ohne Kopf, und führen zu einem freistehenden Riesenthor unter den Palmen. Es ist die gewohnte ägyptische Pforte, hochgestreckt und in's Kolossale übersett, mit der großen gesstügelten Sonne über dem Durchgang und unter dem Rest des Hohlzundgesimses, das nur über der Mitte erhalten ist. Die ganze, sechzig Tuß hohe Pforte, einst durch mächtige Thürstügel geschlossen, ist von oben bis unten mit Stulptur übersponnen, Opferscenen ptolemäisscher Zeit, die also noch immer im Stande war, im Geist der größten

Pharaonen fortzuschaffen. Er ift uns allerdings hier mächtig nah, und dieses Thor ift für uns der Eingang in eine Bunderwelt, erhesbend und demuthigend wie nur noch ein Plat der Erde es sein kann, nämlich Rom, wenn wir dessen einstige Größe wiederaufbauen.

Aber wo anfangen und wo aufhören? Wenn wir noch so viel über Bord werfen, 3. B. gleich den ersten Tempel, der hinter unserer ptolemässchen Pforte sich erhebt, mit seiner wohlerhaltenen Pplonstirn, mit seinem begrabenen Säulenhof und Säulensaal dahinter, Alles in den größten Steinen, ein Werk späterer Pharaonen — wenn wir die andern Seitentempel, die nach Süd und Nord an die äußere Umwallung des großen Tempelgebiets sich anschließen, ganz ignoriren, obgleich man anderswo in Aegypten um ihretwillen weite Umwege machen wurde, so bleibt uns allein am großen Karnattempel noch genug zu überwältigen übrig.

Großer Lempel.

Da streckt er sich, hinter biefem ersten nach Luror schauenben Tempel, auf ben bie Sphinrallee mit ber großen freistehenden Pforte weift - ftredt fich wie bas Riefengeripp eines zwölfhundert Fuß langen vorfündfluthlichen Thiers unter ben Balmen. Das ift bie Doppelftirn feiner Pylone, ber gewaltigfte Tempelicabel Aegyptens, mit feinen taufenbjährigen Narben. Das ift weiter bie einsame Säule inmitten des Vorderhofs, die auf der Todtenwacht bei ihren gefallenen, gleichgroßen Rameraben fteht. Das ift ber große Saulenfagl felbft, binter einem zweiten Stirnwall, tief begraben von außen, fo daß bie gefchloffenen Saulenreihen wie Solbaten erscheinen, die im Laufgraben marschiren und ihren Kensterauffat wie eine ungeheure, über fie alle wegreichende Sturmleiter tragen. Das find die Obelisten am Eingang in den Hinterhof, der fleinere erft und dann der größere, der aus dem Trümmersturz des Allerheiligsten ragt, wie eine schlanke Pappel aus dem anstrebenden Buschwerk. Und zuhinterst liegt ber Palast Thotmes' III., querüber, wie ein halbversunkener Dreibecker mit der schwarzen, offenen Reihe seiner Shiffeluden.

Diefer große Tempel alfo machte Front nach Beften, nach bem hier etwas entfernten Strom, und hatte auf seiner Borterraffe borthinaus gleichfalls eine Sphinrallee. Er ftand offenbar in

Berbindung mit jener andern Sphinrallee, die fern jenfeits in die Thalbucht El Afafif hinaufführt. Dort, wie wir gefehen, fommt man von Terraffe ju Terraffe nach jenem an bie Bergwand folie-Benden Tempel Thotmes' III., beefelben Ronigs, ber auch hier in Rarnaf die alteften Tempeltheile gegrundet ober bas Berf feiner Borganger vollendet hat, im fiebenzehnten Jahrhundert. Gegen! Suben, gegen Luror, ift bie Langenseite bes großen Tempels. Er begnügt fich, von beren Mitte aus brei, vier freiftebende Bylonfpfteme, eine hinter bem andern, gegen und in ben fublichen, bort noch erhaltenen Außenwall seines Tempelgebietes vorzuschieben. Sie fteben malerisch zwischen ben Balmen, gerriffen, mit icharfen Ranten, wie zerbrochene Muschelgehäuse. Dann führt eine Sphinrallee weiter, fast parallel mit ber, welche und von Luror nach ber großen Pforte bringt - wendet aber, nachdem fie noch ben Gingang in ein fübliches, unabhängig umschanztes Tempelgebiet berührt bat, in icharfem Bintel herüber in die von Luxor fommenbe Sauptftraße, wovon unsere, nach ber großen Pforte und bem bahinter liegenben Tempel führende Sphinrallee, auch nur ein Zweig ift. Durch biefen Tempel, ber fich in bas wesentlich vieredige Tempelgebiet von Karnaf bereits hereinschiebt und bem Mondgott Chonfu gewidmet war, fteigen wir hindurch, ohne etwas-feben ju wollen, und eilen vor bie große weftliche Front bes haupttempels babinter.

Wem kann sie angehören in dieser steilen Größe als dem großen Rhamses Sesostris? Eine sechzig Fuß hohe Pforte steht zwischen den jest noch hundert vier und dreißig Fuß hohen Flügelmassen. Sie haben ihre Befrönung verloren, sind noch rauh, ungeglättet, haben aber die senkrechten, in die pyramidalgeneigte Fläche einschneis denden Kanäle, in denen einst die Flaggenmaste staden, um hoch über das Ganze noch zu ragen und zu wehen. So werden die steilen Bastionen phantastisch leicht 30). Wan denke an den Markuss dom von Benedig, wo gleichfalls, wenn auch nicht angeschlossen an den Dom selbst, die hohen drei Mastbäume aufsteigen und riesens hafte Flaggen herabwehen lassen 3).

Durch bas Thor treten wir in ben Borberhof, ber ziemlich verschüttet, aber rechts und links noch burch Saulengallerien gefaumt

ift. In die Reihe zur Rechten, gegen ihr jenseitiges Ende, tritt die wohlerhaltene Pylonfront eines später aufgenommenen Seitenstempels. Laffen wir ihn, um an der einen Rolossassale aufzusschauen, der einzig noch stehenden aus einer freien Doppelreihe, die einst mitten durch die zweite Hälfte des Hofs gieng. Die andern liegen in ihre Schichten gebrochen, wie mude Schläfer mit zurucksgesenktem Haupt. Es war die Relchform. Wir sehen in die Tiefe des Säulensaals hinein, wo sie noch stolz in geschlossenen Gliedern anrücken. Die Pylonflügelmassen, welche auch diesen Säulensaal gegen den Vorderhof beckten, sind niedergebrochen, zwei mächtige Quaderhügel rechts und links. In der Mitte steht das hohe, aber nicht mehr gedeckte Portal mit einem Vorgemach von skulpturbedeckten Riesensfeilern aufrecht, und als Portalwache zur Rechten davor ein paar Beine mit einem Rumpf auf ihrer Platte, immer noch groß genug. Es war König Rhamses.

Gaulenfaal.

Im Saal selber nimmt uns die Doppelreihe jener Säulen auf, welche die größten ber Belt fint, feche auf jeber Seite. Dit bem weiten Relch ihres Rapitals erscheinen fie wie Riefenpilze, Die fich gelb vom blauen himmel abheben. Die Tellerweiten ihrer Kapitale berühren fich oben faft, eine jede von zwei und zwanzig Fuß Durchmeffer. Aber welche Steinbalfen gehörten bagu, um ben gangen Bang quer ju überspannen, von Burfel ju Burfel! Diefe Burfel, wie immer, sitzen in ber Mitte ber Tellerweite und tragen bas Steingebalf, benn ber Relchrand felber wird niemals belaftet. Jene fcmebenden Steinbalken waren in der That ju fcwer, find berabgebrochen und haben ben Rand ber Relche mit verftummelt. wie im Memnonium Rhamfes' II., daß die foloffalere Doppelreihe ber Mitte begleitet wird burch eine regelrechte Pflanzung von weniger übergroßen Seitenreiben. Auch biefe mit bem Anospenknauf find leicht wie Vilze, benn wo eine umgefunken ist mit ihrem Steingebalk in der Allee, da lehnt sie federleicht und ohne zu brechen an der Nachbarreihe. Um bem höheren Mittelgang gleich zu fommen, muß bas nächste Glied rechts und links über Architrav und Hohlgefims ben hohen Pfeiler einer Fenfterwand fegen. Bon ber Sohe biefer Fensterwand erft, die durch Steinstäbe gitterförmig geschlossen ift, spannten die Steinbalfen auf die Mittelreihe herüber und über sie weg, und bilbeten das höhere Mittelschiff, das eben durch beide Fensterwände erleuchtet ward. Die hundert zwei und zwanzig Schäfte der Seitenreihen, sieben Reihen auf jeder Seite, tragen das tiefere Dach der Flügel. Man fann hinauf, und in diesen Säulenwald herunterschauen. Er war reich in Farben, aber nichts weniger als überladen, mit Tiefroth und Blau auf weißem oder hellgelbem Grund.

Es ift die bemalte Sfulptur auf der Rundung ber koloffglen Saulen, diefe Opferscenen ber Erbauer vor Amun, diefe Rreise von Ronianamenoschilbern, welche bie Gaulen umfangen, biefe Sierogluphen auf bem Steingebalf ber Dede. Und wie in einem Urmalb bie Ratur auch bort schafft, wo bas Auge nicht hingelangt, so ift in biefem mächtigen Säulenraum nicht eine Sandbreit leer, sonbern In wie viel Stochwerfen mußten Alles mit Sfulptur tättowirt. einft bie Arbeiter übereinander hangen, um eine einzige Saule herum, von benen jebe im Mittelgang feche und breifig Ruf, jebe in ben Seitenreihen zwei und zwanzig Ruß im Umfang mißt! Bie murbe Konig Thotmes, ber Bollenber bes alteren Beiligthums felber ftaunen, wenn wir ihn bier herumführten! Ronig Sethos hat biefe Salle angelegt, unter feinem Sohn Rhamfes wurden die Stulpturen vollendet. Und wer war wohl ber lette König, ber hier zu Bericht faß? Daß die Salle baju biente, barauf beuten wohl die Kiguren, welche nach Diobor in ber Halle bes Ofymandyas, jener symbolischen Rachbildung unserer hiefigen Unlage ftanben. Konig mar mohl ber lette, ber triumphirend hier einzog? War es Scheichont, ber Schischaf ber Bibel, welcher auf ber fublichen Außenwand bes Borberhofe feine Gefangenen vorführt? Der König Rehabeam von Juda ift barunter. Bermuthlich führte er fle, gang wie abgebildet wird, jeden Fürften mit seinem Ramensschild belaben, an langen Schnuren vor bas Beiligthum bes Gottes, bas weiter nach innen folgt, und empfieng von den Prieftern ben schmeichelhafteften Dank und bie heiligen Baffen bes Gottes. schaut ber Schafal aus seinem Loch im Schutt und fitt bie Gule oben auf bem Sieroglyphenstein. Wenn wir aber einen Schuß barnach thun, locken wir bas gange läftige Dorf Karnaf herbei.

Säulenftil.

Bir haben gefagt, bie boppelte Mittelreihe ber Gaulen habe bie weite Relchform als Rapital. Jebe Erinnerung an ein Pflanzengebilde ift indeß verloren, bis auf den alten Gurt der fünf heftbander unmittelbar unter bem Reld, und bis auf ben außeren Schmud biefes volltommen runden Relchfeffels - einen Schmud, ber in ber Undeutung breiter Relchblatter und feiner, fich baraus erhebenber Bluthenstiele an ber emporgeschweiften Band biefes Reffels befteht. Auch ber fuß ber foloffalen Rundfaulen, ber hier im Schutt begraben ift, zeigt noch die alte Einziehung der Bflanzenform, auf der Rundplatte, worauf er laftet, und die Andeutung von Burgelblattern, die ihn umgeben. Aber alles bas verschwindet in ber architeftonischen Maffe. Der Saulenschaft felber ift ungegliedert. Bas wir bei ben Roloffen von Abu Simbel bemerkt haben, daß die Roloffalfigur nicht mehr, fondern weniger Mustelangabe braucht, bas gilt auch bier von diefen Riefenfaulen. Sie brauchen nicht mehr, fondern weniger Blieberung. Der Stulpturichmud, ber fie bebedt, biefe Opferscenen, biefe Rreise von Ronignamensschilbern find naturlich fein Detail ber Saule felbft. Aber welch ein Schritt von ben gierlichen Lotosichaften, bie in ben Grabern ber Pyramidenfelber abgebildet find, mit ihrem fast auseinander flatternden Blätterfeld, ju biefer Riefenform! Auch Die Anospenfäule in den Nachbarreihen hat ihre herfunft und faft noch vollständiger vergeffen. Die rundgewordene Knospe bebedt fich mit Hieroglyphenringen und Gurten von Ronigeschilbern; nur ber Fuß ber Gaule ift gleichfalls eingezogen und in einen Blatterfelch gefaßt.

Dieser Säulensaal, welcher bis zur Decke bes Mittelschiffs stebenzig, bis zur Decke ber Seitenräume einige vierzig Fuß hoch war, ist ganz an eine ältere Westfront bes Tempels angelegt. Das beweist die Spur eines thurmähnlichen, oben offenen Borgemachs, bas in den Saal hereintrat, ganz wie ein ähnliches vor dem vorderen Portal in den Borderhof hinaustritt. Das beweisen die Reste der Massenstügel, welche hinter dem Säulensaal aufsteigen, die, wie die auf der Borderseite und sogar noch die senkrechten Kanale ausweisend, worin einst die Flaggenmaste standen. Das beweisen auch sene Pylonsysteme, welche, wie gesagt, eins hinter dem andern von hier

aus nad Guben vorruden und bie von Guben fommenbe Strafe vor diefe einstige Bestfront leiten. Richt vor, aber hinter ihr ftand ein Obelistenpaar, von bem ber linke gertrummert und verschwunden ift, ber rechte aber noch gang und aufrecht halt. ftanden am Eingang in einen Sinterhof, ber in fast gleicher Breite Binterber. mit bem Saulenfaal, ale zweite Balfte ber gangen Anlage folgt. Er enthält bas urfprungliche Beiligthum, jest einen großen Trummerfturt, aber freilich nur von einer Ausbehnung, bag man es gant und gar im Saulenfaal unterbringen fonnte. Einzig nur ber Dbelist mare ju groß, ber zweite, ber ftebengebliebene eines zweiten boberen Baars von zwei und neunzig Ruß Sobe. Sein fruberer Rachbar jur Rechten liegt gerbrochen und fern hingeschleubert am Bo jene Obelisten ftanden, befindet fich der breite aber wenig tiefe Borberhof bes eigentlichen Beiligthums innerhalb bes großen hinteren Hofraums. Ein Portal, von großen Steinen gebeckt, führt zu bem Obelisten, und andere Bortalrefte, eins hinter bem anderen, leiten hinab in die tiefe Granitkammer bes Aller= heiligften.

Hier hinten ift es gewöhnlich still. Der photographirende Fremde richtet sein Rohr in die malerische Perspektive des großen Säulenssals, aus bessen Tiefe wir heraufgestiegen. Andere studiren ihr rothes Buch, den vortrefflichen Wilkinson, oder bemühen sich im Schutt um den Fuß des Obelisken Granitstude zu zerschmettern, um des herrlichen Bruchs willen, den dieser edelste Rosengranit, immer neu und immer schöner, bietet.

Es wird schwer sein, den ganzen Plan dieses alten Heilig, thums in seinem Trummerfall zu verstehen. Wir haben die überstürzte Granitsammer des Allerheiligsten, deren Decke, blau mit goldenen Sternen, zum Theil noch herüberspannt. Aber die Wände sind unvollendet und ihre Figuren theilweise erst in rother Farbe auf dem Granit und in dem rothen Quadratnet angegeben. Es ist die spate Erneuerung unter Philipp Arrhidäus, und dieser König ist's, über den zwei ägnptische Götter die Zeichen heiliger Weihe ausgießen, eine Ausgabe, welche die ägnptischen Götter sich früher gewiß nicht bätten träumen lassen. Zu beiden Seiten sind zwei größere Räume.

und hinter ihnen Reihen fleinerer Kammern erfennbar. Das Ganze, wie gesagt, fonnte hineinschlupfen in die eigene Borhalle, so große artig ift der Schwung, mit welchem das Zeitalter eines Sethos und Sesofris über die älteren Begriffe hinausgieng.

Es galt bem Amun von Theben, bem blauen Gott mit ben zwei hohen, steifen, in bunte Felber getheilten Riesenfedern auf bem Kopf. Er ist ber Berborgene, ber Urgeist, der sich aber verkörpert als Sonne, Amun-Re. Sein Name gieng weit und sein Reich ist alt. Drei Jahrtausende liegen in diesem Trümmersturz begraben.

Wenn wir weiter gehen, in der Mitte dieses Hinterhofs und genau in der Are der ganzen Anlage sinden sich zwei granitene Fußzgestelle, eins hinter dem anderen, die auf verschwundene Obelissen schließen lassen. Dürsen wir nicht hierher den größten von allen, den neun und neunzig Fuß hohen lateranischen Obelissen von Rom densen? Er gehört gleichfalls Thotmes III. und zeigt diesen König unter seiner Byramidalspiße kniend mit seinen Opferschaalen vor dem Amun von Theben. Kaiser Konstantin hatte ihn hier wegnehmen lassen, zu einer Zeit, wo Theben ziemlich schon einen Anblick bieten mochte, wie jest. Nun steht er auf dem menschenleeren Plat der lateranischen Basilisa zu Rom, hat aber auch den freundlichen Blick über die nahe Stadtmauer hinaus in die Campagne und auf's blaue Albanergebirg sob).

Palaft Thotmes' III.

Wenigstens folgt unmittelbar ber größte hiefige Bau bes britten Thotmes, der breite Schlußpalast ber ganzen Anlage. Querüber liegt der Hauptsaal, dessen Außenwände fehlen. Unten hat er
Pfeiler, kleine quadratische Fenster oben, und in der Mitte des Pfeilerrechteckes eine Doppelreihe von dickrothen Säulen. Sie haben aus
Bersehen, wie es scheint, ihr Kapitäl verkehrt aufgesett, mit dem
Relch nach unten, glockenförmig. Das ist mindestens ein Beweis,
wie vertraut man mit diesen Formen bereits sein mußte, bevor man
dermaßen mit ihnen spielen konnte. Das ersteigbare Dach, das früher
platt, jest etwas wellenförmig geworden ist, spannt sich mit langen
Steinen darüber, d. h. von der Fensterwand auf den Pfeilern über
die gleich hohen Säulen der Mitte. Kleinere, nicht mehr geveckte
Säulenräume und Gemächer schließen sich an diesen Hauptsaal an,

und wir fonnen guhinterft, aber in ber Langenare ber gangen Unlage, uns noch hinabminden grifchen-großen Steinen in ein zweites Allerheiligftes, die Sausfapellenkammer bes Ronigs.

von Rarnaf.

Sehr bebeutsam mar eine ber Seitenfammern rechts. Man Ronigstammer wird fie faum mehr finden, benn bie bezeichnenbe Studbede ihrer Bande, eine hohe hiftorische Roftbarkeit, ift abgenommen und findet fich auf ber Parifer Bibliothek. Wenn man eintrat, fah man in Stud gebilbet an jeder ber brei Banbe vier Reihen fitender Figuren übereinander, und über jeber mar ber Ronigename beigegeben. Sie theilten ihre Richtung in ber Mitte ber hinterwand, in jeber Reihe brei nach rechts, brei nach links fich wendend, und jebe Seitenwand feste biefe Richtung fort bis gegen bie Eden nach vorn, wo Rönig Thotmes III. immer zwei Reihen gegenüber, alfo zweimal übereinander, ober viermal im Gangen, mit feinem Opfertifch wiederholt mar. Große Luden unterbrachen indeg bereits die Darftellung. Da hatten wir ja eine prachtige Tabelle für jene dronologisch so höchst unficheren Zeiten, beglaubigt und geheiligt von Ronig Thotmes felbft. Aber leider wiffen wir nicht, ob er feinen Borgangern im Reich ober im Stammbaum opfert, ob er alle Dynastieen ober blos ihm verwandte aufführt, ob er biefe dronologisch ordnet, oder ihre Saupter voraus, wie es in ber That ber Kall scheint. Wir erkennen einige Ramen bes alten Reichs, aber weitaus die meiften icheinen jenen thebeischen Dynastieen anzugehören, welche mahrend ber phonifischen Frem bherrich aft hier ju Land eine Scheinerifteng fortführten. Wenn fie aber ägnytische Rultur und Bolfsthumlichkeit unter bem Drude Jahrhunderte lang pflegten und erhielten, wovon freilich feine Gpuren mehr find, um ploglich mit ganger Rraft fie wieber geltend qu machen, bann haben biefe Schattenkönige ein mehr als blos geneas logisches Interesse verdient. König Thotmes, einer ber Gründer neu - agyptischer Größe, beffen Bietat fur bas Alte wir aber ichon mehrfach fennen gelernt, opfert ihnen. Es ift ein ruhrendes Erems pel nationaler Rraft und Tiefe, wie es eben fur feine, noch etwas beschränktere, aber um fo innigere Zeit bezeichnend ift. Wenn Konig Rhamfes Sefofiris feinen Borfahren opfert, bann ift's boch nur junächst seine eigene große Dynastie, und er verfaumt nicht, seinen

und hinter ihnen Reihen kleinerer Kammern erkennbar. Das Gammer gesagt, könnte hineinschlüpfen in die eigene Borhalle, so gramartig ist der Schwung, mit welchem bas Zeitalter eines Sethon und Sesostris über die älteren Begriffe hinausgieng.

Es galt bem Amun von Theben, bem blauen Gott mit ben zwei hohen, steisen, in bunte Felder getheilten Riesenfedern auf bei. Kopf. Er ist der Berborgene, der Urgeist, der sich aber verfört als Sonne, Amun-Re. Sein Name gieng weit und sein Reidalt. Drei Jahrtausende liegen in diesem Trümmersturz begraben.

Wenn wir weiter gehen, in der Mitte diese Hinterhofs genau in der Are der ganzen Anlage finden sich zwei granitene? gestelle, eins hinter dem anderen, die auf verschwundene Obelischen lassen. Dürfen wir nicht hierher den größten von allen neun und neunzig Fuß hohen lateranischen Obelischen von densen ? Er gehört gleichfalls Thotmes III. und zeigt diesen wurder seiner Byramidalspisse kniend mit seinen Opferschaalen vor Amun von Theben. Raiser Ronstantin hatte ihn hier wegner lassen, zu einer Zeit, wo Theben ziemlich schon einen Anblick mochte, wie jest. Nun steht er auf dem menschenleeren Placklateranischen Basilisa zu Rom, hat aber auch den freundliche: über die nahe Stadtmauer hinaus in die Campagne und aus Albanergebirg.

Palast Thotmes' III.

Benigstens folgt unmittelbar ber größte hiefige Bau veten Thotmes, ber breite Schlußpalast ber ganzen Anlage
über liegt ber Hauptsaal, bessen Außenwände sehsen. Unter
Bfeiler, kleine quadratische Tenster oben, und in der Mitter
lerrechtedes eine Doppelreihe von dickrothen Säulen. Sie benefehen, wie es scheint, ihr Kapitäl verkehrt
Kelch nach unten, glockenförmig. Das ist mit
wie vertraut man mit diesen Formen bereit
bermaßen mit ihnen spielen konnte. Das
platt, jest etwas wellenförmig gewort
Steinen darüber, d. h. von der Te
bie gleich hohen Säulen der

abnlich ftarfe und Der Sauch .eht. ien, weht uns an nicht fattigen will. 'onders ummalltes belrefte und viele in Bacht, Göttin re Berehrung mar m fie verbunden ift m Play 1). Solche außer ben Roloffen mpten. Rambnies Ptolemaus Guer= riese subliche Umwal= führte in die große .h der hohen ptole=

tiefer Umwallung Terifder n, bie une bieber n Megypten nach-Kapital 62). Auf upten fo oft uns e Schwellung, vieredige Ded: Ende des hohl= r funf aneinander in, eine Form, die fenbar ihre herfunft corifden Caule werben finden. Die Schwellung artet mit ber Pfeilers ober deichfalls eine Erinnerung an Igenommen aus jenem anderen m alten Megypten hergeht und ihn adt nur ben Lotosfeld auf halber Sobe

eigenen Ramen reichlich genug zu ben von ihm felbst angebeteten Geistern zu schieben. Wir meinen die Königstafel von Abnbos, ein ähnlich fostbares Stud, das jest im brittischen Museum ruht. Die unselbstständigen Könige der Hyksoszeit sind darin ganz übersgangen, und die ersten Königsnamen des neuen Reichs an die letzten des alten angeschlossen.

Außenwerfe.

Fern nach Often steht noch eine einsame Riesenpforte, gegen's arabische Gebirg schauend, in der öftlichen Linie des Außenwalls. An solche Thore muß man denken, wenn von der hundertthorigen Stadt die Rede ist. Zwar meint Homer Stadtthore, wenn er den Achill sagen läßt:

hundert Thore find bort und zweimal hundert aus jedem Ruden bie Manner zum Streit mit Roffen hervor und Geschirren —

aber weber Stadtthore, noch ein gemeinsamer Außenwall lassen sich nachweisen. Selbst bei Belagerungen der empörten Stadt durch einen späteren Ptolemäer können nur einzelne Tempelgebiete gemeint sein. Das von Karnak ist vierseitig, und nur im Sudwesten offen, wo jener erste, von Luxor zu erreichende, subliche Tempel mit seiner Sphinrallee hereintritt.

Wir verlassen ben großen Hinterhof durch seine offene subliche Längenseite, dort wo jene vier Pylonsysteme, nicht allzu regelrecht, in den süblichen Außenwall vorrücken. Sie waren der Länge nach durch einsache Mauern verbunden, um eine geschlossene Gasse zu bilden. Alle hatten auf der Borderseite die Kolosse ihrer Gründer, die zum Theil noch gemüthlich aus dem Quadersturz hervorschauen. Der vierte Pylon, im Wall selber stehend, leitet in eine malerisch mit Palmen durchwachsene Sphinxallee. Das sind die gewaltigen Thiere auf hoher Platte mit ihren weit ausgestreckten Bordertatzen, mit ihren frästig zusammengerafften Hüsten. Es könnte uns bang werden, daß einer aufstehe, wenn auch ohne Kopf, aber mit stählerener Muskelkraft, und die überhängende Platte uns auf den Kopf werfe. Der ägyptische Löwenleib ist eine ewige, unübertreffliche That. Er muß ererbt sein aus dem Byramidenalter. Dort, die wenigen Statuen und Statuenfragmente, die aus den Gräbern bei den Pys

ramiden zum Borschein gekommen sind, haben eine ahnlich starke und richtige Ruskelausprägung, die später verloren geht. Der Hauch jener Urzeit, die wir nicht groß genug benken können, weht uns an bei diesen ernsten Formen, an benen der Blick sich nicht sattigen will.

Die Sphinrallee mündet in ein sübliches, besonders umwaltes Tempelgebiet. Es enthält einen See, Tempelreste und viele schwarzgranitne Bildsaulen der löwenköpfigen Göttin Pacht, Göttin des Urraums, der Racht und des Schicksals. Ihre Berehrung war hier, in der Nähe Amuns, des Urgeistes, mit dem sie verdunden ist in uranfänglicher Bereinigung, allerdings an ihrem Plats.). Solche frei umherliegende Statuen giebt es heutzutag außer den Kolossen und Kolostrümmern nicht eben mehr viele in Aegypten. Kambyses konnte einst Hunderte nach Asien schleppen, die Ptolemäus Euersgetes zurückbrachte sib). Von dem Eingang in diese südliche Umwalzlung wandte einst die Sphinrallee rechts und führte in die große von Luxor kommende hinüber, dort, wo diese nach der hohen ptoles mässchen Pforte im Westen abzweigt.

Unter ben geringen Tempelreften innerhalb biefer Umwallung Derifder hat man eine architektonische Charakterform gefunden, die uns bisher noch fehlte, um einen gangen urborischen Stil in Aegypten nachweisen zu konnen. Es ift bas einfache borifche Rapitalet). Auf einem borifc hohlgeftreiften Schaft, wie er in Aegypten fo oft uns begegnet ift, faß die weitausgelabene freisrunde Schwellung, auf griechisch Echinus genannt, welche eine ftarte vieredige Ded-Unter ber Schwellung, das obere Ende bes hohlplatte trägt. gestreiften Schafts ift von bem breiten Burt ber funf aneinanber geschloffenen Beftbanber ober Reifen umschloffen, eine Form, bie wir an ber Lotosfaule fennen gelernt, wo fie offenbar ihre Berfunft fand. Diefe funf heftbander am hale ber borifchen Gaule werben wir auch in Griechenland noch angebeutet finden. Die Schwellung bes Rapitals felbst, die fich hier unerwartet mit der Pfeilers ober Kantenfaule verbunden bat, mag gleichfalls eine Erinnerung an den Pflanzenkelch sein und herübergenommen aus jenem anderen Stil, ber neben bem borifchen im alten Aegypten hergeht und ihn überwunden hat. Man braucht nur ben Lotosfelch auf halber Sobe

wagrecht zu burchschneiben, um in ber stehen gebliebenen unteren Halfte bie borische Schwellung bes f. g. Echinus übrig zu haben, bie nun mit ber vierectigen Dechplatte belastet wird. Auch in Grieschenland zeigt diese Schwellung zuweilen noch den gemalten oder eingeristen Blätterschmuck bes ägyptischen Kelchs. Wo wir die Kantenssäule zuerst trafen, unter den Grotten von Benihaffan, da sehlte dieses runde Zwischenglied noch, und war der sechzehneckige, hohlsgestreifte Schaft unmittelbar von der viereckigen Platte, diesem Rest des ursprünglichen Pfeilers, gedeckt.

Bon ben Grotten von Benihaffan an, von jenen erften fechgehnedigen Schaften, einer Form und Bahl, die wir gerade bei allen älteften griechischen Tempeln genau fo wiederfinden, waren wir im Stanbe bie Trummerftude biefes Stile burch gang Megypten unb Unternubien zu verfolgen. Gleich hier, in bem großen Sinterpalaft Thotme 6' III. steht eine Anzahl biefer Saulen, die wir noch nicht erwähnt haben, gleichfalls fechgehnedig, und trug einft bie Dede eines Rebenfaals. Ronig Thotmes, wiffen wir, ift beinah ber lette, ber bie Trümmer bieses in Aegypten untergehenden Stils zu retten sucht. Bir fanden fie in seinen Tempeln ju Cemneh und Rummeh bei ben zweiten Kataraften, im Tempel von Amaba, nicht sehr weit unterhalb bavon. Aber auch im Grottentempel von Ralabiche, aus Rhamfes' II. Zeit, stießen wir auf eine bide, hoblgestreifte Pfeilerfäule, und hätten einen kleinen Tempel in ber Ebene von Ilithvia anführen fonnen, erbaut von Amenophis III., wo im Innern vier sechzehnseitige Pfeiler fiehen, die nach vorn, einander gegenübergewandt, die Sathormaste aufnehmen. Achtseitige Pfeiler, gleichfalls in den Kreis dieses Kantenstils gehörig und zwar als Mutterform bes Sechzehnecks, fanben fich unter Sefurtefen's, bes ursprünglichen Grunders Ramen, bort hinter bem Trummerfturg bes Allerheiligften von Rarnaf. Es war bas brei und gwanzigste Jahrhundert 68).

Alles das wird wohl ausreichen, verbunden mit dem Tempelsplan, den wir auf Elephantine nachgewiesen, und den Erinnerungen aus der Byramidenzeit, um einzusehen, daß der Stil, den wir den dorischen nennen, von Uralters her, wahrscheinlich aus der ältesten Byramidenzeit selbst, hier im Lande war. Wir haben nun Alles,

Schaft und Kapital, Tempelplan und Giebel, Stulpturornamente und Bemalung. Wir könnten ben Weg, ben biese Formen genommen haben, um in Griechenland neuen Boden zu fassen, unmittelbar verfolgen. Aber nothwendiger wird es vorerst sein, einer noch alteren Spur von Aegypten aus tief in den Orient zu folgen, einem Ableger, der dort selber zum gewaltigen Burzelstock geworden ist und auf Griechenland gleich mächtig herüberwirkt. Wir gehen nach Babylon und Riniveh.

## 7. Von Niniveh bis Babylon.

Heber die weite sprifche Bufte meg verfeten wir und in einmeforotamit ... Land, bas einft nicht minder als Aegypten berufen mar, ber Boben einer großgrtigen Rultur ju werben. Es ift Mefopotamien, bas Land ber beiden Strome, bes Euphrat und bes Tigris. führen aus ihren armenischen und furdischen Bebirgen eine Baffermenge nieber, groß genug, um ungeheure Streden gwifchen ihrem mittleren und unteren Lauf in Gartenland zu verwandeln. Go mar es einft, und jene Ebenen bes mittleren Theile, bort mo beibe Rluffe fich am nächsten kommen und das land vollkommen eben wird, find noch heute durchschnitten von den hohen Randern alter Ranale, einem gangen, vertrodneten Remmert von Bemafferungefpftemen. Jest ift Alles burre Bufte, und in ben Sanben ber Bebuinen, bie, in ewigem Rrieg unter fich felbft, ewig ihre Lagerplate wechseln. unter farter Bebedung und im Sous eines biefer Stamme, ift es möglich, eine Landreise zu magen. Mit ber Sehweite bes Bebuinen, mit ber fein Reisetelestop konfurriren fann, wird ber fernste, fich bewegende Bunkt verfolgt, ob er feindlich oder freundlich fei, und wenn man einem ber wenigen, noch immer bewohnten, aber ruinenhaften Blate, wo Bflug und Schöpfrad noch einige Berfuche machen, fich nahert, fo wird man zuerst auf ben Sohen spahenbe Bachen ertennen und die ftreitbare Mannschaft jum Schut ber Beerben gegen den vermeinten Angriff ausrucken sehen. Dahin vollends hat es erft

bie turfische Regierung gebracht. Durch Gewaltthat und Erpreffung wurden die festen Unfiedlungen vernichtet, und gegen die hereinfluthende Reitermacht ber Beduinen, von benen manche Stämme erft feit Menschengebenken im Land find, ift man selber ohnmächtig genug. Die wenigen Städte, die fich noch erhalten fonnen, weil die gablreichen Wanbervollfer benn boch ihr Getraibe und ihre Rleibung irgendwo faufen muffen, falls foldes nicht burch Plunderung ju erlangen - biefe Stäbte, Mosul am oberen Tigris, Bagbab am mittleren Tigris und Sillah am Euphrat, fie find ewig bis an ihre Thore belagert. Und wenn bas Land ber Ranale ober ber mittlere Theil, trop ber alten Bemäfferungssyfteme zur öben Bufte geworben ift, fo ift bagegen bas untere Land ertrankt und burch ben Berfall ber Damme zu einem einzigen, ungeheuren Sumpf geworben. biefer Sumpf wimmelt von Araberstämmen, aber noch viel wilberer Urt, die faft nacht mit ihren Buffelheerden halb im Waffer, halb im Rohrwald leben. Sie find großentheils volltommen unzuganglich.

Alegopten ift noch immer eines ber fultivirteften Lander ber Welt. Wenn es auch unter turtischer Wirthschaft, Die bem armen Kellah feinen Ertrag feiner Muhe ließ, und bem armen Rubier feine Bafferschöpfmaschine fo furchtbar besteuert, niemals werden tounte, was es follte, fo genießt es boch eine genugenbe Sicherheit vor bem außeren Reind. Much in Megypten plunderten einft die Beduinen bis vor die Thore von Alexandrien und Rairo. Aber ber gewaltige Rame Mehemeb Ali's hat ben Schreden bis unter bie entfernteften Buftenftamme geworfen, hat bie einen an fich gezogen, andere wurben zusammengehauen und am Ende Alles bienftbar gemacht. gludlich ift die turfische Regierung in Mesopotamien nicht. Allerdings find es hier unvergleichlich ftarfere Stamme, biefe Schemmer, bie hauptrahl diesseits, und die Anageh von jenseits des Euphrat, bie fich gegenseitig auf einem bem Namen nach fremben Boben betriegen, und immer neue Borben fann bas unerfcopfliche Rebicheb ober Arabien vom Gebirg Schemmer herüber nachschieben. In ewigen Ueberfällen und Gefechten erhalten fie ihre alte Ritterlichfeit, und geben immer neuen Stoff für ihre eigene poetische Erzählung und Sage.

Jest ift sogar die Schifffahrt auf dem Tigris eine Unmöglich, Eigerlesahrt. keit geworden, wenn nicht stellenweis ein Schech der Buste mit auf's Floß steigt, und seine Reiter am Ufer mitgehen. Man fahrt, wie in alten Zeiten, auf einem Floß, das aus luftgefüllten Schläuchen zusammengebunden ist. Eine Hütte, mit Filz gedeckt, ist für den vornehmeren Reisenden in der Mitte errichtet und beschattet bessen Bettstelle. Die Andern kauern zwischen dem Lattenwerk der Schläuche. Regiert wird das Floß durch zwei lange Ruber.

Wir wollen in ber That zuerft ben Tigris hinabgeben, und annehmen, wir hatten Mosul, Die Stadt, wo ber Strom anfangt fur une bedeutsam ju werben, bereits hinter une. Gie liegt auf ber Weftseite, und ift burch eine Schiffbrude mit bem Oftufer, ber Statte von Riniveh verbunden. Bon ben Dachern Mofule fieht man bie Ruinenberge, wie fie jenfeits aus ber Ebene machfen, einer bavon mit ber fpigen Ruppel ber vermeinten Grabmofchee bes Jonas. Wir fommen borthin spater, und wollen vorerft ben Strom hinabgleiten zwischen ben grunen Ufern, Die noch meift bebaut find, und von benen bas linke ben Boben ber brei Tagereisen großen Stadt Niniveh barftellt. Die Stromfcnelle bes Awai, eines großen Querbamms verfündigt sich durch ihr Rauschen und wird glücklich zurückgelegt. Es ift jener Damm, ber von Ufer ju Ufer burch ben Strom fest und bei fallendem Wafferstand einen immer stärkeren Ratarakt bilbet. Dann erscheinen auch seine großen, mit eifernen Rlammern gefügten Blöcke über der Strömung. Solche Dämme wurden in altaffprischer Beit burch Euphrat und Tigris gebaut, gang ober theilweis burch das Flußbett, um die Wasser zu stauen und dadurch oberhalb gelegene Streden ju tranfen. Das heutige Bolf fagt, Rimrub habe ibn gebaut, um von einem Ufer auf's andere ju schreiten 64).

Spuren affhrischen Alterthums sind allerdings auf beiden Ufern. Ruinenbaget Wir legen auf dem Oftufer an und lassen das Floß um die Ede von Rimrud. der Flußbiegung voraus gehen, um selber auf den großen Ruinens hügel zuzuschreiten, der sich landeinwärts erhebt. Er heißt gleichfalls Rimrud, und bezeichnet uns die füdlichste Burg in dem großen Stadtbereich von Riniveh. Es ist eine langgestreckte Platform, von Regenrinnen tief gefurcht, und wird überragt an ihrer Rords

westede von einem ppramibenahnlichen Berg, ber in mehr ale boppelter Sohe ober über hundert vierzig Ruß boch fich baranfcließt. Ueppiges Grun befleibet bas Bange im Fruhjahr. Nur einzelne Badfteine und Stude von Alabafterplatten verrathen, bag wir einen funftlichen Berg betreten. Aber fleine Bugel, ben alten Ball bezeichnend, laffen fich nach Rord und Oft verfolgen und bilbeten von biefer Burg ber Ede aus ein weites Biered. Es war ein besonders umschloffener Stadttheil von Riniveh, eine Balaftburg, Die mit ihrem Bart von ber übrigen Stadt fich trennt. Bir wollen für jest noch schlafen laffen, mas die lange Platform und die hohe ppramibale Erhebung ihrer Ede bergen mag, als wenn noch gar nichts gefunden ware. Wir wiffen bann soviel bavon, als Xenophon, beffen heer auf bem Rudjug hier vorübertam, und ber bie hohe Pyramibe und eine veröbete Stadt gefehen hat.

An ihrer Stelle sind jest wenige Dörfer in der Ebene. Die Bewohner als halb seshafte Araber bebauen das Feld und den Ruinenhügel selbst, wenn auch ewig unter Gesahr feindlicher Uebersfälle. Sie leben zur Frühlingszeit außer dem Dorf in der üppigen Beidestora, die mit rasch wechselnden Farben über diese Ebene geht, so dicht, daß selbst die Jagdhunde, die hineinrennen, vom Blumensstaub gelb gefärbt zurücksommen. Ind über diese, mit den schwarzen Zelten der Araber besette Blumenebene hin sehen wir fern im Nordsosten die schneebedeckten kurdischen Gebirge. Dort, an deren Fuß wurde einst das Schickal Asiens entschieden in jener großen Schlacht, die sich nach dem noch vorhandenen Erbil oder Arbela neunt, natürlich zu einer Zeit, wo an Rinivehs Eristenz noch weniger eine Erinnerung war, als bei Xenophons Borübermarsch.

Wir verlaffen bas, um weiter hinabzugleiten zwischen grunenben Ufern. Diefes ganze Land zur Linken zeigt landeinwärts durch viele Trummerhöhen von altem Backtein, daß es der Boden zahlreicher altassyrischer Städte war. Zett sehen wir zuweilen ein Zeltlager beutegieriger Araber auf dem Ufer, nämlich solche, die den Pflug noch nicht berühren, aber Tribut nehmen von den ackerbauenden Dörfern und den Hirten des kurdischen Gebirgs, die zur Beide hier

herabsteigen. Dafür find fie bie ichupenbe Ritterschaft gegen Ginfalle von jenseits bes Tigris.

Bielleicht wird es nicht möglich sein, der heftigen Strömung Ruinenbagel wegen, bei Rala Scherfat, Erbschloß, dem Hügel rechterhand, zu alanden. Der Tigris wühlt mächtig gegen ihn an und reißt Stuck um Stuck herab. Es ist aber der umfangreichste aller Ruinenberge in Mesopotamien, ein Berg, zum Theil natürlich, aber mit Backein ausgebaut, langsam ansteigend von Süden, steil nach Nord, wo noch ein Theil der stüßenden Quaderwand sammt ihren Jinnen erhalten ist. Auch er erhebt sich in der Mitte der Rordseite zu einer höheren Regelform. Wie aber diese Burg und ihre Stadt, deren Spuren weit nach West zu verfolgen sind, geheißen habe, und was ihre Geschichte sei, wissen wir vorderhand noch nicht. Vermuthlich war sie älter als Niniveh 60).

Ber auf ber Sohe von Ralah Scherfat fteht, barf wohl Ber- Muinenftabt langen haben nach einer feltsamen Ruinenftabt, El Sabr genannt, bie alte Satra, bie fich anderthalb Tagereisen bavon westwarts findet. Es find erft Wenige, die fie gesehen haben. Sie liegt mitten in der Bufte oder Wildniß, die aber, wenn die Frühlingsregen nicht ausbleiben, fich reich in Blumen fleibet, auch Quellen genug und einen gangen fudmarts ziehenden Fluß, wenn icon falziger Art, hat. Sein Ende ift unbefannt. Die Ruinenstadt felber wird beidrieben als starke, freisrunde Außenmauer mit vielen Thürmen, und einem breiten, nunmehr trodenen Graben außerhalb. Sie ift von einem zweiten Wall in noch weiterem Kreis umgeben, und hat außerhalb bes letteren noch einzelne Sügel, die mit Thurmen befestigt In der Mitte bes runden, inneren Stadtraums fteht ein quabratisches Raftell, beffen öftliche Salfte, wie es icheint, von einem freien Sofraum, die weftliche von einem großartigen Balaftbau eingenommen war. Die gebrochene Facade mit ihrer Reihe von höheren und weniger hohen Gewölbebogen und ihrem Stulpturschmuck verrath ben romischea fiatischen Stil, ben wir balb in bem noch stehenden großen Dentmal ber Saffanibenftabt Rtefiphon finden werben. Aber offenbar muß hatra felbst viel alter sein. So wie Palmyra auf bem Oftweg von Damastus zum Euphrat mitten in

ber Bufte die unentbehrliche hauptstation war, fo lag hatra auf bem Rordweg von Seleucia - Rtefiphon nach Rleinaften, mitten in ber Wildniß, und wird nicht verfehlt haben, auch westwärts gegen Balmyra einen Beg zum Euphrat zu fenden. Es war namentlich bie vielbegehrte Seibenwaare, welche biefe Wege in's Abendland nahm. Bir wiffen, bag hatra vom Raifer Trajan vergebens besturmt murbe, und bag es bem Raifer Septimius Severus nicht beffer gieng. Als ber Lettere jum zweitenmal und zwar zu einer formlichen Belagerung gurudfehrte, und ale trop ber verzweifelten Gegenwehr ber Atrener und ihrer Burfmaschinen die Legionen über die gebrochene Mauer bereits eindrangen, foll ber Raifer fie gurudgerufen haben, aus Furcht, fie fonnten bie reichen Schape bes Sonnentempele, bie er für sich allein munschte, plundern. Aber über Racht war die Mauer wieder aufgerichtet, und als ein neuer Sturm befohlen wurde, verweigerten bie europäischen Legionen ben Behorfam. Die affatischen, bie man vorwärts trieb, wurden schmählig gefclagen, und ber Raifer mußte machtlos abziehen. Als aber anderthalb Jahrhunderte fpater ein römisches Seer auf seinem Rudzug nach Norben hier vorüberfam, bas heer bes gefallenen Raifers Julian, ba war bie Stadt hatra langft verlaffen und ihre Sanbelswege hatten aufgehört. Seutzutag ift fie fehr fdwer zu erreichen. Inmitten ihres weibereichen Wellenlandes, bas von Gypsflippen unterbrochen wird, und an ber genannten falzigen Strömung bes Thartharfluffes fonnte ber Sturm arabischer Reiter unterwegs schon hereinbrechen und in ber Gile auch feine guten Freunde nicht fennen 67).

Beduinen. leben.

Aber dieses Beduinenleben hat solchen Reiz in seiner wildspoetischen Freiheit, daß wir den Segen einer alltäglichen Kultur kaum an seine Stelle munschen. Ihre Lager in dieser Region der Blumen, in deren Genuß sie selber schwelgen mit bewußtem Gegensatzur Stadt, sind gewöhnlich wohl versteckt in den Schluchten und nur für's Beduinenauge selbst an dem dunnen Rauch erkennbar. Aber dort stößt man überrascht auf ganze und immer wandersertige Städte, wo die Krieger auf ebler Stute mit der Rohrlanze umherjagen, die immer unter der Spise den Busch schwarzer Straußsedern hat. Bestuinische Damen erscheinen auf hohem Dromedar in einem Gehäuse,

beffen feltsam lange Flügel schmetterlingsartig nach rechts und links in die Lufte schwanken. Auch diefe Frauen find von foldem Freiheitegefühl burchdrungen, daß felbst Gine, wenn fie bem Schech einer Stadt vermählt mare, barum ihr schwarzes Belt vor bem Thore nicht verlaffen wurde. Das fostbarfte But bes Stammes find naturlich bie eblen, unverwüftlich ausbauernden Pferde mit dem feinen Rufi. bem icon geschwungenen Raden, bem Seibenglang von Mahne und Soweif, bem langen, burdicheinend bunnen und aufmerkfamen Ohr, und bem flugen Auge. Der Stammbaum erlefener Eremplare, bie um fabelhaften Breis nicht feil find, wird forgsam überliefert, und wenn ein Stamm bem anberen eine Angahl Pferbe im Befecht abgenommen bat, wird man es gang naturlich finden, daß ein Abge= sandter ber Sieger zu ben Bestegten fommt, um fich nach bem Stammbaum ber gewonnenen Pferbe zu erfundigen. Gaftfreundichaft gilt in alter Treue und erwärmt sich an Beispielen beduinischer Tugend, wie bas jenes Scheche, ju bem bie Befandten bes Raifers von Ronftantinopel famen, um feine weltberühmte Stute für jeben Breis gu taufen, nach bem Effen aber erfahren mußten, baß es eben bie Stute war, welche ber Schech fur fie geschlachtet hatte, um feiner Bflicht ber Baftfreundschaft auch bei Sungerenoth zu genügen. Aber bei all biefen Tugenden ift es hochft unrathfam, als Fremder und außerhalb vom Anblid ihres Lagers in ihre Sanbe zu fallen. Gie leiten fich von Jomael, Abrahams Sohn, ab, und fein Spruch: "Seine Sand wiber Alle, und die Sand Aller wiber ihn!" ift auch ber ibrige noch ...).

Diese Stämme sind zwar theilweise noch jung im Land, aber doch muß der Anblick vor Alters, hier in dem oberen, breiteren Theil zwischen beiden Flüssen nicht wesentlich anders gewesen sein. Jene Stadt Hatra lag, wie gesagt, von jeher mitten in der Büsse, und die römischen Kaiser, die sie belagert haben, mußten mit den Entsbehrungen dieser nur salziges Wasser liesernden Büsse kämpfen. Aber auch früher, Xenophon, beim Herausmarsch drüben am Eusphrat, fand ein meergleiches Feld, nur von duftigen Kräutern beswachsen, wo der unnahdare Strauß daheim ist, und wo man Jagd machte auf den kaum leichter zu erreichenden wilden Esel und auf die

Anblid bes Landes in alter Belt. schwerfälligen, leicht erjagten Trappen, ganz wie heut zu Tage. Aus diesem oberen Mesopotamien ist auch Abraham ausgezogen, der nomadisirend in Haran, Charrhä der Römer, sern nordweste wärts gegen den Euphrat hin, wohnte, und ist nach Kanaan gesgangen, um dort ein Bolf zu werden. Fliehende Araber auf Drosmedaren ergeben auch Niniveh's Stulpturen.

Lefrit, Samarra , medische Mauer.

Unterhalb Rala Scherkat, bem großen alt-affprischen Ruinenhugel, wo wir ju verweilen gesucht haben, tritt eine Sobenkette an ben Tigris, begleitet ihn auf bem rechten Ufer abwarts, und fest endlich mitten hindurch, fo daß ber Strom fie durchbrechen muß. Man fährt bei niedrigem Bafferstand nur bes Tags, bevor Tefrit erreicht ift, bas Kelfenkastell und die arabische Ruinenstadt rechterhand, bie von wenigem und ungaftlichem Bolf bewohnt wird, Salabin's Ausgebehnte Ruinenhaufen begleiten weiter hinab auch Heimath. bas linke Ufer, theils aus grabifcher, theils aus alterer Zeit. Der Schraubenthurm von Samarra, zweihundert Fuß hoch, bezeichnet in feinem Trummerfelb eine alte Ralifenrefibeng, bie im Born auf Bagbad erbaut murbe. Wir find hier bereits im Land ber Ranale, bie zu beiben Seiten als großentheils vertrodnetes Sachwert fich ausbreiten. Sibbeule nimrub, Rimrub's Wall, war auf bem rechten Ufer zu erfennen. Es ift ber Reft ber f. g. Debischen Mauer, jener Befestigungelinie, die vom Tigris bis jum Guphrat hinuberreicht und bas Land ber Kanale gegen Norden bedt. Nordwarts von biefem Wall ließ bie unebene Natur bes Bobens und bas hohe Tigridufer jene Bemässerungespfteme nicht zu. Aber fühmarts von biefer uralten Scheibe gegen bas bamale beschränftere Beduinenland lag das babylonische Gartenfeld, das jest noch durch zahllose Trümmerstätten voll Bacftein, Thon- und Glasscherben fich verrath. Ueber die Ranale fuhren Brudenruinen aus ber Ralifenzeit, aber auch folche von babylonischem Alterthum aus Badftein mit Reilfdriftzeichen und in Bitumen gegründet. Dieß war bas Land, wo bie Balmen einft Sonig und Bein gaben, wo Serodot bas Blatt von Gerfte und Waigen vier Finger breit fant. Noch ju Raifer Julian's Zeit. ber auf zerftörendem Rachezug hindurchgieng, waren bort unermeßliche Palmenwälder, die Palmen von Weinreben umschlungen, beren

Trauben aus ber Palmfrone hingen "). Die jetige burre Bufte ift noch ziemlich unerforscht.

Der Tigris, welcher oberhalb felfig und reißend mar, ift nun Bagbab Das Floß barf fich Tag und Racht bem breit und rubig geworben. langfamen Bug feiner lehmfarbigen Tiefe überlaffen. Aber balb verfundet ber bunfle Saum ber Balmenwalber bie Rahe ber Sauptstabt. Es find Bagbab's Garten, und wir follen bie Mahrchenstadt feben, wo einft Sarun Arrafdib Rachts verfleibet burch bie Stragen gieng und feinem Bezier zuweilen bie vertraulichen Worte zuraunte: "ich laffe bich hangen!" ic. Db wir noch viele Erinnerungen an ihn finden werben? Schwerlich. Die Stadt, welche innerhalb eines boppelten Mauerringe, mit Thoren, die einander ichief gegenüberftanden, um Ralifenschloß und große Moschee erft auf ber Weftseite angelegt war, bann aber um bie neue Refibeng ber Oftseite noch großartiger sich erweitert hatte, sie wurde bereits vollständig beseitigt durch bie Mongolen. Die Palafte find nicht mehr, wo man einft in Bahrheit einer Ralifenbraut taufend ber fostbarften Berlen über's Saupt gof und bie anwesenben Bafte aus einem Bludehafen Loofe jogen, welche fammtlich auf gange Dörfer und Landereien lauteten "). Das mals war bas Land feine Bufte wie jest, sonbern ein einziger Garten bis jum Euphrat. Bon Indien bis Maroffo mar Alles bem Ralifenthron unterthan. Aber bie erbrudenben Laften Golbes icheint man mehr auf vergänglichen Brunk, als auf solide Architektur verwendet zu haben. Bir horen von einem golbenen Baum, ber feine schwanken Aefte mit filbernen Blattern und tonenben Singvogeln barauf über ben Thron ausbreitete. Goldgewirfte Teppiche und Tapeten bebedten die Banbe bes Balaftes; hundert Löwen mit ihren Bachtern waren bei einer Audieng am Thore aufgestellt. So groß und gelehrt war die Stadt, daß dem Sarge eines gefeierten Doftors einft hunberttaufende ihrer Bewohner folgen konnten "). Diese ganze, alte Ras lifenherrlichfeit wurde von ben Mongolen in einem furchtbaren Blutbad ertränft. Rur bie Moscheen blieben verschont. Ware also bie Roscheenarchiteftur von Bedeutung gewesen, fo mußte immerhin noch Einiges übrig fein. Un ber Stelle biefer grabifchen Ralifen ftabt fam spater die Türkenstadt auf, wurde gleichfalls groß und fing

wieder an zu verfallen, bis in den dreißiger Jahren die furchtbare Best und der gleichzeitige Tigriseinbruch in die erdgebaute Stadt sie unter die Halfte bessen zurudbrachte, was sie damals noch gewesen. Bielleicht hebt sie sich noch einmal?).

Rechts über bem Balmenwalb erscheinen bie zwei golbenen Ruppeln und buntglanzenden Minarets von Rathimain. Das ift ein Dorf mit Beiligengrabern, die viel befucht find, wie es icheint, benn es ift eine lebhaft bunte Bewegung auf ber Uferftraße zwischen bem Dorf und ber westlichen Vorstadt von Bagbab. Ein scharf zugespittes weißes Regelbach bezeichnet weiterhin auf bemselben rechten Ufer bas Grab ber Bobeibe, harun Arrafchib's Gemahlin. Es ift faft ber einzige Ueberreft aus jener Zeit. Endlich machfen bie blau glacirten Ruppeln, biefe Erinnerung an alt-babylonisch en Biegelichmelg, auch gur Linken über bie Balmen. Dort ift ber beutige Haupttheil Bagbad's, ber mit seinen erbgebauten Saufern und einer Bascharesibeng von gleichem Stoff bie Oftseite faumt. fieht den Bascha selber mit seinen Offizieren rauchend in bem offenen Empfangraum figen. Er benkt vermuthlich barüber nach, wie bequem es ift, bag ber Tigris von felber fließt und bie Welt ihren Sang geht, ohne daß er nachzuhelfen braucht. Wir legen unterhalb an, wo die Reitefel marten, Bagdad's weiße Efel, die aber nach hiefigem Brauch mit henna roth geflect ober am Bauch gang roth gefarbt find. Roch weiter abwarts ift bie Schiffbrude, folecht, wie gewöhnlich, aber reich belebt vom Bewühl zu Pfert, Efel und Rameel 74).

Bagbab, heut. Zustand.

In der That, Bagdad, Dar el Salam, der Ort bes Friesbens, ist einer der unscheinbarsten Plate geworden. Kaum die Hälfte bes Raums innerhalb der Mauern ist bewohnt, alles Andere ist Ruin. Die engen, schmutzigen, krummen Gassen sind zwischen umsmauerten Hösen und überhängenden sensterlosen Stockwerken. Als einzige Erquickung steigt die ewig junge Palme aus diesen Hösen und wiegt sich kokett im Luftzug. Rur in den dunkeln, überwölbten Bazargassen ist noch Leben und vielleicht einiger Glanz im schnees weißen Kopfbund, hochrothen sließenden Gewand und kostbarer Shawlsumgurtung des Türken oder einheimischen Kausmanns von Bagdad. Die Andern mit dem schwarzen anliegenden Rock, dem wohlgepstegten

schwarzen Bart und schwarzer Regelmute find Perfer. Ginkaufenbe Frauen, welche auch bier ju Land niemals fertig werben fonnen, tragen eine fcmarze Roghaarmaste, welche nur bie Augen frei läßt, und einen häßlichen, blau und weiß gewürfelten Uebergug ihrer gangen Geftalt. Man fagt, ihr Hauptftolz und Schmuck fei bie fünftlerisch reiche Tattowirung ihrer gangen Leiber. Den schwarzen Ring um's Auge malen fie fich in alt-hebraischer und agnotischer Beife. Ber bie Schate von Seibenftoff und Goldgewebe aber am gierigsten betrachtet und ihnen am liebsten weit von ber Stadt begegnen wurde, bas ift ber rechtschaffene Bebuin in feinem frangenbehangten Ropftuch und bem breitgestreiften Sadmantel. Wenn wir schließlich unser Saus gefunden haben, und von feiner Dachterraffe, die von einem ober mehreren Storchneftern mit une getheilt wird, hinausschauen, bann ift ber Anblick ber vielen Ruppeln, Minarets, Balmfronen und ber flachen, am Abend mit Menichen befetten Dacher immer noch ans ziehend genug 78).

Die Sige wird bald fo groß, daß nur in unterirbifden Raumen, Babblentider Serbabs genannt, Buflucht ju finden ift. Rachts ichlaft man auf ben Dachern, ober in Dachgemachern, die feine Decke haben, unter bem babylonischen Sternhimmel, ber allerdinge die vornehmfte Bölbung ift. Wenn ba bie mohlbefannten Gruppen: Jungfrau, Löwe, Krebs, Zwillinge, über uns wegrücken, bann werden wir ber alten Chalbaer gebenken, von benen wir eben biefe Unschauungen geerbt. Bielleicht fteht auch ein Blanet bazwischen, ber allzeit wohlthuende Jupiter, ober ber ewig zweibeutige Saturn. Bei ben Chaldaern, diefer babylonischen Briefterkafte, biegen die Planeten Dolmeticher, weil fie burch ihren Auf- und Untergang und ihr Sinjutreten ju ber ober jener Kirfterngruppe ben Willen ber Götter benen, die genau darauf merfen, fund thun 76).

Bir find bereits auf babylonischem Boben, wie wir bald genug an dem gewaltigen Ruinenberg, genannt Afferfuf, merken werben, ber sich westwärts von Bagbab erhebt. In Bagbab selber foll ein Uferbamm ber Bestseite von babylonischem Alterthum sein und auf seinen Backteinen den Namen Nebukabnezar's aufweisen 77). Wir burfen barum unter biefem babylonischen Sternhimmel auch ber bas

Rosmogonie. bylonifden Schöpfungefage gebenten, bie une um fo bebeuts famer ift, ale fie allein icon bie Berfunft und ben Beitergang alles babylonifden Rulturlebens andeutet. Die Belt fei ewig, lehrte man, aber biefe Gestirne seien nicht von Ewigfeit her am Simmel. Es war eine Zeit, in der Alles Kinfternis und Waffer mar. Darin murben feltsame und ungeheuerliche Thiere erzeugt, beren Abbilbung man im Tempel bes Bel ju Babel noch fehen fonnte. Gott Bel aber hat die Kinsterniß mitten entzwei geschnitten, Himmel und Erde von einander gefchieden, die Belt geordnet, und die Thiere, fo die Bewalt bes Lichtes nicht hatten ertragen fonnen, maren umgekommen. Bir feben, wie biefe Sage, bie in ben Fragmenten bes chalbaifchen Geschichtsschreibers Berosus aufbewahrt ift 78), junachft mit ber bebraischen übereinstimmt. Auch bort ift ein Chaos, Finsterniß und Baffer, worüber ber Beift Gottes weht und Licht gebietet. Die Ausbilbung ber Belt erfolgt in fieben Tagen, also nach babylonischem Wenn aber bie hebraische Sage von Babylon Wochenfalender. ausgeht, fo geht bie babylonische felber von Aegypten aus. bort ift inmitten ber Urgottheit ein finfteres Chaos, aus welchem Aneph, ber Beift, ber wehende Beift, ober Amun, ber Berborgene, die feste obere himmeloschaale und eine in gleicher Weise unten berumreichende bilbet. Ebenso hat jener babylonische Gott Bel Die Kinsterniß, welche ein Weib genannt wird, in ber Mitte entameigeschnitten, um aus ber einen Salfte ben Simmel, aus ber anberen bie Erbe zu bilben. Die agyptische Urgottheit, bestehend aus Geift und Urgewässer, Weltraum und Zeit, halt bie in ihrem Inneren entwickelte Welt von außen umfaßt. Wenn darum die hebräische Borstellung von Wassern über der Beste redet, welche herabfallen, sobald man die Fenfter bes Simmels öffnet, fo find bas bie Baffer ber Göttin Reith, ber Bottin ber himmelsgemaffer außerhalb ber Belt. Im Inneren leuchtete bei ben Aegyptern Phtha, bas Urfeuer, bevor bie Sonne geworben mar. Go fann es auch nach ber hebraifden Auffaffung Licht werben, obgleich die Sonne noch nicht geschaffen ift. Bu biefer offenbaren Bermanbtichaft ber aguptifchen, babylonischen und hebräischen Anschauung tritt noch als viertes Gegenftud bie phonififche Schöpfungelehre, bie in ben Fragmenten bes Sanduniathon vorliegt"). Auch bort ift Chaos ober Rluft und Leere, ift Seifteswehen und Urgewässer, und werden aus dem sinsteren Chaos die beiden Himmelsgewölbe, das obere und das unstere, in Gestalt eines Rieseneies gebildet. Eine solche Berwandtschaft der Religions und Spekulationsbegriffe deutet uns einen ganzen Kulturzusammenhang der genannten Bölfer an, einen Zusammen hang, den die Kunstgeschichte bestätigen wird.

Bir ahnen sogar hier ichon ben Beg, ben bie Entwickelung genommen hat. Er geht von Aegypten bireft nach Babylon, und war zur See. Giebt boch wieberum eine babylonische Sage bes Berofus felbst Zeugniß bafur. Bur Zeit, als die Menfchen noch vollfommen roh gemefen, heißt es, ware aus bem rothen Deer, b. h. bem perfischen Golf, an bem Babylon benachbarten Geftabe ein Thier Dannes hervorgefommen, bas am gangen Rorper ein Fisch Dannessage. war, aber unter bem Fischfopf einen Menschenfopf gehabt, und Menichenfuße, Die aber mit bem Sischschwang verbunden gewesen. Sein Bild, fagt Berofus, werbe noch gezeigt, und wir felber werden biefem Bild auf geschnittenen babylonischen Steinen und ninivitischen Stulpturplatten noch oft genug begegnen. Diefes Wefen alfo fei täglich mit den Menschen umgegangen, habe sie Wiffenschaften und Runfte, Erbauung von Städten und Tempeln, Gesetgebung, Geometrie, Aderbau, kurz Alles, was ben Menschen gesittet macht, gelehrt, habe auch über Rosmogonie und Gefetgebung gefdrieben und biefe Bucher ben Menschen übergeben. Mit Sonnenuntergang habe es sich wieder jurud in's Meer verfügt, und habe bie Rachte, wie ein Amphibium, bort zugebracht. Seitbem feien mehrere Beschöpfe berart erschienen, und sollen den von Dannes ertheilten Unterricht ausführlicher wiederholt haben 80).

Man hat von jeher zur Erklärung biefer Sage an's Erscheinen frember, b. h. ägyptischer Schiffe am babylonischen Geffabe gebacht. Da die Figur des Dannes als Gott verehrt wurde, und sich so sehr häusig findet, durfen wir an der hohen Bedeutung dieser Sage nicht zweifeln. Bann aber jene ersten Schiffe kamen, wissen wir freilich nicht, und haben bei unserer Unkenntniß ägyptischer Schiffsfahrt kein Recht, ihnen irgend eine dronologische Schranke zu sehen.

Am Eingang in's rothe Meer, bort, wo es am engsten ift, stand noch zu Strabo's Zeit, und steht vielleicht noch heute ber Denkstein mit Hieroglyphen, ben Sesostris hinterlassen hat, als er aus Aethiopien auf jene arabische Seite übersette. Das war im vierzehnten Jahrhundert. Unser Dannes ist vielleicht über tausend Jahre älter. Wie er uns den Weg zeigt, auch für die Hertunft der baby-lonischen bildenden Kunst, werden wir später sehen.

Attertuf.

Borerft werden wir eines Morgens ben Ruinenberg Afferfuf auffuchen, ber westwärts von Bagbab liegt. Wenn man bie Schiffbrude und die schlechte westliche Borftadt hinter fich hat, und in die stille Bufte hinausreitet, erblickt man bereits von fern ben Ruinenthurm. Und boch erscheint er noch täuschend nah, wie immer bei Studen von folder Größe in ber Ebene. 3mei Stunden fpater fann man die Schutthohen hinansteigen, aus benen ber ungeheure formlofe Ruinenklot hervorstößt. Es ift eine folide Maffe von ungebranntem Bacfftein, aber an seinen Ranten fageartig anzusehen, weil immer awischen einer Anzahl Backteinschichten fich eine Rohrlage findet. Diefes Rohr in mattenartiger Rreuzung ift wunderbar erhalten. Das Bange fteigt bis zu hundert funf und zwanzig Ruß Sohe. Umbergeworfene Trummer beweisen, daß ber Bau einft mit gebranntem Badftein bekleibet war. Aber feiner hat eine Inschrift. Die gange ursprüngliche Bestalt dieses offenbar urbabylonischen Dentmale können wir hier nicht bestimmen, werden fie aber später von einer andern Stelle aus verfteben lernen. Dicht im Guben geht ber große Ranal Saflawina vorbei, ber bie Cuphratwaffer noch immer in ben Tigris herüberführt. 3mar trodnet er im Sommer aus, hat aber folden Ueberfluß im Binter, daß die ganze Umgegend von Afferfuf ein Sumpf wird.

Bielleicht nehmen wir den Rudweg über jenes Dorf Kathimain, deffen zwei vergoldete Ruppeln sich über den Dattelwald am Tigris erheben. Es ist die Grabmoschee Schittischer Heiliger und Marthrer, also von jener großen Sekte, die von ältester Zeit an aus politischer Eifersucht sich von den Andern getrennt hat, von ihnen gehaßt wird und sie selber haßt. Die Schiten stuchen auf die drei ersten Kalisen, und behaupten, Ali, der vierte, hatte gleich der erste

werben muffen. Dem Dienste Ali's find auch biese Heiligen hier, wie es scheint, zum Opfer gefallen. Da die schitische Sette nament- lich durch die persische Ration dargestellt wird, so werden wir im Dorf, bei den Buden der Rosenkranze, auch wesentlich nur persische Pilger finden, oder andere, noch rathselhaftere Figuren, die aus Boschara und dem innersten Afien kommen.

Bir wollen nach Babylon, aber nicht auf bem nachften Beg, Selencia. fudwarts von Rhan ju Rhan, fonbern erft antehren ") bei ber Trummerstätte von Seleucia-Ktesiphon, die links vom gewohnten Weg am suboftwarte ziehenden Tigris liegt. Seleucia war eine griechis ide, Rtefiphon, ihr gegenüber, eine faffanibifdeperfifde Stadt. Bir gehen aber gleichwohl auf biefem unserem Spurgang nach babylonischer Runst nicht baran vorbei, weil die Rulturfraft dieser babylonischen Erbe auch an bem fich meffen läßt, was fie spater getragen. Alfo wieber binaus über bie moriche Schiffbrude, in beren Schiffen armes Bolf übernachtet, und burch bie Beftfeite Bagbab's, früh genug, weil es einen langen Tag braucht. Die Bufte ist mit Geftrupp bewachsen, Rapern und Mimofen, bas man ale Brennholz ju Gel nach Bagbab führt, mare aber ber üppigsten Rultur fähig. Runf, feche Stunden braucht es bis zu ben ftellenweis noch hohen Rauern einer Stadt am Tigris, Mauern von ungebranntem Badftein, die in ungeheurem Biereck fich verfolgen laffen. Innerhalb giebt es nichts als Schutthugel mit Bacfteintrummern, Scherben Blas, vielleicht auch ein Araberlager. Das ift Seleucia, Die Stadt bes Seleufus. Subwarts muß bie Munbung eines nicht mehr fließenden Ranals fich auffinden laffen, bes berühmten Rahr Dalcha ober Köniakanals. Diefer ift alter als Seleucia, benn bereits Rebutadnegar hat ihn geschaffen. Wir wiffen, daß berfelbe Ronig das Waffer an ber Tigrismundung, die damals vom Euphrat noch verschieden war, eindämmen ließ und an ber Euphratmundung bie Stadt Teredon erbaute 88). Wenn bazu bie Belagerung von Tyrus fommt und bie versuchte Bernichtung bes phonifischen Sanbelswege, ber vom rothen Meer nach Tyrus gieng, fo ift es klar, welche Sorge er hatte, ben Handelszug durch Babylonien und hier herüber vom Tigris gegen feine Hauptstadt Babylon zu leiten. Damals bachte

er freilich nicht, baß fein ganges von ihm neu geschaffenes Babylon untergeben muffe, damit hier zwischen bem Tigris und bem Ranglende eine neue Weltstadt emporfomme. In ber That hat Seleufus bie Bewohner Babylon's herübergenommen und an ber Lebensader bes mesopotamischen Sanbelswegs, bie immer fur Gine Beltftabt ausreichte, die Beltftabt Seleucia gegrunbet. Leiber wiffen wir fehr wenig von ihr. Sie war groß, reich, und wuchs fogar noch burd ben Verfall ber griechischen Reiche in Aften, weil alle griechiichen Rolonien allmählig fich hierher zusammenzogen. Gie bewahrte ihre griechische Berfassung und Freiheit mit eigenem Senat allen fremben Beluften gegenüber. Aber eigene Literatur und Runftbentmale icheint fie nicht gehabt zu haben, und fann barum nichts Unberes hinterlassen, als etwa die ähnlich große und ähnlich leere Stadt Rem Dorf heutzutag hinterlaffen murbe. Bernichtet murbe fie burch bie brutale Robbeit eines Römerheers unter einem General bes 2. Berus 4).

Rtefiphon.

Bir haben icon langft ein großartiges Ruinenfolog im Ungeficht, bas einsam gegenüber auf bem andern Ufer fieht. Bielleicht können wir eine ber aufwärtssegelnden Boote anrufen, Boote von Rorbgeflecht, feltsam rund und außen mit Bitumen überzogen, wie fie hier auf bem unteren Tigris üblich find. Es führt uns über nach ber Statte von Rtefiphon, benn bieß ift bie Stadt, welche ben Raum ber breiten, ftromumfloffenen Salbinfel einnahm. Inmitten biefer Klache voll unbebeutenber Schutthohen fteht ber Balaft bes Choeru Rufchirvan, einst bas weiße Solog, bas von ben Arabern mit Jubel begrußt murbe, ale fie im erften Eroberungefturm am Tigridufer erschienen. Der Brophet hatte es verheißen. Und wir finden noch ben ungeheuren, fern fichtbaren Bewölbbogen, ber in ber Mitte einer reich ausgebilbeten Kacabenwand über beren vorn offenen Mittelraum herüberschwingt, und ihre beiben Flügel verbindet. Diefer Mittelraum vertieft fich unter jenem feinem hundert Fuß hohen Tonnengewölb nach innen und ift mit seinen ftarken Seitenwänden und ber Rudwand ber einzige Reft, außer ber Kacabe. Die Kacabenmand, zu beiben Seiten ber hohen und zwar elliptischen Bogenspannung, beforirt fich mit verschiedenen Reihen größerer, fleis nerer Rundbogennischen übereinander, ohne offenes Fenfter, in feche, fieben Stockwerfen. Sie find aber alle jufammen nur fo hoch als ber offene übermölbte Mittelraum allein. Die Gemächer, welche biefe Klugel in fich fasten, find verichwunden, und außer ber Gemolbhalle, wie gefagt, nur bie gleich hohe Racabenwand übrig, bie ihre Halbsaulen und Rischen aus Bacftein aufbaut, aber einft mit weißem Marmor befleibet mar. Go ift heute noch ber Blan perfischer Balafte, mit einem Thronfaal in ber Mitte, ber fo boch ift, als bie Stockwerke seiner Seitengemächer zusammen. Es war hier in ber That ber Thronfaal ber Saffanibentonige, vor bem bas Abendland sich so oft gebemuthigt hat. hier fanden die erfturmenden Araber ben golbenen Thron und einen feibenen Teppich bavor, fechzig Ellen lang und breit, ber ein Parabies, einen Barten vorstellte mit Blumen und Früchten von Ebelstein, das Laubwerf von Gold. Der grabifche heerführer wollte ben Teppich fur Dmar ben Ralifen felber retten, aber biefer zerschnitt und vertheilte ihn zu Diese Salle murbe mit Bachsfergen erleuchtet, benen Medina 86). man Rampfer beimischte. Die Araber aber, heißt es, ftreuten ben erbeuteten Rampfer auf ihr Brod, weil fie ihn fur Salg bielten. Jest nisten Schaaren von Bögeln in dieser Halle. Die Gewölbbecke ift burchbrochen und spannt noch in zwei Bruden, immerhin Schatten gebend, herüber. Der Ralif, welcher Bagbab baute, Almanfur, hatte auch ben gangen weißen Balaft borthin verfegen wollen. man mußte ablaffen wegen ber Schwierigfeit bes Abbrechens, gegen ben Rath eines Beziers, ber es unpaffend fand, daß ein Kalif nicht einmal im Stand fein folle, ju gerftoren, mas eine frubere Beit gebaut habe.). So jagten fich hier die Eriftenzen großer Städte. Auf Babylon mar Seleucia gefolgt, und fah hier gur Stelle, fich gegenüber, bas Binterlager ber Barther fich feftfegen, gwar hochft respektvoll vor Seleucia selbft. Sie verwehten wieder und murben nichts hinterlaffen haben, wenn nicht bas neuerstandene Perferreich ber Saffaniben bier in Rtefiphon feinen Sit nahm. Rtefiphon, von ben Arabern zusammen mit Seleucia, ober mas an beffen Stelle war, Mabain genannt, b. h. Doppelftabt, verlor feinen Rang und seinen Bauftoff an die grabische Weltstadt Bagbab.

٩

Unficht bes unteren

Wir haben weiter hinab am Tigris nichts zu thun. Etromiaufe. Anfiedlungen hören auf, aber alte Mauerpfeiler und Schutthoben, fogar Brudenrefte am Ufer und unter Baffer verrathen eine andere Beit. Der Kanal ober Kluß Shat el Hijeh führt die Tigrismaffer nach bem Euphrat hinüber, sowie wie früher umgekehrt alle Berbindungsarme vom Euphrat nach bem Tigris famen. Land zur Linken von biefem fudmarts ziehenden, bas fubliche Baby-Ionien theilenden Berbindungefluß, ift ein undurchbringlicher Sumpf, außer für die milben Araber felbft, die ihn bewohnen und an feinem Rand erscheinen. Sie haben ihre mit Bitumen überzogenen Boote jur Sand, um bei fteigendem Baffer ihre Robrhutten aufzugeben. Der Buffel bient ale Reit- und Schwimmthier, und liefert selber bie leichtefte Nahrung in ben Sumpfen. Uebrigens sind die Muskitos furchtbar und im Uferwald bort man ben Lowen brullen. So weit ift ber Ruin bes Landes erft in neuerer Zeit gebieben. In ben erften Jahren der Bedichra, wird berichtet, hatten die Tigrismaffer alle Damme burchbrochen, ungeheure Streden Landes ertrankt, jum Schilfwald gemacht und feien nicht mehr zu bandigen gewesen 87). Und boch wurde in Ralifenzeiten noch bie große Stadt Basit erbaut, bie Mittelftadt, auf einer Insel biefes Ranals ober Berbindungsfluffes Shat el Sijeh, und führte über fie bie hauptstraße von Beft nach Oft und von Gub nach Rord. Also ber Berfall ber Damme muß seither noch bedeutend fortgeschritten sein. Reine Balme ist mehr am Ufer des Tigris; sie sind vermodert oder scheuen den Soneehauch bes perfischen Gebirgs, bas weiter hinab fichtbar wirb, und das seine wilden Raubhorden herunter sendet. Erst bei Korna, bem Ort, ber auf ber trockenen Spite ber Bereinigung zwischen Euphrat und Tigris liegt, beginnt wieder der Dattelwald, und begleitet auch weiter hinab ben majestätischen Lauf bes vereinigten Strome auf beiben Ufern 86).

Alfo borthinab haben wir nichts zu suchen, fonbern fegen wieber über auf's weftliche Ufer in fleiner, forbrunder gahre. Die fleine Moschee mit ben Balmen, ber einzige Gegenstand, ben wir außer Chobru's Balaft auf bem Boben von Rtefiphon erbliden, ift nichts Geringeres als bas Grab von Mohammeb's Barbier und

ein Ballfahrtsort für Barbiere. Bir landen ju Seleucia und traben lanbeinwärts nach Submeften burch's innere Mesopotamien, um einen ber Rhane auf bem gewohnten Weg von Bagbab nach Babylon ju erreichen - nicht ohne umzuschauen nach Taf Reera, bem Bogen bes Chosru, wie der Balaft heute heißt, ob er uns nicht wie Andes ren ben Befallen thue, in wunderbarer Spiegelung bis in ben Simmel zu machfen, ober gar fich nedent auf ben Ropf zu ftellen ...). Das innere Land bezeichnet fich burch Trummerhugel und weite Streden voll Badftein, Topficherben und Glas, mit trodenen Ranalen bagwischen, eine Stelle um bie andere, und immer mit bem entspredenben Mangel an jedwedem Pflanzenwuchs, wo früher eine Orts-Bir fommen auf ben gewohnten, fubmarte giehenben lage mar. Beg von Bagbab, vielbetreten namentlich von perfischen Bilgern, Schitten, beren Wallfahrt nach Meicheb Suffein und Defcheb Ali geht, zwei für biese Sefte hochheilige Orte jenseits bes Euphrat in ber Bufte. Es find gange Karavanen mit Sargen frommer Berfer, die bort in ber Rabe ihrer Beiligen begraben fein wollen. Darum find hier unterwegs auch so viele und große Rhane, meift aus perfischer Stiftung, aber erbaut, wie natürlich, aus altbabylonischem Badftein, ber Ausbeute von ben nachften Trummerftatten. Immer findet fich ba ein großer Hof, umgeben von Zellen, und mit zwei aufgemauerten Blattformen in ber Mitte, wo man bie Baaren abfett und im Sommer folaft. Sinter ber Bellenreihe, bie nach bem Sof fich öffnet, ift ein bebedter Bang um's gange Bieredt berum, mit ben Stallraumen fur Pferb und Rameel und anderen Bellen ober Rifden für ben Bintergebrauch. Gewöhnlich ift bas Gebrange groß 10).

**Beg** tab Labulon,

Bon Rhan Mohawill an, am zweiten Tag, erblickt man fubwarts ben ersten Trummerhugel von Babylon. Es ist eine Höhe von steilen Seiten und flacher Platte, sehr fern schon sichtbar, wahrend unfer Pfad zwischen niedrigen Schutthaufen sich hinwindet. Diese haben begonnen, sowie beim Dorf Mohawill ein noch immer sließender Ranal überschritten ist. Wir sind bereits auf Babel's Boben.

## 8. Babylon.

Befchreibung ber Alten.

Wir kommen natürlich mit einem Bilb ber Stadt im Ropf, wie es aus ben Berichten ber Alten übrig ift 1): bas ungeheure Quabrat hinter einem unglaublich hohen Ball, jebe ber vier Ballfeiten funf gange Stunden lang. Der Ball - naturlich von ber Tiefe bes Grabens an - hatte zweihundert Ellen Sohe und funfzig Ellen Dide, die Elle zu anderthalb Fuß. Die Straßen waren gerabe, von ber Lange ber gangen Stadt, und freugten fich in rechtem Winfel. Mitten burch bie Stadt gieng ber Euphrat und war gleichfalls zu beiden Seiten von hohen Wallmauern begleitet. bie Querftragen auf biefe Ufermauer ftiegen, waren eherne Thore nach bem Kluß. Die Säuser waren boch, breis und vierftödig, aber nicht aneinander gedrängt, fondern mit Garten abwechselnd. Es blieb Raum genug an Aderland und Dattelwald innerhalb ber Mauern, um ber Bevölferung in Belagerungenoth auszuhelfen. Bir benfen auch an die uppigen Babylonier, wohlgepflegt in langen Bewandern, jeber mit seinem Siegelring und bem Stab, ber in ein Schnisbild endet, Rofe, Lilie, Abler 2c., und an ihre ausschweifende Frauen-Beim Belage murbe bie Einnahme ber Stadt überhort, als bie Berfer bes Cyrus im Euphratbett beraufdrangen, wo fie bas Baffer burch Ableitung hatten fallen machen, und wo fie bie ehernen Thore offen fanden.

Perg Babel.

Jener Berg, ber uns zuerst entgegenwächft, trägt noch immer und allein ben Ramen "Babel". Er erhebt sich aus einer Umwallung und einem doppelten Graben, durch ben wir hindurch muffen, bevor wir zu Fuß den Pfad an der steilen Hügelwand hinauf suchen können. Bon seiner Höhe erbliden wir zuerst den Euphrat. Er geht groß und ruhig zwischen seinen Palmenufern und verliert sich fern zwischen den Palmenwäldern von Hillah, der heutigen Stadt, die noch immer innerhalb des alten Babylon liegt, aber zwei Stunden von hier, und nur an ihren Minarets erfennbar ist.

Es ift eine ungeheure, fast icharf vieredige Terraffe, auf ber wir fteben, und aufgemauert aus ungebranntem Badftein mit bidem

Lehmmörtel und Lagen von Rohrgestecht, ganz wie am Afferkuf bei Bagdad. So zeigen es die Wände, die an allen vier Seiten zwischen niederstießendem Schutt noch zu Tage stehen, aber vielsach zerrissen von den Regenrinnen. Der unebene Rücken, mit Trümmerstücken bedeckt, erhebt sich gegen die Südostecke, wo man steil hinadssteht, bis zu hundert vierzig Fuß über die Ebene. Unzweiselhaft waren die Terrassenwände mit gebranntem Stein bekleidet, aber diese Bekleidung ist längst verloren oder tief im Schutt begraben. In der That wurden bereits solche Wände und Strebepfeiler blos gelegt: gebrannter, durch Kalf verbundener Backsein, und auf der Unterseite jedes Backseins Nebukadnezar's Namen in Keilschrift.

Bir haben alfo eine Burg aus Rebufabnegar's Zeit, ober eine Terraffe, welche bie Burggebaube trug. Ginzelne Gange, Rammern wurden wohl unten im Berg felbft angebrochen, find aber nicht weiter zu verfolgen unter ber Befahr bes nachfturgenben Schuttes und im Stanf ber wilben Thiere, Die barin geniftet. Sarge, wie man gleichfalls welche vorfant, mit ihren Leichen, bie in Staub gerfallen, fobald bie Luft hingutritt, gehoren einer Beit an, mo ber Berg bereits Ruine mar. Er ift bie größte Ruine ber Offfeite, und boch ift nichts überliefert von feiner Bergangenheit; benn mas wir wiffen von babylonischen Burgen, bas werden wir anderwarts nothig haben. Aber eines ber Raftelle muß er fein, welche in bem bereits menfchenleeren Babylon von Demetrius Poliorfetes belagert wurden und mahricheinlich bas von beiben, beffen Eroberung miß. lang . Es fonnte heute wieder jur Festung werden. Uebrigens ift bie Stelle nicht ohne mohammedanischen Spuf, und im Innern bes Berge, wie man gang gewiß weiß, find die gefallenen Engel harut und Marut an ben Fußen aufgehangt.

Rach West, Nord und Oft ist, wie gesagt, dieser steile Berg 3nnere Babel von einer Umwallung umgeben, die sich erst ein Stud Umwallung umgeben, die sich erst ein Stud Umwallung umgeben, die sich erst ein Stud Umwallung studen vom nächsten Kanal durchschnitten wird, dann aber in geradem Jug fern nach Sudosten in die durre Wüste hinausgeht. Endlich wendet sie, wie wir wissen, im rechten Winkel wieder sudwestwärts oder an den Strom zurud, also ein Dreied, das seine Spite landeinwärts legt und den Strom mit den großen,

ihm nah liegenden Trummerbergen an feiner Bafis hat. Es find biefer großen Berge brei, unfer Berg Babel ber nördlichfte, ber offenbar ale Citabelle am nörblichen Anfang biefes großen Balaftgebietes lag. Das war es nämlich, bas Bebiet von Rebufabnegar's großer Burg, die wir in bem mittleren, bem nachsten Trummerberg, eine Biertelftunde fubmarts über bie versumpfte Rieberung bin erkennen. Und ber britte, abermale foviel weiter, burfte ben befondern Balaft ber hangenben Garten barftellen. Diefes Balaftgebiet mit seinen Barks sondert fich also von ber übrigen Stadt burch eine eigene Umwallung, welche bie rechtwinfelige Ordnung von Babylon's Strafen durchbrechen mußte. Die Spite jenes Dreieds fehlt, ober ift offen geblieben, um bas große hauptthor gegen bie übrige Stadt aufzunehmen. Wie bie großen Außenmauern ber Stadt aber liefen, wiffen wir noch immer nicht, ba fie vollständig verschwunden ober in ihren Spuren allzu unficher find. Wahrscheinlich waren fie ein Quabrat, beffen Seiten nach ben vier Beltgegenben lagen, und bas vom Euphrat, von Rorb nach Gub, in zwei mefentlich gleiche Salften getheilt wurde. Die Berfolgung ber Trummerfpuren unter ber babylonischen Sonne auf so ungeheure Streden, und in niemals ungefährlicher Rachbarschaft hat natürlich ihre eigenen Schwierigkeiten 94).

Berg Mubichelibe.

Bir fommen zu dem zweiten und noch größeren Hügel, wenn die grüne, beweidete Riederung hinter uns liegt, und muffen ihn gleichfalls ersteigen. Er heißt Kasr, Schloß, oder Mubschelibe, Umsturz, und ist ein unermeßlicher Schutthaufen, aus dessen Höhe die blaßgelben Backteinwände und Pfeiler noch hervorstoßen. Sie sind nicht mehr zu enträthseln und danken ihre Eristenz nur der untrennbaren Festigseit, mit der die Backteine in ihrem seinen Kalt> verdand haften. Seit Jahrhunderten und Jahrtausenden wird hier nach Baustoff gewühlt, und ein sechzig, achtzig Fuß tiefer Schutt wäre zu entsernen, bevor man auf den Unterdau der Mauern stieße. Wir gehen an der vielgenannten rohen Löwenfigur vorüber, welche halb begraben im Schutt liegt und sinden auf derselben Rordseite jenen einsamen Baumgreis, von den Arabern Athela genannt, der einzig in seiner Art sein soll, und der mit den wenigen Iweigen

seines gebrechlichen Stamms immer noch grunt. Er fei aus Urzeiten ftehen geblieben, heißt es, bamit Ali, ber Lowe Gottes, nach ber Schlacht bei Sillah fein Bferd baran anbinde.

Wir ftehen auf Rebufabnegare großer ober neuer Burg, von ber und Beschreibungen übrig find . Gie hatte einen breifacen Mauerwall, wovon wir ben außersten und weiteften Bug wohl in jenem großen Dreied erkennen burfen, bas, wie gefagt, fo beutlich in die öftliche Ebene hinaus zu verfolgen ift. Andere Balljuge geben von einem Schenfel biefes Dreieds jum anbern und ioneiben einen großen Raum mit beffen Spite ab. Andere lagern weniger regelmäßig ober zusammenhängend da und dorthin um unsern Auf ben Thurmen und Wanden biefer Burg waren Hauptberg. riefenhafte Jagbgemalbe von glacirtem Badftein: Gemiramis zu Badnein. Pferd, nach einem Barbel mit bem Speer werfend, und Rinus neben ihr, wie er einen Löwen burchftach. Auch von folden Badfteingemalden find neuerdinge Refte hier aufgefunden worden 00), namlich glacirte Badfteine mit Pferdehufen, Rinnbaden von Lowen, Schweif und Pfote von Sunden, feingepflegte Bartloden, menichliche Augen, Alles in lebhaften Karben. Andere Bacfteine mit Reilschriftzeichen, weiß auf blau, haben bas Bilb einft erklart. Es war aber gewiß nicht Ninus und die fabelhafte Semiramis, welch lettere ihre Rechte auf babylonische Bauten ganz wird aufgeben muffen, sondern Rebukadnezar und feine eigene Frau. Er ift Erbauer bes Gangen, jeber Badftein trägt feinen Stempel, alfo wird er auch Riemand außer fich felbft barauf abgebilbet haben. Sein ift biese ganze neue Stadt der Offfeite, und Er burfte allerdings fagen, wenn er auf seiner Burg spazierte, wie im Bud Daniel: "bas ift bie große Babel, bie ich erbauet habe jum foniglichen Saufe burch meine große Macht, ju Ehren meiner Berrlichfeit."

Bir wollen auch den britten der großen, diesseitigen Trummer- Amranbagel, hugel nicht verfäumen, zu dem man durch einen ähnlich feuchten Beibegrund hinüber und hinauf reitet. Er ift noch formloser, niebriger, ausgebreiteter als bie andern, und gleichfalls geheiligt burch mohammedanische Legende, und zwar als Heiligengrab eines Amran ibn Ali, wonach er sich nennt. Bahricheinlich bezeichnet er bie Braun, Gefdichte ber Runft, I. Banb.

hangenben Garten. Es war bas ein besonderer Palaft, ben Rebufabnegar, wie es beißt, erbauen ließ, bamit feine Bemahlin, eine medische Pringessin, ben Reiz ihrer Bergesheimath in ber babylonischen Ebene nicht vermiffe. Darum trug ber Balaft auf seinem terraffenformig anfteigenden Ruden bie Bartenwalber, mahrend ber Raum barunter, Bogen über Bogenftellung, bewohnbare Gemacher Diese waren eng, aber kellerartig fühl wie die heutigen Gerbabe, die ein fo großes Bedurfniß find. Rach folder Ruhlung verlangte ber fieberfranke Alexander, ben man von ber Befffeite herüberbrachte. Bon ba hatte er nicht mehr weit bis in fein lettes Saus, Nebufabnegar's große ober neue Burg, wo er ftarb, er, ber so manche fremde Königsburg betreten hatte. Wir werden nicht erwarten, von ben hangenden Garten heute noch bie Bogen und Bfeiler ju finden. Dafur haben bie arabifden Steinbrecher geforgt, beren gefuchte Baare mit Sulfe ber Ranale nach allen Enden fich verbringen ließ.

Nach ber genauen Beschreibung ) bei ben Alten bestand ber Bau, ber also auf einer Seite terraffenförmig anstieg und auf ber andern von einer Sohe von fünfzig Ellen senfrecht abfiel — bestand aus parallelen Bangen, Springen, die nach Art ber Rohrpfeife neben einander liegen und von ber fteilen Bandfeite fich nach innen vertiefen, ein Stochwerf über bem anbern, fo bag bie Bange nach oben an Lange abnehmen mußten. Die Zwischenmauern ber parallelen Bange waren zwei und zwanzig Buß bid, bie Bange felber nur gehn, und ihre Deckteine sechszehn Fuß. Die Anwendung so großer Steine in ber Dede icheint jeden Bedanken an ein Bewölb auszuschließen. Bleichwohl werden die Bange auch ausbrücklich Gewölb genannt 8). Durfen wir vielleicht auf einen Gewölbschnitt in die Dide bes einheitlichen Decksteins schließen, so, wie wir's von Abndos in Megnyten ber fennen? In ber That gleicht jenes Trummerftud von Ronig Seti's Balaft mit seinen parallelen, in folder Art gewölbten Springen bem Bilb ber hängenden Barten am nachsten. Ueber ben hiefigen Bangen und ihrer Steinbede, wo fie ben Terraffenboben bilbet, fanden fich jum Schut gegen bie Feuchtigfeit erft Lagen von Schilf und Bitumen, bann von Gyps und gebranntem Badftein, endlich von Bleiplatten, bevor die tiefe Gartenerde folgte.

Bom Hügel des Amran aus führt der Weg durch Palmenwälder einab. sübwärts nach Hillah. Man kommt endlich durch's verfallene Thor der Oftseite in den Bazar, der, anstatt babylonischer Teppiche und Mäntel von buntgestickter Pracht, die unentbehrlichen englischen Baumwollzeuge, Messer und Scheeren für die Wüstenaraber ausweist. Eine Schiffbrücke führt hinüber in den gleichfalls ruinenhaften Hauptstheil der Stadt. Ihre Bevölkerung scheint mehr die Gemeinschaft mit dem Bolk der Wüste, als mit der türkischen Regierung zu lieben, und zahlt Abgaben nur wenn sie muß.

Wir sind noch immer auf dem Stadtboden von Alt-Babylon, und sehen unsere ideale Reise ohne Aufenthalt fort. In Wirklichkeit geht es vielleicht nicht immer so leicht, und jedenfalls ist eine starke Reiterbedeckung nöthig, wenn wir die Hauptruine der Westseite, den babylonischen Thurm, besuchen wollen. Er liegt fern südwestwärts von Hilah, gehört aber immer noch zur alten Stadt. Sobald wir die Dattelgärten von Hilah, und den Graben, der sie gegen die Einfälle von der Wüste her schüben soll, im Morgendunkel hinter und haben, steht der Thurm oder Bird Nimrud, wie er heute heißt, einsam in der Ferne vor und. Das Feld ist vollsommen eben und von der Euphratüberschwemmung Alles, außer den Kanalrändern, ausgelöst. Salztrostalle treten heraus. Unsere Reiter jagen darüber hin und freuen sich an arabischem Lanzenspiel ohne alle antiquarische Sorge.

Ge find volle zwei Stunden bis zum Birs Nimrub. Der Rimrub, heutige orientalische Brauch knupft also Rimrub's Ramen an das Denkmal, einen Ramen, der fast an jedem bedeutenderen Rest in Mesopotamien hängt. Rimrud, der Mann des Jägerruhms, der eine immer abenteuerlichere Figur geworden, der als Orion am Himmel hängt, als gefesselter Thor der Hebräer), ein übergewaltiger Troßer— er hat es vielleicht selber gar so schlimm nicht gemeint, und wurde, wie mancher Andere, den Kopf schütteln über das, was die Sage aus ihm gemacht. Er ist in der Bibel Städtegründer, Gründer von Niniveh. Er wird also wohl mit dem Gründer Riniveh's nach gries

hischer Rachricht, dem gleich fabelhaften Rinus, zusammenfallen. Uebrigens hat man auf den einheimischen Denkmalnachrichten weder von dem einen, noch von dem andern eine Spur gefunden; nichts natürlicher aber, als daß die abenteuerliche Sagensigur des Ninus ein anderes Lieblingskind der Sage zur Gemahlin erhält, nämlich Semiramis, von deren Größe wir gleichfalls kaum erst eine schwache Wurzel in der historie sinden können. Die Gründung Riniveh's oder vielmehr der Anfang des affyrischen Staats fällt nach Herodot in's Ende unseres dreizehnten Jahrhunderts auswärts, und eben so weit, wie wir sehen werden, dürften die dortigen Denkmale reichen. Aber der babylonische Thurm, falls wir in der That dessen Rest vor uns haben, geht wohl tausend Jahr weiter zurück, als jener Anfang Riniveh's und bessen mythischer Gründer Rimrud oder Ninus.

Bire Rimrub, Beluethurm.

Birs Rimrud ift ein vollkommen durrer, staubbedeckter Ruinenbugel, ber zu einer Regelhobe von zweihundert Ruß anfteigt. Raum, obgleich wir's vorher icon wiffen, finden wir im hinaufklimmen bie unfichern Abfate eines alten Stufenbaus. Er ift steil nach allen Seiten, hat aber gegen Often eine breite etwa sechzig Fuß hohe Borterraffe. Diese ift in ber Mitte burch eine tiefe Regenschlucht getheilt, und verlängert die Grundlinie bes Bergs gegen Often fast um bie Salfte. Buoberft auf ber Regelhohe finden wir ben gewaltigen, einsamen Mauerpfeiler, ber noch funf und breißig guß höher fteigt. Er ift von oben bis unten gespalten, fo bag wir hindurchsehen tonnen. Rleine vieredige Kanale in paralleler Ordnung burchbringen bie gange solide Bacffeinmaffe und freuzen fich regelrecht in ihrem Innern. Das geschah offenbar, um bas Innere bes Baues burch Luftzug troden zu halten, hier auf einem Boben, ber bei ber Nachbarichaft ber Gumpfe an Feuchtigfeit Ueberfluß haben mochte. Große Mauerbroden, bie offenbar aus größerer Sobe herabgefturgt find, liegen am Ruß bes Mauerpfeilers und zeigen in ihrer feltfamen Berglafung beutliche Spuren eines ungeheuern Brandes.

Wir haben von Herodot die Beschreibung des Belustempels in Babylon, jener vierseitigen Stufenpyramide von acht großen Abssähen, an welchen die Treppe außen hinaufgieng. Zuoberft, als achte Stufe, stand ein großer Tempel mit dem golbenen Tifch und

bem Bett des Gottes, wo der Gott selber abzusteigen pflegte. Er empfieng dort allnächtlich eine babysonische Frau. Aber unten, gegensüber vom Kuß des Stufenthurms war ein anderer Tempel mit dem goldenen Kolosialbild des Gottes, das auf einem gleichfalls goldenen Thron saß und einen großen goldenen Tisch vor sich hatte. Außen vor dem Tempel war noch ein goldener und der große Altar, auf dem bei dem Fest des Gottes die Chaldaer für tausend Talente Beihrauch verbrannten.

Durfen wir nun biefes hinreichend flare Bild, in feinen Lichtlinien gezeichnet, über ben heutigen Ruinenberg ftulpen, und ihn . barnach ergangen? Es fehlt biefem Berg natürlich viel, felbft an Maffe, um jenes Ret auszufüllen. Der Thurm war nach Strabo ein Stadium, d. h. fechshundert Rug hoch, und die heutige höchfte Zacke mißt, wie gesagt, nur zwei hundert fünf und dreißig. Aber gleichwohl giebt es im ganzen Umfreis von Babylon feine Ruine, bie an Grofartigfeit von fern bem Bire Rimrud gleich fame, und bie sein Recht, ber Belustempel ju fein, ihm konnte ftreitig machen. Budem muß ber Belustempel auf biefer, auf ber westlichen Guphratseite liegen, benn er war durch ben Strom von ber großen Königsburg getrennt, die wir auf ber anderen Seite wiffen. Diesseits aber fteht ber Bire vollkommen einsam. Und wenn die jetige hochfte Bade auch nur seine britte ober vierte Stufe bezeichnen fann, und wenn der Thurm bei seiner setigen Basis unmöglich doppelt ober dreifach so hoch sich benken ließe, so nehmen wir unbedenklich jene große vermeintliche Borterraffe nach Often mit zu ber Bafis bes einftigen Bangen, und bann wird es geben. Diese Borterraffe, sowie ber Berghang über ihr, besteht aus ungebranntem Bacftein, bedeutet also ein Inneres. Es wird in ber That bas offengelegte Innerfte bes Thurmes sein, und bort, wo die vermeinte Borterraffe an ben höheren Berg anstößt, bort, hoch über beiben, war ber einstige Gipfel. Für jenen Tempel aber, ber mit feinen Altaren bem Stufenthurm unten gegenüberstand, finden wir vortrefflich Blat auf jenem großen Schutthugel, ber fich oftwarts vom Birs Rimrub, und burch geringen Zwischenraum bavon getrennt, erhebt. Diefer Sügel ift bebeutender an Umfang als der Birs Rimrud selbst, ift vielfach zerrissen und bebeckt mit Backteintrummern und trägt jest auf seinem breiten Ruden ein paar muhammedanische Kapellen. Er mag einst den Unterbau des Tempels und Altarhofs gebildet haben. Beides, der Stufenthurm und der Tempel, standen innerhalb einer Umwallung, die auf jeder Seite zwei Stadien maß und die das erzthorige Heisligthum des Belus darstellte. Bielleicht dürfen wir in den vor und liegenden Schuttbergen auch den Zug dieser Außenmauer noch erstennen 100).

Wer ift dieser Belus und wer baute ihm bas Seiligthum? . Sollen wir in diefem Stufenthurm, von dem die Griechen reben, que gleich auch ben babylonischen Thurm erfennen, von bem bie uralten bebräischen Sagen melben? Bire Nimrud giebt feine nabere Ausfunft über fich felbft, fo wenig ale die Byramide bes Cheops, und mußte deswegen nicht minder abenteuerliche Meinungen über fich ergeben laffen. Die große Byramide aber nennt ihren Erbauer in ben rothen Steinbruchmarten, Die fich über ihrer Konigstammer an ben Bloden ber engen, oberen Raume noch porfanden. Der babylonische Thurm nennt seinen Erbauer, ober ben, welchem er seine gange vollendete Große verbanft, an der unteren Seite feiner Badfteine, wenigstens berer, aus benen biefer thurmartige, von oben bis unten feltsam gespaltene Ruinenzahn feines Bipfels befteht. Bacffteine von entzückend feiner Fügung, haften aber fo fest aufeinander, daß es nicht möglich ift, ein ganzes Eremplar mit der immer nach unten gewandten Reilschrift zu gewinnen. Sie enthält aber= male ben Namen Nebufabnegar, ober wie er felbft fich fcbreibt, Nabuchuburrusur, König von Babylon. Seine anderen Titel find noch unficher. Alfo jedenfalls ber gewaltigfte Ronig ber Stadt, Nebukadnezar, er, auf dem die kurze babylonische Weltherrschaft rubt. er ift es auch gewesen, ber bas gewaltigfte Denkmal biefer Stabt vollendet hinterlaffen hat.

3wed bes Baues.

Und was wollte er damit? Eine Sternwarte für die Chalbaer, wie man gemeint hat? Wir haben, wie schon bemerkt, alle Achtung vor der Sternkunde der Chaldaer, die mit ihren Büchern dem Alexander schon vor die Stadt entgegenzogen. Sie hatten Berechnungen, die bis ins drei und zwanzigste Jahrhundert hinauf-

gingen, wußten die Dauer von Monat und Jahr haargenau zu beftimmen, und wußten, warum der Mond fich verfinftert 101). wenn fie auch einen möglichst hohen Standpunkt wunschen mochten. um den Aufgang der Geftirne zu beobachten, fo wie heutzutag ber Mueddin vom Minaret hinausspaht, ob die Mondsichel nicht fomme, die das Enbe des Kaftenmonats anzeigt - so braucht es boch dazu feine Sohe von sechshundert Ruß, die Sohe des babylonischen Thurmes, und erbaut man dazu beffen Riesenmaffe nicht.

Die Alten nennen ben Belusthurm, biefe quabratische, in acht großen Stufen anfteigende Byramide, ein Grab, Grab des Belus. Und es heißt, daß Xerres, der Tempelrauber, auch biefes Brab geöffnet habe und fand ben Leichnam in feinem Sarkophag voll Del schwimmen, ben Leichnam bes Belus, ber erft, wie es heißt, ein Mensch war und bann ein Gott wurde 102).

Wenn man fich hat begnugen muffen, in ber großen agppti= Bortichritt ichen Pyramide eine Grabesbestimmung und gar nichts weiter zu sehen, so wird auch für die große Pyramide von Babylon nichts Anderes übrig bleiben. Außer ber ungeheuren Daffe und Sobe ift noch gar manche Aehnlichkeit zwischen beiben. gange Entstehungsweise. Die agyptischen Byramiden, haben wir gesagt, wurden nicht im ganzen Umfange begonnen, sondern man legte um den Kern einer ersten, mäßiggroßen Pyramide, wenn bie Beit reichte, immer neue Schichten mantelformig um. Bang ebenso ift ber babylonische Thurm entstanden. Wir unterscheiden ben Rern, ben alteren Bau, vielleicht eben ben, welcher nach ber biblischen Tradition bereits in den himmel wollte und nicht zur Bollen-Er war bas Belusgrab, und Belus, ber Stadtgründer, mag er fein, wer er will, hat feine Ruhe darin gefunden, bis Xerres ihn ftorte.

Diefer Rern befteht ans geformter, an ber Sonne gebade= ner, aber nicht im Feuer gebrannter Erbe. Die Erbformen find groß und verbunden durch Lager von Schlamm und gehacktem Stroh. Gang ebenso ift ber Kern mancher Pyramiden in ben Todtenfeldern Aber maffenhafte Banbe von gebranntem von Memphis. Stein bekleiben mantelartig, wie in Aegypten, Diefen Rern bes babylonischen Thurmes. Bo fie im unteren Theile des Ruinenberges noch zu Tage fteben, find es die rothen, gebrannten Bacffeine von geringerer Qualität und ohne Inschrift, verbunden burch zerlaffene Much bas gehört noch jum alten Bau. Erbe, einen rothen Thon. "Laffet und Ziegel ftreichen und im Feuer brennen; und nahmen Riegel zu Stein und Thon zu Kalf". Aber leicht zu unterscheiden find bie harten, feinen, gelbrothen Badfteine, aus benen 3. B. hier auf ber Sohe biefer gange einsame Mauerpfeiler befteht. Diefe find nicht durch zerlaffene Erde verbunden, sondern durch fehr feinen Ralf, und vollkommen unlösbar. Sie bergen auf ber unteren Seite, bie aber niemals ungerbrochen zu gewinnen ift, Rebutabnegar's Ramen 108). Diefer König also hat die uralte Masse, das Beilig= thum des gandes, mit ihrem neueften und beften Stufenmantel bekleibet und ausgebaut Er that es allerdings nicht, weil es ein Königegrab mar, fondern weil Belue, fein königlicher Borganger, inzwifden jum Bott geworben.

Bir haben gesehen, wie die ägyptischen Pyramiden, auch wenn sie nach außen eine glatte Pyramidalstäche zeigen, doch ihren Kern in sechs oder acht großen Stufen aufbauen. Wenn Zeit und Geld und Geduld ausgingen, dann behielten sie auch wohl ihre ursprüngliche Stufenform, wie die große Pyramide von Safstara, die aus großen Blöcken sechs Absätze stark, sich erhebt. Beim babylonischen Thurm war diese Stufenform, oder wurde vielleicht später erst zum Plan, als man den Ausgang außen daran hinsaufführte. Zuoberst war das Gemach mit dem goldenen Tisch und Bett des Gottes — natürlich, nachdem er ein Gott geworden, durfte er luftiger wohnen, wenn auch sein Sarg mit der Leiche tief in dem fünstlichen Gebirge stack.

Aehnliche Anlagen in Babylonien.

Uebrigens ift der babylonische Thurm nicht der einzige seiner Art in Babylonien. Andere Königsgräber finden sich anfangs reihenweis, und von ganz erstaunlicher Größe. Da ift gleich auf dem
anderen Euphratufer in der östlichen Buste, und vielleicht von hier
oben noch erkennbar über die Palmenwälder am Strom und die
Ruinenberge des anderen Ufers weg, vier Stunden von hier, der
Thurm oder die Pyramide Ohaymir. Es ist ein aufgemauerter

Regelberg von hundert Fuß Sohe, theils aus ungebranntem, theils aus gebranntem Badftein von der alteren, rothen, geringeren Art bestehend. Er kommt möglicher Beise noch in die Mitte der öftlichen Stadtmauer, falls biefe genau von Nord nach Suben giehend zu 3mar find es weite, volltommen ebene Streden bis ju ihm, aber diese konnten das einft bebaute Keld barftellen, welches in die Mauern Babylons eingeschloffen war. hier, unfer Birs Rimrud fteht entschieden in der Sudweftede ber Stadt 104). Da ift ferner ber von und bereits berührte Ruinenberg Afferfuf bei Bagbab, ber ungeheuere Broden von ungebrannten Badfteinschichten, die mit Rohr-Er war gleichfalls mit gebranntem Stein befleibet lagen wechseln. und gleicht am nächsten manchen Pyramidenruinen in ben Tobtenfelbern von Memphis. Da ift jene foloffalfte Ruine nach bem Bire Rimrub, ber Thurm Muffanar in ber Bufte bee rechten Ufere am unteren Cuphrat. Er fteigt rechtedig in zwei großen Stufen aus der Schuttmaffe, ift also anzusehen fast wie die Byramide von Meidun, eine der füdlichften in Aegypten. Auf die erfte Stufe führte eine Treppe von der Oftseite, und auf die zweite ein geneigter Bang, ohne bie erfte Stufe ju berühren, von ber Gub-Buoberft war einst ein Tempelgemach, wie beim Belus-Bang ahnlich ift auch ber bort benachbarte Ruinenberg Abu grab. Scharein, in derselben Wüste, der aber durch eine Sandsteinkette vom Feld des Euphrat und des Muffanarthurms geschieden wird. Auch bort ging eine Treppe auf die erfte Stufe, und ein geneigter Bang zwischen Mauerschranfen von der anderen Seite über die erfte Stufe weg auf die zweite. Eine Plattform von Lehm, mit Bacffein gepflaftert und von ftarten Steindammen getragen, umschließt ben Fuß des Ganzen. Besondere Umwallung hatten jene Tempelgebiete noch vhnedieß 106). Da find ferner auf dem linken Ufer zwischen ben Sümpfen von Südbabylonien felbft, die großen Ruinenftätten von Riffer, Senferah, Burfa zc., alle noch wenig berührt, aber viel versprechend mit ihren Graberbergen, wo die Araber schon Konigs= farge mit goldenen Rronen und Sceptern wollen gefunden haben. Dort in den Sumpfen, heißt es bei Arrian bei Gelegenheit von Alexander's Schifffahrt auf ihren irrführenden Baffermegen, feien vie Denkmale der alten affyrischen Könige. Also Königs grabpyrasmiden, deren wir bald eine nicht geringere Jahl kennen werden, als die der ägyptischen Könige von Memphis oder die Hügelreihe der lydischen Könige am gygäischen See bei Sardes. Die Königsnamen jener uralten Orte sinden sich und es steht zu hoffen, daß wir vollständige Listen jener chaldäischen Dynastie haben werden, die durch die zweite Hälfte des zweiten Jahrtausends herab im Land der beiden Ströme herrschte 106). Wie aber diese Form der Stufenspyramide theils als Grab, theils als Unterdau eines Tempels gemachs sich nach Riniveh, und von dort in unzähligen Beisspielen in ungeheurem Bogen hinüber nach Rords und Mittelssyrien und bis in's innerste Arabien verfolgen läßt, werden wir später sehen.

Cnrus Grab.

Vorerst wollen wir nur ein ebles Miniaturbild bes babylonischen Thurms erwähnen, wo die Bestimmung ganz unzweifelhaft
ist, nämlich das heute noch vorhandene Grab des Chrus zu Pasargada in Persien. Wir kommen später auch noch dorthin. Es
ist eine kleine Stusenphramide von weißen Marmorblöden und hat
zuoberst das Marmorhaus mit deßgleichen Giebeldach. In diesem
Haus war der goldene Sarkophag des Chrus. Das Grab entspricht
der Beschreibung bei den Alten, und einige Pfeiler aus der Nähe ergaben
die Inschrift: "Adam Kurus zc. Ich bin Chrus, der König, ein
Achämenide." Also dieses Nachbild in Miniatur läßt gleichfalls auf
die Grabesbestimmung unseres großen Baues zurückschließen.

Tempel ber Byramibe.

Jede agyptische Pyramide hatte auf der Oftseite einen Tempel, wovon die Reste noch vorhanden sind. Er war nach Westen, gegen die Pyramide gewandt und ihrem inwohnenden Berstorbenen geweiht. Ganz ebenso hatte der babylonische Thurm seinen Tempel, gleichfalls genau im Osten. Wir haben ihn bereits erwähnt mit dem goldenen Kolossalbild des Gottes, das darin saß, und mit den Altaren davor. Es ist die große Terrasse, die wir dem Birs ostwarts gegenüber sehen mit den mohammedanischen Kubbes oder Kapellen darauf. Wahrscheinlich dort sind auch die Backtaseln gefunden, auf denen sich in Kurswischrift die Worte sinden: "Beth El Balenu, Tempel des Gottes, unseres Baal," d. h. unseres Herrn 107).

Rach all' dem wird kein Zweisel sein, daß auch für den Thurm Betue. von Babel die einfache Grabesbestimmung ausreicht, Grab des Belus, dessen Leiche Xerres in ihm fand. Wer ist dieser Belus? Es heißt, ein ägyptischer Belus habe eine ägyptische Kolonie hiershergebracht, Priesterschaft und Sternkunde eingeführt w.). Die Anseichen ägyptischer Kolonien mehren sich, wie wir sehen werden, in Süddabylonien, und gehen über jene ägyptischen Könige des neuen Reichs, wie Thotmes III., die Mesopotamien in Tributpslicht hielten, weit hinaus. Ist doch dieser Grabesthurm selbst die allernachste ägyptische Erinnerung. Belus, erster König von Babylon, wie mehrsach berichtet wird 100), und Gründer seiner Mauer, bevor sie von Redukadnezar erneuert wurde, und Gründer seiner Burg, versichwebt allerdings allmählig in einen weitreichenden Gottesbegriff, dem der Planet Jupiter geheiligt wurde.

Die Briechen nennen ben Belus Zeus und haben alles Recht baju. Zeus ift urfprunglich ein affatischer himmelsgott, ber Bolfen sammelt und Blige schleubert und beffen aftatischer Rame Beus noch in bem Sansfritwort Dyaus, himmel, enthalten icheint.. Aber in Griechenland, wie wir feben werben, find fast alle menschlichen Schidfale und Berhaltniffe bes agnptifchen Ofiris, beffen Eltern und Kinder und gange Bermanbtichaft, feine Kampfe und Siege und in Rreta fogar beffen Tob und Grab auf ihn übertragen worben. So gewann Beus feine greifbare, menfchliche Perfonlichfeit. nun aber jener blipeschleubernde Simmelsgott, ber ihm ju Grunde liegt? Findet dieser fich nicht mehr in Ufien? Bewiß, benn er ift ber Bel von Babel, ben bie Griechen Zeus nennen. Wir werben ihn zu Riniveh auf Stulpturbildern ber Felsmande und Palaftwande finden, eine aufrechte, schreitende Figur mit bem Bligbunbel, gang in griechischer Beife, in ber Sand. Seinen Stern, ben Plas neten Jupiter, tragt er auf ber Mute. Alfo wie in Griechenland, fagen wir, der blipschleudernde himmelsgott Zeus fich mit dem menschlichen, fterblichen Ofiris ber Aegypter in eine Figur verbunden hat, so hat derfelbe astatische Himmelsgott Zeus sich in Babel verbunden mit dem menschlichen Stadtgründer und ägnotischen Rolonieführer Bel von Babel, der im Belustempel begraben liegt. Die

Chaldaer haben ihm ben schönsten ber Planeten, ben großen Glücksstern zugeeignet, haben ihn in Reih und Glied gestellt mit anderen Figuren grundverschiedener Herfunft, die gleichfalls Planetengötter werden, z. B. mit der ägnptischen Befruchtungs und Wassergöttin Netpe, Neith des Himmels, die als Rhea, Aftarte, Aphrodite ihren Weg macht und in Babylon den Planeten Benus, den kleisnen Glückstern, eigen hat, oder mit Nebo, dem Schutzeist von Nebukadnezar's Haus, ägyptisch Anubis und in Babylon Planet Werkur, der in der Mitte steht zwischen gut und böse. Aber ganzschlimm ist Kevan, der böse Zeitgott, der in Aegypten wie in Assen wurzelt und in Babylon mit dem Planeten Saturn versehen wird, dem großen Mißgeschick. Das kleine Mißgeschick ist Mars, babylonisch Merodach, vielleicht der ägyptische Typhon, den die Griechen Ares nennen uo).

Weibliche Götter.

Raturlich können unter bie funf Planeten nicht alle Götter aufgenommen werden, welche in Babylon heimisch geworden find. Rein Planet ift 3. B. die eigene Gemahlin Bel's, die von den Griechen Bera genannt wird. Sie ift burch verschiedene Namen und Formen hindurchgegangen, ale Mylitta = Glithnia, Derfeto, und endet ober beginnt für uns in ber großen Raume und Schicksalsgöttin Bacht in Meanpten. Diese Reihe, burch welche ber sichere rothe Kaden ihrer ägnytischen Bedeutung hindurchgeht, ist vielfach verwechselt worden mit jener anderen Reihe: Netpe, Rhea, Aftarte, Uphrobite, die fich gleichfalls Alle die Sand reichen, d. h. ursprungich eins find. Man hat fie verwechselt, weil ber Rultus bei beiben gleich ausschweifend ift. hier in Babylon mußten alle Frauen ber Stadt, im Dienste von Bel's Gemahlin Mylitta-Hera, wenigstens einmal in ihrem Leben jum Vortheil bes Mylittatempels fich preisgeben. Aehnlich war es beim Dienste ber Aftarte auf den phonifischen Ruften, im Libanon und auf Eppern. Aber vergebens wird man in diefer Sitte einen Busammenhang mit bem Begriff ber Göttin suchen. Ift boch biefes Inftitut auch bem Kultus einer britten Göttin eigen, ber britten und letten weiblichen Sauptfigur in Ufien, ber in Aften einheimischen Mondgöttin Anahid, Anais, griechisch Artemis. In ihren Tempeln in Kleinafien und Armenien gab es

Taufende von Hierodulen. Dieser Brauch ift also einem jeden Kultus eigen, wo die Priester eine solche Einnahmequelle nicht verschmähen, und ist von Seiten der Stadt Babylon nichts gewesen als — eine Tempelsteuer, anstatt der klingenden Munze.

Also mit diesem zum Blip: und Planetengott gewordenen Stadtsgründer Belus hat man hier in Babylon die Göttin Mylitta: Ilithyia: Derketo 111), jene ursprünglich ägyptische Göttin des sinssteren Urraums, vermählt. Sie ist jene Finsterniß, die von Bel, nach der babylonischen Weltschöpfungslehre, entzweigeschnitten wurde, um die Welt aus ihr zu bilden. Bei den Griechen wird sie Heragenannt, sowohl hier in Babylon, als im Tempel zu Hierapolis am oberen Euphrat, wo wir sie gleichfalls als des Belus: Zeus Gemahlin sinden werden. Wenn die griechische Figur, Zeus Gemahlin, wirklich aus ihr geworden ist, so hat sie allerdings alle anderen Besetungen hinter sich gelassen, und nur die eine Eigenschaft, des Bel oder Zeus Gemahlin zu sein, beibehalten. 1119).

Bu Herodot's Zeit war das oberste Thurmgemach, wo Bel nach seiner Bergötterung wohnend gedacht wurde, leer, bis auf die Bettsstelle und den goldenen Tisch. Aber damals hatten die Verserkönige den Tempel schon geplündert. Eine ältere Ueberlieferung, welche Diodor ausbewahrt, spricht von drei kolossalen, mit dem Hammer aus Gold getriebenen Figuren, welche vormals "auf der Höhe des Auswegs" gestanden hätten. Es war Zeus, Hera und Rhea, also Bel mit je einer Vertreterin der beiden genannten Figurenreihen, die nachweisbar in zwei verschiedene, aber nur in zwei Wurzeln auf agyptischem Boden zurückgehen. Zeus, wie immer, war schreitend, hera stehend, Rhea-Astarte auf einem goldenen Wagen sitzend darz gestellt. Rhea hatte zwei gewaltige silberne Schlangen neben sich — das Schlangengespann der Demeter, welche gleichfalls, wie wir später sehen werden, mit ihr ursprünglich eins ist.

Aber wo ift nun der ganze Belustempel und seine ungeheure Berftorung serftorung best bee Berftorung wird dem Xerres zugeschrieben 118), babusonischen aber Herodot, lang nach Xerres, fand Alles, wie es scheint, in bester Berfassung. "Bis zu mir war es so", sagt er. Eine Zerstörung muß eingetreten sein, nach ihm, vielleicht durch Erdbeben, denn

Alerander's Arbeiter hatten zwei Monate lang nur mit Wegschaffen bes Schuttes zu thun. Alerander starb, und sein Plan, den Thurm wieder herzustellen oder noch größer zu machen, unterblieb. Er hätte aber diesen Plan nicht gefaßt und wäre nicht dermaßen ergriffen worden von der Großartigseit der Anlage, wenn der Bau bereits auf ein solches Fragment seiner Herrlickeit herabgesommen war, wie er es heute ist. Und was bedeuten vollends diese seltsam verglasten Backeinmassen, wie ste am Fuß unseres Thurmpfeilers liegen und augenscheinlich aus größerer Höhe hierher herabgestürzt sind? Durch die blauschwarze Verglasung hindurch erkennen wir noch die Backteinlagen, wo ste nicht ganz zerschmolzen sind. Also ein ungesheueres Feuer muß es gewesen sein, womit man die Pyramide in ihren oberen Stusen zu zerstören suchte und zerstört hat. Aber zu welchem Zweck?

Woher die Zerftörung tommt, wird uns nicht lang unklar bleiben, wenn wir wiffen, wie reich bewäffert und belebt biefe westliche Bufte noch in spaten Sahrhunderten gewesen ift 114). Sudwarte, von biefer Bobe bes Bire Nimrud aus, foll man zuweilen bie goldene Ruppel von Defched Ali erkennen, Ali's Grab. Es ift bas Sauptziel jener ichitischen Bilgerschaften, welche jahrlich noch Taufende von Leichen babin bringen, um in ber Rabe ihres heiligen Ralifen eine Grabstätte zu erfaufen, die je naber babei, um fo theurer ift. Dort, ober in ber Rabe ber heutigen Grabmoscheeftadt, westwarts vom Strom, lag bie alte Rufa, Ralifenresibeng, bie mit ihrer aufruhrluftigen Bevölferung eine fo große Rolle in ben Dynaftiefampfen ber Ralifen gespielt hat. Sie war, nach ber Erfturmung Rtefiphon's, welcher Ort ben Arabern nicht behagte, neu von ihnen gegrundet worben und zwar in die Barten ber alteren Stadt Bira, einer faffanibifden Refibeng. Bei Sira war ber Balaft Chamernat, beffen Baumeifter jum Dank von oben herabgefturzt murbe, und baburch bas Wort Schabernaf unfterblich machte. Aber Sira felber ftand an ber Stelle einer alteren, parthifden Stadt Bologefia, bie einst ein großer Sanbelsplat mar und von den palmyrenischen Raravanen besucht murbe. Also gang wie bruben am Tigris, ift auch hier am Euphrat mit jeder neu auffommenden Herrscherrace eine

neue Stadt erftanden, um fur die Bebeutsamfeit biefes alten Bobens au zeugen. Weiter nach Nordwest ware Rabesia ju suchen, ber Ort ber Entideibungeichlacht, wo die andringenden Araber brei Tage lang mit Berfien um den Befit von Mesovotamien rangen, die brei befannten Tage ber Sulfe, ber Erfdutterung, bes Beheule, wie fte genannt werben, bis aus bem Staubsturm bes vierten Tags ber Sieg ber Araber hervorbrach. Die Lage von all biesen Orten ift nicht genquer bestimmt, weil biefe westliche Bufte gar schwer und gefährlich zu betreten ift. Rach Norden liegt Defched Suffein, ein anberer Bilgerort ber Schitten, weil Ali's Sohn, Suffein, ber Enfel bes Propheten, bort im Gefechte fiel und von ben Pferben gertreten wurde. Er war ein Opfer bes Dynastiestreits, ber in biefer bebeutsamen Gegend so oft zusammenprallte. Ali selbst war in ber Mofchee von Rufa ermordet worden. Aber merten werden wir aus bem Auf- und Untergang fo vieler Stabte ringeum, warum Bire Rimrud, Diefer größte Steinbruch, fo tief ausgebeutet ift. Auch bie feltfam verglasten Badfteinmaffen, welche, und gwar aus größerer Sohe herabgefturgt, auf bem jegigen Gipfel liegen, beuten bemnach nur auf einen Brand, ben man wohl angelegt hat, um bie untrennbaren Maffen leichter ju überwältigen.

Aber wie konnten in biefer durren, weftlichen Bufte, zwischen grubere den unabsehbaren Sumpfen einft gange Refidenzen und große haupt- umgebung. ftabte beftehen? Es fah bamals freilich anders aus. Rufa mit feinen Dattelgärten lag an dem Ranal ober alten Euphratbett, bas parallel mit bem jegigen Bug, wenn auch vollfommen trocken, fich verfolgen läßt, bis unterhalb bie Bereinigung beiber Strome, bis Basra und zu eigener Meeresmundung. Es ift ber Ranal Ballatopas, ber einft bas lebermaaß ber Euphratgewäffer aufzunehmen hatte, und für ben Alexander Sorge trug, indem er nnterhalb Babylon eine neue Ableitung burch festeren Boben bauen ließ, mabrend sonft im weicheren Grund bas jährliche Deffnen und nothwenbige Wiederschließen, damit der Euphrat nicht alles Waffer verliere, unermeßliche Arbeit machte 115). Der hafen unten am Meer, bei ber Mündung biefes Ranals, mar eben bas von Rebufadnegar erbaute Terebon.

Alexander's des Schuttes wieder herzui aber biesen worden von auf ein fold er es heute =:::: Badfteinmas augenscheinl. die blauschr fteinlagen, = heueres F in ihren c zu welchem Wohe wenn wir noch in fi Höhe des von Me. jener fc Leichen i Grabstä over in Strom או בבו ביד או בשניין luftiger E arnung tere-Ralifer i jurud unt laffen lafe bas Derf Elie welche a .. menintel in ter Gbene. Dorr fint ater worde v. 4e rulleicht ten f. g. alteren, fleineren Baluft faffa a, in meldem Alexander erfrante. Er wurde iber beffer and ten hangenben Matten gebracht, bie affe mutte babu ne nen Mibuliterigieb erunt Wer großer Burg. ftant iff had as the met an North Reiben. Piolo no Die the bearing our wife pays age 218 de Rar.

aud

I warme think

bie Garten zu ber Burg gehörten. Statt beffen fahrt er über ben Strom, weiter abwarts, wo, wie bereits bemerkt, ber f. g. Amrans hugel ben besonbern Palaft ber hangenben Garten vertreten mag.

Die Brude bestand aus Quaderpfeilern, beren große Steine Gupbratbrade. burd Gifen und Blei verbunden maren 117), alfo gang, wie wir's an ienen Stauungsbammen bemerken, welche heut noch im Tigrisbette fictbar werben. Hier ift nichts mehr vorhanden. Die Brucke hatte aber feine Bogen, fondern nur eine Balfenfpannung von Bfeiler qu Pfeiler. Es ist seltsam, wie wenig Spuren von Bogen bis jest in Babylon aufgefunden find. Und boch ift in Badftein ber Bogenbau gang unentbehrlich und geht in Aegypten, wie wir gefehen haben, bis in's altefte Reich jurud. Niniveh, welches alter ift, als Rebufabnezar's Babylon, hat gewölbte Stadtthore, Tunnels, Gemacher und auf Bildwerfen fogar gewölbte Bruden. Alfo mar ber Bogen gunnet gewiß auch zu Babylon, dem holze und steinarmen Land, in Uebung, und wenn es mit bem Tunnel feine Richtigkeit bat, ber unter bem Euphrat hindurchgieng, fo ift er ja gleichfalls nur gewölbt ju benten. Dieser Tunnel war, wie die Brude, zwischen beiben Burgen angelegt, und an feinem Gin- und Ausgang mit ehernen Thoren verschlossen. Sein startes Gewölb, während einer kurzen Ableitung bes Kluffes burch bas trockene Bett geführt, war burch eine bice Berfleidung mit Bitumen gegen die darüber hinrollende Strömung geschütt. Beibes, bie Brude, wie ber Tunnel, wird ber fabelhaften Semiramis jugefdrieben. Da aber Beibes junachft jur Berbindung beiber Burgen bient, fo fann Beibes auch nur von Rebufabnezar, bem Grunder ber neueren Burg, ober junger fein. Wir werben bas noch genauer miffen, benn über die architektonischen Unternehmungen bes Ronigs geben seine eigenen, bereits vorliegenden Inschriften Runde, wahrend sonderbarer Beise bie friegerischen Annalen, die in Niniveh fo zahlmit find, bie jest in Babylon fehlen 118).

3u Hillah, weil wir doch einmal erhabene Stands Stademauer. t schadhaftes Minaret besteigen, um noch einmal mit den Palmengärten, die Buste ringsum und fernen Trümmerhügel der Ostseite zu überschauen.

, welche in unabsehbaren Weiten das Ganze vierz und. I. Band.

Also an Ausbeutern hat es auch dem Birs Rimrud, trop seiner entfernten Lage vom Strom, nicht gefehlt. Aber gleichwohl erfüllt er noch immer seinen ersten und letten Zweck. "Wir wollen uns einen Namen machen!" hatte jenes alteste Volk von Sinear gessagt, und: "ich will mir einen Namen machen," dachte auch Alexander. Hute man sich ein solches Werk unnützt zu nennen. Es ist wie Cheops Pyramide einer der festen Meilenzeiger der Weltgeschichte und dankenswerth genug, wenn es auch keinen andern Zweck hätte, als daß die menschliche Erinnerung sich daran halten kann 116).

Wie gern wurden wir statt in dieses durre Feld von Babylon's Westseite, bas in ruhigen Zeiten auch bebaut wird, wie gern wurden wir von den Stufen ihres Thurms in die goldene, bunt glacirte Babylon selbst hinabsehen mit ihren Palmen und Cypressen! Wir durfen und der Baume viele denken, denn Alexander konnte zum Zweck seines Flottenbaues auch auf die Cypressen der Parks Beschlag legen. Aber das Geräusch der Weltstadt ist aus, alle Leidenschaften schlafen, und über die Ebene schreitet zuweilen der Wüstengeist in Gestalt einer Wirbelsäule von Staub, vor der selbst der beutegierigste Araber ausweicht.

Wir sehen westwarts die weiten Euphratsumpfe, in benen, nah genug, feindliche Araber mit ihren Buffelheerden Schutz finden. Die schwarzen Punkte im grünen Morast sind die Buffel. Diese Sumpfe sind alt, benn als Alexander, um einer Warnung der sterndeutenden Chaldaerpriester willen, vermeiden wollte, von Often in die Stadt zu ruden, wurde er im Besten durch die Sumpfe aufgehalten, und mußte jener Warnung tropen.

Melterer Balaft.

Wir gehen auf Hillah zurud und lassen links bas Dorf Thasmasia, fern wie eine Palmeninsel in ber Ebene. Dort sind abersmals Schutthügel, welche vielleicht ben s. g. älteren, kleineren Palast barstellen, benselben, in welchem Alexander erkrankte. Er wurde über ben Strom nach ben hängenden Gärten gebracht, die also zu unterscheiden sind von Nebukadnezar's neuer oder großer Burg, wohin Alexander erst später gelangte, um dort zu sterben. Diese neue Burg lag der alten gegenüber und zwischen beiden war die große Euphrats brücke. Diese wäre für den Kranken der nächste Weg gewesen, wenn

bie Garten zu ber Burg gehörten. Statt beffen fahrt er über ben Strom, weiter abwarts, wo, wie bereits bemerft, ber f. g. Amrans hugel ben besondern Balaft ber hangenden Garten vertreten mag.

Die Brude bestand aus Quaberpfeilern, beren große Steine Gupbraibrade. burch Eifen und Blei verbunden waren 117), alfo gang, wie wir's an jenen Stauungebammen bemerfen, welche heut noch im Tigrisbette fictbar werden. Hier ift nichts mehr vorhanden. Die Brude hatte aber feine Bogen, sondern nur eine Balkensvannung von Pfeiler gu Pfeiler. Es ift feltsam, wie wenig Spuren von Bogen bis jest in Babylon aufgefunden find. Und boch ift in Badftein ber Bogenbau gang unentbehrlich und geht in Aegypten, wie wir gefehen haben, bis in's alteste Reich jurud. Niniveh, welches alter ift, als Nebufabnezar's Babylon, hat gewölbte Stadtthore, Tunnels, Bemacher und auf Bildwerfen fogar gewölbte Bruden. Alfo mar ber Bogen gunnet gewiß auch ju Babylon, bem holge und fteinarmen Land, in Uebung, und wenn es mit bem Tunnel feine Richtigkeit hat, ber unter bem Euphrat hindurchgieng, fo ift er ja gleichfalls nur gewölbt ju benten. Diefer Tunnel mar, wie bie Brude, zwischen beiben Burgen angelegt, und an feinem Gin- und Ausgang mit ehernen Thoren verfoloffen. Sein starkes Gewölb, mabrend einer furzen Ableitung bes Flusses durch das trockene Bett geführt, war durch eine dicke Berfleidung mit Bitumen gegen die darüber hinrollende Strömung geschütt. Beibes, die Brude, wie ber Tunnel, wird ber fabelhaften Semiramis jugefdrieben. Da aber Beibes junachft jur Berbindung beiber Burgen bient, fo fann Beibes auch nur von Nebufabnegar, bem Grunder ber neueren Burg, ober junger fein. Wir werden bas noch genauer miffen, benn über bie architektonischen Unternehmungen bes Königs geben seine eigenen, bereits vorliegenden Inschriften Runde, während sonderbarer Beife die friegerischen Unnalen, die in Niniveh fo gablreich find, bis jest in Babylon fehlen 118).

Bir könnten zu Hillah, weil wir doch einmal erhabene Stands Ctademauer. punkte lieben, ein schahftes Minaret besteigen, um noch einmal bie heutige Stadt mit den Balmengarten, die Buste ringoum und die wohlbekannten fernen Trummerhugel der Ostseite zu überschauen. Die Stadtmauer, welche in unabsehbaren Beiten das Ganze viers

edig eingeschachtelt hatte, fehlt, wie gesagt, vollständig. jene ungeheuere Sohe gehabt haben, fonft hatte unmöglich bei folder Ausbehnung bie Bevölferung fich ihrer befannten Sicherheit überlaffen können. Darius nahm die Mauer weg, fagt Berodot, und boch befchreibt er ihre Große, ale ob fie ju feiner Zeit noch beftanben hatte. Er meint wohl bie inneren Umwallungen ober ftebengebliebenen Stude. Jene Außenzuge aber konnten, nach ihrer Berftorung, bem noch lange fortbeftebenden Babylon als Steinbruch bienen, jedes Stud dem Stadttheile, dem es am nachsten lag, und um fo leichter, ale bie Bacffeine nicht mit Ralt, fondern mit leicht löslichem Bitumen verbunden waren. Und bas Berfdwinden geht um so leichter, ba boch wohl nur bie Außenseiten bes Balls mit gebranntem Bacffein befleibet, bas Innere aber bie gewohnte Erbe maffe war. Bas Alexander niederriß, um die Terraffe fur bes tobten Bephaftion Scheiterhaufen zu bauen, muß ein folches ftebengebliebenes Stud gewesen fein. Der Euphrat, ber felber in Mauern eingeschachtelt war, fließt jest noch zwischen hohen Ufern, mublt an gangen Ruinenbergen, bat aber feinen Lauf nicht wefentlich veranbert, benn bei nieberem Wafferstand fommt ein Uferdamm zu Tage, beffen Badfteine ben Stempel bes letten Ronigs von Babylon, bes Nabunid, tragen 118).

Anficht des oberen Etromlaufs.

Folgen wir in Gebanken biesem Strom und seinem langsamen Gang aufwärts, über ben Raum von Babylon hinaus, so begegenen wir vielen bebuschten Inseln und steilgebrochenen, aber niedrigen Ufern, die mit zahlreichen Heerden besett sind. Die Büffel müssen auf schiefer Ebene an Stricken, die über Rollen gehen, die vollen Wasserschläuche zur Tränke hinausziehen. Es ist das Land der Kasnäle, das einst so schon war, jest aber Wüste und Sumpf ist. Beister hinauf, jenseits der medischen Mauer, werden die Euphratuser selsig, hügelig. Links im Thal kommt die von Bitumen rauchende Stadt Hit, an ihrem Hügel hinauf, das Is des Herodot, ein Ort vielsgenannt von den Alten wegen der Bitumenquellen. Diese sind landeinwärts und stoßen fortwährend blasenweis das Bitumen aus, das man abschöpft, denn es ist heute noch im Gebrauch als Brennstoff und zum Ueberziehen der gestochtenen Boote. Im alten Babys

lon biente es bekanntlich als Mörtel, und findet sich noch, zumal in ben Grunds und Wasserbauten, die vor Feuchtigkeit zu schützen waren. Bei Hit und weiter hinauf bewässert man die hohen Euphratuser durch ungeheuere Wasserräder. Diese, möglichst weit hinausgerückt, schöpfen, ein jedes mit seinen hundert Krügen, auf die Bogenleitung, an deren Ende sie umgehen. Der Strom selber wird durch diese Bauten gespannt, und es bleibt für die Schiffsahrt nur eine schmale Gasse und Stromschnelle in der Mitte. Als Alexander solche Hinsbernisse im Tigris fand, ließ er sie sämmtlich wegräumen. Man glaubte, sie seien zur Vertheidigung des Stroms gegen fremde Schiffe erbaut 120).

Richt erquidlicher wird ber Blid fein, wenn wir in Gebanten annat uns ftromabwarts wenden. Der Bafferspiegel bes Stroms fteht etromiauis. theilmeis fogar höher, als bas umliegende Land. Die alten Damme werden awar unterhalten von den anwohnenden Arabern, aber ichlecht, und bie Bersumpfung schreitet noch immer vor. In ben Sumpfen von Lemlun theilt fich ber Euphrat in hundert Arme, fo daß es fcmer ift, bas Fahrmaffer zu behalten, falls nicht ein trodener Leinpfab einigen Halt giebt. Aber unmöglich ist es, in bieser Enge bem Unfall ber rauberischen Bewohner von Lemlun zu entgehen. Sie wohnen in ihrem Schilfdorf, bas felber ftets in Gefahr ift, von bem fteigenden Waffer mitgeführt ju werben. Aber bann laffen fle auf bem umgefehrten Dach ber Sutte ober auf ihren Buffeln reitenb fich getroft bei Seite fcmemmen. Und wenn in einem dieser Rauberorte ber Reisende ein Stud babylonisches Alterthum erworben hat, wie es aus benachbarten Trummerftatten hervorgeben fann, etwa eine Brieftergeftalt in Marmor mit jum Gebet erhobenen Urmen, reich babylonischer Berrude und Augenhöhlen, in benen einft Ebelfteine fagen, fo läuft er Gefahr, bag es von muthenben Beibern ihm wieber entriffen wird, weil es ein schützenber Benius bes Ortes fei 121). Der Euphrat sammelt seine Baffer wieber in Ginen Strom, zwischen höheren, palmengefaumten Ufern. Es folgt ber große Marktort der Montefit-Araber in seinem dichten Dattelwald auf bem rechten Ufer, Suf el Schenut genannt, voll Stant und Somus, aber mit belebtem Bagar fur bie Buftenaraber. Sie bringen

ihre eblen Pferbe und bie Bolle ihrer Schaafheerben, und empfangen bafur Schiefgewehr und andere Waffen, sowie ben unentbehrlichen Raffee, ber in feinem Araberzelt fehlt. Die größeren Schechs haben immer einige Stlaven beschäftigt, um fur ihre gahlreichen Bafte Raffee zu mahlen. Diefer handel kommt herauf und geht hinab nach Basra, ber Stadt auf bem Weftufer, etwa an ber Mitte bes vereinigten Laufs beiber Strome. Sie ift in ben erften Ralifenzeiten gegrunbet, noch vor Bagbab, aber nicht wo fie jest liegt, an bem großen Strom, fonbern vier Stunden landeinwarts, an bem alten, westlichen Guphratbett, bas noch früher sogar seine eigene Mündung hatte. Diese war bort, wo Nebukadnezar den Hafen Teredon anlegte und Rearch mit ber Flotte Alexander's erschienen war, um beraufzus, geben, aber erft wieder jurud und an ber Tigrismundung vorüber mußte, um in bie nahe Mundung bes britten Strome, bes heutigen Rarun, einzulaufen, ber von Sufa herabkommt 122).

Ochti. Bufte mit ihren lagen u. beut.

Bur Rechten bes Stroms, von hier, von Babylon abwärts, ift atten Orts natürlich eine Bufte, aus ber wir im Dezember bie große Vilger-Bevolterung. faravane, von Meffa zurückfehrend, und von Beduinen des eigents lichen Arabiens oder Rediched begleitet, konnten auftauchen feben. Sie geht über Sillah. Bur Linken, bas alte, einft reich bebaute Subbabylonien, ift jest theils Bufte, theils Sumpf. Bewegliche Sandhöhen, erft in neuerer Zeit entstanden und wie Wafferquellen aus ber Erbe fteigend, nehmen immer größere Streden ein, und wehen gespensterhaft im Wind. Aus bem elenben Geftrüpp ber Bufte werben in ber ewig taufchenden Spiegelung Sochwalber, aus ben alten Ranalrändern Berge, und die Trummerhugel felber fteigen himmelhoch. Zahlreich find die alt-babylonischen Byramidalhügel, alle von Badftein, jum Theil noch mit Gebaubereften auf bem Gipfel, und die quadratischen Umwallungen, die Kastellterraffen und unendlichen Scherbenfelber. Roch aber haben fie faum Namen, noch find die Wenigsten naber befannt. Sarfophage mit Leichen, die in Staub gerfallen, mahrend bas glacirte Gefaß felbft nicht viel langer halt, kommen gahlreich aus ben Ruinenhöhen gum Vorschein. Oft findet fich noch golbenes und filbernes Schmuchzeug, bas aber in bie Banbe mandernder Runftler übergeht, um modernere Formen angu-

nehmen. Die Sartophage haben eine feltsame Pantoffelform, und haben über bie Breite bes Rudens einen Figurenschmud ausgeprägt, wie wir ihn überraschend ahnlich auf bem altesten Goldschmud von Care in Etrurien, naturlich aus affatischer Schule, wieberfinden. Man sieht auf diefen Sartophagruden dieselben Mannden, burch Pflangen ober Baume von einander getrennt, in verschiedenen Keldern übereinander, wie bort in ber golbenen Filigranarbeit etrusfifcher Manche Ruinenberge bestehen einzig nur aus folden irbenen Sarkophagen, taufend und hundert Taufenden. Aber bie Unnäherung ist schwierig. Bei Nacht, fagen bie Araber, schwarmen Dichinne ober boje Beifter um bie Ruinen, und fommen bie jebenfalls handgreiflicheren und gefährlicheren Löwen aus dem Sumpf. In ben Sumpfen hausen auch schr wilbe Araberstämme, gang wie in alter Zeit, und hauen Bafferftragen fur ihre leichtbewegten Rohrboote burch den Rohrwald. Ganz ebenfo sehen wir's auf alt-assyrijden Stulpturen, wo bie affprischen Krieger in ben Sumpf einbringen und wo die Angegriffenen auf ihre Boote flüchten ober fich Die Boote zeigen beutlich, wie fie aus Rohrbundeln jusammengefnüpft und mit Bitumen überftrichen find. Es fehlt nicht an Nahrung für biefe höchst gablreichen Sumpfbewohner, benn bie Sumpfmaffer geben Kifch = und Baffergeflügel in Kulle; Die Buffel, bie bis an die Rafe fich barin begraben, geben Milch und Butter; trodenere Stellen find auch in Reisfeld umgewandelt. Die Bewohner felbft, Die wilden Madan - Araber, wiffen, daß fie vor Dohammed ichon im Lande waren 123).

Bir icheiben von Sillah, auf beffen Minaret wir und geftellt untwideling haben, mit einem Rudblid auf bas, was wir gelernt. Die erfte Ruttur aus und nothwendigste Erfahrung ift die Lehre von der Berkunft ber gangen babylonifden Rultur aus Megypten. Wir haben bereits erwähnt, wie die babylonische Kosmogonie mit der ägyptischen stimmt und wie ein großer Theil ber babylonischen Götter feine Beimath in Alegypten hat. Wir haben die Sage vom Dannes icaben gelernt, weil fie und ben Weg zeigt, auf bem die agyptische Rultur in's Land tam. Um biefen Seeweg vollkommen murbigen zu fonnen, muffen wir bedenken, daß damals noch die Phoniker un-

terwege am perfifchen Golf und auf feinen Infeln fagen. Dort find bie Inseln Tyrus und Arabus, welche noch zu Strabo's Zeit Tempel, ben phonififden ahnlich, hatten, und wo die Bewohner versicherten, von ihnen aus seien die Phonifer an's Mittelmeer gezogen und hatten dieselben Namen Tyrus und Arabus borthin übertragen. Seute noch heißt eine Infel bes perfifchen Bolfe Arab 124). Wenn alfo bie Phonifer von bort, wie herobot im allererften Sat feines Beschichtswerts verfichert, auszogen, so haben fie ben Beg nach bem Mittelmeer naturlich nicht burch bie unmögliche arabifche Bufte, fondern jur See, wie fie icon langft gewohnt maren, in ihren Safen am öftlichen Norbenbe bes rothen Meeres genommen. Der handelsmeg um Arabien herum, wie wir feben werden, ift auch in der Folge ihr Eigenthum geblieben. Wenn also folche Fahrten in foldem Alterthum bafelbft ftattfanden, wird auch bas Auftauchen ber noch alteren agnytischen Dannesschiffe, Die ben Babyloniern ihre Rultur brachten, nicht mehr befrembend fein.

Rach ägnptischer Sage hat auch Belus, wie bereits bemerkt, eine ägyptische Rolonie, mahrscheinlich auf bemselben Weg, nach bem Euphrat geführt. Er foll eine Priefterschaft nach agnotischem Borbild eingerichtet haben 125). In der That finden wir die babylonische Briefterschaft in abnliche Rlaffen, wie bie aguptische, eingetheilt, als: beilige Schreiber, Drafelfpruchfaffer, Boroftopfteller ac. Chalbaer, früher eine Bezeichnung alt-babylonischer Dynaftien, verblieb später ber fternbeutenben Rlaffe ber babylonischen Briefterschaft. Auch die Sitte, im Gemach bes Gottes ein Weib einzuschließen, ift nach Herobot ägyptisch und fand sich ebenso im Ammonstempel zu Theben. In Theben, wie wir gefehen haben, murben heilige Gotterbarken mit ihrem Auffat von Figuren und symbolischen Gerathen burch die fahlgeschorenen Priefter in Procession getragen. geschah es burch gleichfalls glattgeschorene baarbauptige Briefter mit ben Götterbildern in Babylon. Beil fie nicht geben tonnen, werben fie auf ben Schultern getragen, spottet Jeremia.

vergleichung Das Alles foll uns nur vorbereiten auf die Erkenntniß, daß ber dabiloniihen kunft auch die bilbende Kunst ber Babylonier aus Aegypten stammt.

mit ber agyptischen, Wir haben bereits gelernt:

- 1) Daß der babylonische Thurm, dieses Königsgrab des Belus, in der That eine ägyptische Grabpyramide war. Es stimmt der ganze innere Plan und äußere Umriß, der ganze, schichtenweise Fortschritt ihres Baus, und der Tempel des Berstorbenen, der auf der Oftseite, gegenüber vom Fuß der Pyramide stand.
- 2) Wenn eine kolossale, aus Gold getriebene Figur des Versftorbenen, wie Diodor berichtet, sammt seiner Gemahlin auf der Höhe des Denkmals stand, so erinnert auch das an ägnptische Grabsprramiden, z. B. die von Herodot erwähnten im Mörissee.
- 3) Die babylonischen Pyramidenthürme find theilweis, wie bereits nachgewiesen ift 126), auf losen Sand gebaut, den man fünstlich eingedämmt hat. Wir haben dasselbe von der großen nördlichen Ziegelpyramide von Daschur bemerkt, wo man sogar den Felsboden erst durch eine Sandschicht geebnet, und diese Sandschicht durch Quaderbau festgedämmt hat.
- 4) Auch das ägyptische Institut der Obelisten erscheint in der Geschichte der Semiramis, die ein hundertdreißig Fuß hohes Stud in der Hauptstraße Babylons aufrichten ließ. Da der Name der Semiramis häusig an Nebutadnezar's Werfen hängt, wird auch dieser Obelist, den man vielleicht noch auffinden könnte, ihm angehören und die Denksäule seiner architektonischen Thaten sein. Es heißt, man habe den Stein in den armenischen Gebirgen gebrochen, und auf dem Strom heruntergebracht 127).
- 5) Die quadratische Umwallung von Babylon und anderer mesopotamischer Städte erinnert an den gleichfalls quadratischen Ball, wie er im Land des Rils so gewöhnlich ist. Wir denken an Sais, Tanis, Heliopolis, Denderah, Ilithnia, Ombos zc. Der Baustoff, ungebrannter Backtein mit Schilflagen dazwischen, ist genau derselbe, und die Größe z. B. zu Sais im Delta, wahrhaft babylonisch.
- 6). Die Paläste Babylon's standen auf hohen Terrassen von sesten Backteinbau mit Schuttfüllung. Das erinnert an die Ruinenberge von Memphis, an die kunstlichen Platformen und tiefen Schuttterrassen von Theben.

- 7) Man baute Backeingewolbe hier wie bort. Rach Strabo waren die Privathäuser Babylon's, wegen Holzmangel, alle gewölbt, also wohl wie in Alt-Aegypten und wie noch heute in Jerusalem 2c., jede Stube mit ihrer eigenen Auppel. Die Beschreisbung der hängenden Gärten, haben wir gefagt, scheint auf einen Bogenschnitt durch große, wagrechte Deckeine zu deuten, wie er gleichfalls in Aegypten üblich war.
- 8) Die Backteine älterer und neuerer Bauten tragen beinah fämmtlich ben Stempel eines Könignamens. So ift es auch in Aegypten, wo das Ziegelbrennen königliches Monopol war, und wo wir die Königsnamen Thotmes' III., Rhamses' II. fogar auf ben Backteinen ber Privatgebäude finden.
- 9) Man baute in Erdformen, die mit Stud bekleibet wurden. Darauf malte man "Bilder der Chaldaer in rother Farbe", wie der Prophet Hefefiel sie gesehen hat. Das ist die ägyptische Art, wie sie dort in Privathäusern Brauch war und in der Auskleibung so vieler Gräber sich erhalten hat.
- 10) Ob es in Babylon pylgnartige Bauten, wie an den ägyptischen Tempeln, gab, kann man den jetigen stumpfen Backteinmassen nimmer ansehen. Jedenfalls aber wurden auf Thurmen und Thorbastionen, ganz wie in Aegypten, die Könige selbst in riesenshaftem Umriß mit Jagd oder Krieg beschäftigt, dargestellt. Dort in Aegypten war es lebhaft bemalte Umrißstulptur, hier in Babylon, gemäß dem veränderten Baustoff, Backteingemälde in bunten Ziegelfarben.
- 11) Ganze Wände wurden in einer seltsamen Porcellanmosaik gebildet, wo kleine Regelformen von Thon mit der Spike
  in Stuck gedrückt sind, um mit der runden, buntglacirten Scheibe
  ihres Bodens reihenweis Ornamentsiguren darzustellen. Diese Art
  sindet sich in dem sudbabylonischen Oft Wurka, vielleicht dem alten
  Erech der Bibel, noch in größeren Bandslächen. Häufig aber
  sind ihre kleinen Regelformen im Schutt der Pyramidenthurme. Sie
  erinnern uns an die große Pyramide von Sakkara, wo einige
  Gemächer ganz in ähnlicher Art ausgekleidet sind. Dort sind es

Fleine halbe Balzenformen, grun, schwarz, hochroth, die man in ben Stud gebrudt hatte 120).

- 12) Bon architeftonischen Charafterformen ift an ben genannten ftumpfen Badfteinmaffen Babylon's wenig mehr mahrgu-Bubem gehört biefe neuere Stadt bem Rebufabnegar und hat mifden fich und bem alten Rern bes babylonischen Thurms ben gangen Auf- und Untergang Riniveh's. Riniveh aber ift von Babylon ausgegangen und hat uns reiche Proben babylonifchen Stile hinterlaffen. Wir merben an Ort und Stelle feben, wie viel aanptifde Erinnerung in bortigen Architefturformen noch übrig ift. Sie find burch Babylon hindurchgegangen, fur une wenigstene, wie lofes Schilf burch einen Bafferrechen, murben bort in Riniveh aufgehalten, aber auch nicht alle, benn wir werben eine Rachlese noch in Versevolis finden. Was uns in Niniveh bavon erwartet. ift a. B. bas gewohnte agyptische Sohlgefins mit ber icarfen, breiten Stirnkante oben und bem Rundftab unten. Ferner labyrinthisch angelegte Balafte, an bie man eine große Byramibe, bas Grab bes Erbauers, anschloß, gang wie beim agyptischen Labyrinth am Mörisfee. Die Balafte beftehen aus Erbwand, bie mit Stulpturplatten befleibet ift, gang wie bei bem genannten Labyrinth in Aegypten. Ferner Obelisten, Sphinze, Lotosornamente und bie Bahl ber geflügelten agnytischen Sonne als Rahmen fur Die höchfte Bottheit. Bersepolis hat agyptische Thur- und Fenftergesimse 2c.
- 13) Ramentlich fehlen uns hier in Babylon alle Beispiele von Säulenbau, aus bessen Gestaltung sich sonst für eine Stilvergleischung am meisten schließen läßt. Aber doch hat man Bruchstücke von Säulen an einem Ruinenberg, Ramens Abu Scharein, gefunden, b. h. an der genannten großen babylonischen Pyramide, die in der westlichen Büste in einiger Entfernung von der Stadt Suf el Scheyuf und dem Thurm Muffayar steht. Dort liegen die Brossen von zwei Säulen am Fuß einer auseinander geworfenen Marmortreppe, die auf die erste Pyramidenstuse führte. Diese Säulen waren ausgemauert aus Steinfreisen mit Kalf, und war, um ste bicker zu machen, eine weitere Schale von Kalf und Kies mantelsartig umgeschlossen. Der Säulenfuß, d. h. das Einzige, was von

ber ganzen Saule übrig ift, war rund und eingezogen und glich unverkennbar bem Fußende bes gewohnten, agpptischen Pflanzen- schafts.

- 14) Auch von babylonischer Stulptur hat sich in Babylon fast nichts erhalten. Wir haben aber eine Figur bereits erwähnt, die in den Sumpfen von Lemlun zum Borschein kam, eine Priesterssigur mit babylonischer Perrucke und erhobenen Armen, die in ihren leeren Augenhöhlen einst Evelsteine gehabt haben muß. Eine ähnliche Figur aus ältester Pyramidenzeit haben die jüngsten Ausgrabungen von Memphis ergeben. Sie gleicht jener babylonischen wenigstens darin, daß sie Augen von Quarz oder Krystall hat, die mittels eines Broncerands eingesetz sind. Sie ist jest im Louvre.
- 15) Die gewaltige Muskelausprägung des babylonischsaffprischen Stils, wie wir sie finden werden an Thiers und Menschensleib, erinnert gleichfalls, und zwar an das älteste Aegypten. In den dortigen Gräbern des Phramidenalters haben sich zwar nur wenige runde Figuren gefunden, unterscheiden sich aber eben durch ihre machtvolle Muskelbegabung wesentlich von allem später Aegypstischen. Solche Figuren sind im Louvre.
- 16) Auf ben wenigen Bruchstüden, die man in Babylon fand, und auf ben zahllosen Wandplatten Niniveh's haben die Figuren immer einen fünstlichen, wahrscheinlich gar nicht aus Haar, sondern aus Schnüren und Bandern bestehenden Bart, der an die Ohren geheftet ist, und haben eine mächtige, fünstlich gelockte Perrücke. Aehnlich sieht man oft die Heftbänder 180), die auch an ägyptischen Figuren den fünstlichen, übrigens als rohen Zapfen behandelten Kinnbart an die Ohren knüpfen, und eine massenhaste Perrücke legt sich auch dort auf die Schultern.
- 17) Der ganze Zeichnungsstil mag in Alt-Babylon bem ägyptischen noch nah genug gestanden haben. In Niniveh ist er bereits bedeutend aufgeweicht. Und boch erinnert er, abgesehen von gemeinsamer Beschräntung durch Mangel an Perspektive, durch ewige Prosilskellung, durch vorherrschenden Schreibecharakter, noch lebhaft genug an Negypten durch einige Gesehe, deren Uebereinstimmung an zwei verschiedenen Orten sich nicht von selber giebt. Wir

- meinen z. B. das Geset, daß das Bichtigere nicht durch minder Bichtiges verdeckt werden darf, also ein Angesicht nicht durch eine Bogensehne, die es durchschneiden wurde. Man läßt in diesem Fall die Sehne in Niniveh wie in Aegypten ganzlich weg. Später mehr davon.
- 18) Die Aegypter hatten goldene Götterbilder 180). Die Babylonier, wie wir gesehen, hatten gleichfalls solche, und zwar von ganz gewaltigem Werth, was den Perserkönigen sehr zu Statten kam. Xerres sieng an zu plündern, nachdem Darius es noch nicht geswagt hatte.
- 19) Aber nicht alle golbenen Standbilber fonnten maffin gegoffen fein, zumal bei ber foloffalen Broge, die manchen berfelben jugeschrieben wirb. Sie hatten bann ein inneres Geruft von Solz, woran bie Golbbleche fich ichließen tonnten. "Der Solgzimmerer gieht eine Schnur", fagt ber Prophet Jefaia, "zeichnet es mit bem Stifte, fertigt es mit ben Sobeln, und mit bem Birtel zeichnet er es: und so macht er's gleich einem Mannsbild, gleich einer schönen Menschengestalt, bas Saus zu bewohnen." Wir wiffen, bag es auch in Alegypten gablreiche hölgerne, goldüberzogene Bilbfaulen von Menfc und Thier gab, wie bas jener Ruh in ber Ronigsburg ju Sais, jener ruhenben, mit einem Burpurgewand bebeckten, an Kopf und Raden mit bidem Gold überzogenen Ruh, in welcher, wie Herodot verfichert wurde, die Tochter bes Pyramibenbauers Mykerinos begraben lag. Hölzerne Roloffe, benen vor Alter bie Banbe abgefallen waren, ftanden im Rebengimmer. Wir haben auch bie hölzernen Bilbfaulen ber Richter und Priefter erwähnt, wie fie im Saulenfaal bes Memnoniums ftanben, und bie riefenhaften, außen mit Gold, innen mit Silber überzogenen Götterbarfen von Theben.
- 20) Da die Arbeit in Elfenbein in Aegypten und Riniveh, wie wir sehen werden, von jeher in Uebung war, so werden auch die Babylonier, die zwischen beiden in der Mitte sitzen, nicht versfehlt haben, an ihren hölzernen, mit Goldblech bekleideten Götterssiguren die nackten Theile bereits aus Elfenbeinplatten zu bilden. Sie durften so das Borbild eines Stils geworden sein, der auch in Griechenland noch Wunder gewirft hat.

- 21) Statt all biefer Herrlichkeit findet man jest im Shutt nur höchstens noch die f. g. Cylinder, jene Amulete und Siegel der alten Babylonier in Gestalt kleiner Walzen von Agat und anderem edlerem Stein, Walzen, welche nach der Mitte zu eingeschweift sind und mit eingegrabenen Figuren bedeckt. Diese Figuren, obgleich babylonische Arbeit, sind großentheils ägyptisch, z. B. die geflügelte Sonne, die Lotosblume, der Mond als Scheibe auf seiner Barke, die gezackte Wellenlinie als Hieroglyphe des Wasser, der Widderstopf des Amun zc. Dazu kommen häusige Skarabäen und ganze ägyptische Figürchen von Kupfer 181).
- 22) Db die Aegypter, beren vergoldete Soliffulptur uns namentlich noch in ihren Mumienkaften vorliegt, gange Raume mit ihr bekorirt haben, wiffen wir nicht. Jedenfalls thaten es bie Wir werben diese Sitte, bas hölzerne Schniswerk ber Babulonier. Banbe ju vergolben, ober gange Banbe und Saulen mit Golbblech ju überziehen, fünftig in Efbatana und hierapolis, in Alt-Jerusalem und Tyrus und Karthago finden. Da nun alle biese Orte, wie wir funftig nachzuweisen haben, in einer engen Stilgemeinschaft fteben, einer Gemeinschaft, ber auch Berfepolis und Riniveh angehören, die also gang Afien umfaßt und von Babylon ausgeht, fo werben wir auch jenes Charaftermerfmal ber gangen afiatifchen Runft, die Anwendung vergoldeter Holiftulptur, die Befleidung ganzer Säulen und Wände mit Goldblech, in Babylon voraussehen durfen. Raturgemäß muß gerade diefes Merfmal im Lauf ber Zeiten ju allererft verschwinden. Und boch ergeben fich Spuren bavon auch auf babylonischer Erde, 3. B. im Schutt jenes bereits genannten Ruinenberge Abu Scharein in ber westlichen Bufte, unterhalb ber Lemlunfumpfe. Dort fanden fich zahlreiche vergolbete Rupfernägel, mit benen wahrscheinlich die Goldbleche angenagelt waren, und fanden sich noch Goldbleche selbst 189). Wahrscheinlich war bas Tempelgemach, welches bort auf bem in zwei Stufen anfteis genben Thurm ftanb, bamit ausgefleibet. Wahrscheinlich war es mit bem Gemach bes Belus auf bem Belusthurm befgleichen.

Es ift nun unsere Aufgabe, von biefem, wie es scheint, binsreichend an Aegypten gefetteten Babylon aus 128), ben Gang ber

gangen affatifden Runftentwicklung, welche einen ludenlofen Bufammenhang lehren wird, ju verfolgen. Das führt uns junadift auf Riniveh, wo die größte Ranke biefes babylonischen Burgelftods selber wieder Burgel geschlagen hat, und selber wieder ein Burgelftod von langen Ranten geworben ift. Er foll in unserer Erinnerung aufgefrischt werben, in ber That, wie eine Rapernftaube, bie mit ihren frifchgrunen Ranken und rothlich meißen Blumen über ben heißeften und durrften Boben weggufpannen pflegt.

Bir gehen von Sillah auf geradem Weg nach Bagbab gurud, Ridweg nach um von bort nach Moful und Riniveh ju tommen. Aufwarts ift ber Weg nur ju Lande möglich. Wer die Mittel hat fur ein großes Beleit und bie Freundschaft genießt eines ber Stamme von ben Schemmer-Bebuinen, ber fann die Reife auch durch's innere Defopotamien am Tigris aufwärts wagen. Im andern Kall wurde man einen weiten Umweg brauchen am Fuß ber perfifchen Gebirge von Rhan ju Rhan nordwärts, die gewohnte Poftftrage, die aber barum nichts weniger als ficher ift.

Folgen wir lieber, ba wir in Gebanken boch Alles können, bem geraben Weg burch's innere Land 184). Die golbene Ruppel von Rathimain, jener heiligen Borftabt Bagbab's bleibt babinten, und bie schweigsame Bufte wird möglichst schnell burchmeffen. Es ift bas Land ber Ranale, die mit ihren hohen Randern die Aussicht rauben, aber fast alle trocken find. An einem, ber noch Wasser hat, liegt bas Balmenborf Summeichah. Seine Bewohner ruden aus unter Abfeuern ber Flinten, Schwingen ber Schwerter und Ausstoßen ihres Rriegsgeschreies gegen ben vermutheten Angriff, folachten aber im Saus bes Scheche bas gewohnte Schaf ber Bewirthung, wenn fie es anders erfahren. Nordwärts endet das vielgetheilte Land der Ranale mit einem hohen Wall, ber unabsehbar nach rechts und links ftreicht. Es ift bie mebische Mauer, wohl aus fehr alter Zeit, um Babylonien ju ichuten, aber in ber Folge, ale bie Lander vereinigt waren, unbenütt und bedeutungelos. Jenseits beginnt bas hügelige und ichluchtenreiche Land, bas feine Ranale hat. Wir lagern am Tigrie, Samarra gegenüber und feinem hohen Schraubenthurm, jener alten Ralifenresidenz, die wir auf der Riederfahrt erwähnt haben.

Ruinen, welche weiter abwärts ansepen, gehören ber alten Stabt Dpis, wo die Macedonier fich emporten, und Alexander, nachdem er die Sauptschreier herausgegriffen und jum Tod befohlen hatte, fich jurudiog, bis endlich Alle beulend auf ben Rnieen lagen. Es geht weiter auf ben Tigridufern, Tefrit gu. Wenn wir einen ritterlichen Führer haben, fo fitt auch wohl ein fpahender Kalke auf feinem Sandgelent, ichlägt mit ben Flügeln, wenn er etwas fieht, und ftreicht bavon, um ben Trappen ober bie Gazelle fo lang aufzuhalten, bis bie Jagbhunde und ber Reiter folgen. Bielleicht erleben wir aber auch, was in Mesopotamien häufig ift, baß eine Wolfenfaule mit Blis und Sagelfturg, die vom Simmel bis auf die Erde reicht, mit einer Alles vernichtenben Wirbelgewalt vorüberschreitet. Bon einer folden wurde bas Dampfboot Tigris, von Chesney's Expedition, auf bem Euphrat mit feiner gangen Mannichaft in ben Grund gebohrt. Rury barauf ift bie gange Natur wieber fo flar und frifc, als ob nichts geschehen mare. Oberhalb Tefrit ift immer biefelbe Wildniß bes öben Wellenlandes, bie wohl in Urzeiten auch nicht anders war. Aber in weitester Wildniß barf fein Rachtlager ohne Bache bleiben, weil ewig einzelne Abenteurer aus feindlichen Stammen nach Beute schleichen, und ein nächtlicher Alarm zu fvat belehren könnte, baß einige Pferbe gestohlen find. Man muß ben Tigris verlaffen, um ben Sohen auszuweichen, die ihn begleiten und die in ihrer plotelichen Oftwendung von ihm burchbrochen werben. Durch Kelfenthal und Sügel tommt man heraus über ber Bohe von Rala Scherfat, bem icon genannten funftlichen Ruinenberg. Er hat in ber Ausgrabung noch wenig ergeben außer einer schwarzbasaltenen fitenben Kigur ohne Ropf, in franzengefäumtem Rod, figend auf einem Burfelblod voll Reilschrift. Dazu die Refte eines geflügelten Stiers in Alabafter, wie wir fie spater werben tennen lernen. Im Uferwald von Rala Scherkat gundet man ein Feuer an, groß genug, um die Beftien scheu zu machen, die barin hausen mögen. Löwengebrull hat man zeitweis bier vernommen. Der wilbe Eber, beffen Braten ber Doslem nicht zu schäten weiß, steht allezeit zur Berfügung. Es ift bas vorlette Nachtlager vor Mosul.

## 9. Niniveh.

Nehmen wir Plat auf dem flachen Dach unseres Hauses in Mosul, um über die hohen Tigrisuser hinab abwärts die Schiffsbrücke und gegenüber landeinwärts die Ruinenhügel von Riniveh zu überschauen. Rur muß es kein Tag sein, wie der Prophet Jonas einen erlebt hat, und wie sie bei vorgerückter Jahreszeit öfter kommen: Als die Sonne aufgegangen war, verschaffte Gott einen durren Oftwind, und die Sonne stach Jana auf den Kopf, daß er matt ward; da wünschte er seiner Seele den Tod.

Unfere affprifche Alterthumstunde ift befanntlich von fehr afforifde jungem Datum. 3mar ift bie Statte Riniveh's icon langer befucht und bekannt als felbst Oberagypten. Konnte boch noch im Unfang vorigen Jahrhunderts ber frang. Reisenbe Paul Lufas bie Rataraften von Spene ale einen Sturg von zweihundert Ruß Bobe befcreiben, hinter welchem es angenehm trodene Spaziergange und Sibplabe giebt, und beffen Betos man einige Stunden weit bort. Eine Abbilbung bavon prafentirte er bem Sof Ludwig XIV. Aber am Enbe beffelben Jahrhunderts mar eine frangofifche Armee in Megupten, bie, wenn fle ihre Bierede gegen ben Reiterfturm ber Mamelufen bilbete, außer bem Gepad auch ihre Belehrten und Beichner in. die Mitte nahm, und biefe hinaufgeleitete bis über bie Rilfataraften. Unter einem Bylon bes großen Tempels auf Phila fteht die Inschrift, welche Deffair Ramens feiner Divifion bafelbft hinterlaffen. Das große Werk, bas aus biefen Aufnahmen hervorgieng, mit seinen topographischen und architektonischen Blanen ist noch immer unentbehrlich. Rur hatte man noch feine Ahnung von bem verhältnismäßigen Alter biefer Denfmale ober von einer Denfmalgeschichte. Als lange nachher durch Privatspekulation ber bekannte Thierfreis von Denberah, jenes fteinerne Deckenbild in einem ber Rebengemacher bes Tempels ausgebrochen wurde, erwarb man es um ungeheuren Breis in Baris, um es im Louvre aufzustellen. Die aftronomisch Gelehrten schwindelten fein Alter in fabelhafte Jahrtausende hinauf, und man war bochft unangenehm überrascht, als

Champollion burch's Buchftabiren ber Ronignamensichilber bie Erbauung des Tempels in römische Casarenzeit herunterbrachte. Also erft von bort, vom Ende ber zwanziger Jahre an, ift eine einigermaßen wiffenschaftliche Betrachtung möglich. Bei Riniveh ift fle fogleich eingetreten, und ein einziges Jahrzehnt in Diefer fruchtbaren Beit bat bie Sproffen einer jungeren Renntniß faft zu gleicher Sobe mit bem älteren Zweig gebracht. Die Renntniß ift junger, benn wenn Riniveh's Blat und Ruinenberge langst befannt waren, so ahnte boch Riemand, bag in biefen Sugelhöhen noch gange Balafte begraben Manner wie Lanard waren gur Sand, um mit praftifder Energie bie Schabe an's Tageslicht zu forbern, und burch reizende Darftellung fowohl biefer antiken Refte, ale bes heutigen Lebens, bas fie umfließt, die Theilnahme bes Abendlands nach bem oberen Tigris ju lenken; Manner wie Rawlinfon, um mit bem neuen Biffen und einer Entzifferungefunft, Die an ben perfifchen Reilinschriften geubt mar, die Brufung bes hiftorischen Werthe biefer Denfmale ju unternehmen. Run erft fann eine gange funftgefchichtliche Wiffenschaft baran benten, ihre Rette ju foliegen, ober ihren Beltgang, ber an biefer großen Lude feither icheitern mußte, zu vollenden. Es giebt von nun an nicht mehr einzelne Trümmerhaufen, von benen einer hinten in Perfien liegt, ein anderer vorn in Rleinafien, ein britter in Balaftina und Phonifien. folder Trummerhaufen, wenn nur in ihm allein gewühlt wird, ift unfruchtbar, wie eine einfame Palme, bevor die Biene, welche ben Blumenstaub einer andern Palme trägt, in ihre Bluthen bringt und bie Befruchtung vermittelt. Reißen wir die Brettermande nieder, welche man zwischen den einzelnen Trummerhaufen aufgerichtet hat, und auch jene Brettermanbe, welche bas "flaffische Alterthum" vom "Barbarenthum" trennen. Der neue Horizont wird uns wohlthun, wenn er auch vorberhand Manche noch in die Augen schmerzt. Sie muffen fich baran gewöhnen, benn wenn ber versunkene Tempel biefer Wiffenschaft aus einer Meerfluth von Vorurtheilen erft zu Tage gehoben ift, dann wird man höchstens am Fuß seiner Säulen als Ruriositat noch bie Bohrmufdellocher zeigen, welche ber Sfrupel ber Beschränktheit vormals hineingebohrt.

Bon den beiden Hügeln, die auf dem Oftuser ziemlich lands Reddi Junus einwärts uns gegenüberliegen, trägt der südliche, kleinere das fern sichtbare Dorf mit der Moschee, die über dem vermeinten Grab des Jonas erbaut ist. Ratürlich enthält auch dieser Hügel, Rebbi Junus genannt, einen begrabenen assprischen Palast. In der That sind die kolossialen Häupter geflügelter, menschenköpfiger Stiere seither auch dort zu Tage gestiegen, und zwar im Serdab oder Keller eines turkomanischen Hauses, jenem gegrabenen Raum, wo man vor der hohen Tageshise Schut sucht. Früher schien es, als würde die Heiligkeit des Ortes eine umfassende Untersuchung nie erlauben, da viele Fromme in der Rähe des Propheten dort ihr Grab wählen. Aber bei dem reißenden Fortschritt türkischer Aufkläzung kann man nicht wissen, was noch möglich ist. Gefundene Inschriften nennen inzwischen den Essarbadon, einen der jüngsten Könige Riniveh's, als Erbauer des unsichtbaren Palastes.

Der andere, größere Bugel nordwarts heißt Ruffundichif. Ruffundichit. Dort unternahm ber frang. Konful Botta im Fruhjahr 1843 bie erften Berfuche einer Ausgrabung. Es fant fich nichts außer Bruchflude von Alabafterplatten mit faft verschwundenen Spuren von Stulptur, und Badfteine mit Reilfdriftzeichen. Dan hatte noch feine Ahnung, mit welcher Energie man bem Sugel burch awangig Auf tiefe Graben, burch Tunnel und Schachte ju Leibe geben muffe. Der affprische Balaft ward, wie ber babylonische, auf einer vierzig Auß hohen Terraffe von ungebrannten Erbformen erbaut, um von biefer Sohe aus die Ebene zu überschauen. Diefer Balaft von biden Erdwänden, bie nur unten mit ftarfen Alabasterplatten befleibet find, aber mehrere Stodwerke, mit holzernen Deden bagwischen, zu tragen hatten, brach im Brand zusammen und wurde mit seiner Platform ein einziger Erdberg. Run gilt es vor Allem, wie Layard erfahren hat, biefe alte Blatform von ungebrannten Badfteinen ju finden und auf diefer hin, aber nicht tiefer, die Laufgraben ober Tunnels gu treiben, bis man auf begrabene Gemacher ftogt. Diese werben bann burch bie ftehenden ober gefturzten Alabasterplatten ihrer Banbe bezeichnet.

Rhorfabab.

Ein Einwohner von entferntem Dorf, ber Badfteine mit Reilidriftzeichen zum Berfauf brachte und mehr bavon zu liefern verfprad, lenfte die Aufmertsamfeit eben nach diesem feinem Dorf Rhorfabab. Es lag funf Raravanenftunden nordwärts in ber Ebene, gleichfalls auf einem einfamen, funftlichen Berg. Botta, bereits entmuthigt, fandte erft fpat einige Arbeiter, um einen Schacht gn eröffnen. geringer Tiefe ftieß man auf ben oberen Rand einer Mauer, bie. wie fic auswies, aus Erbe bestand und mit ftarken Alabasterplatten befleibet mar. Langs biefer Platten wurde fortgewühlt, man fand fich in einem Gemach, bas mit folden Blatten ausgesetzt mar, und fand alle mit Sfulptur bebedt. Bleich junachft ber Angriff auf eine Festung burch fnieende Bogenschüßen, Figuren, Die an Tracht und Stil vollfommen neu maren, und bie man lange noch nur mit einiger Sheu für altaffprifch zu betrachten magte. Das Gemach mar nicht mehr vollständig, weil auf der Bruchkante bes Sugels gelegen, fand aber mit anderen in Berbindung. Der Boben war mit einfachen Platten ausgelegt, aber immer unter'm Durchgang in einen Nachbarraum fant fich eine Reilfdriftplatte. Die Blattenreihe ber Banbe war burch ben Drud ber Erbe jum Theil vorwarts in's Zimmer gefunten, mußte aufgerichtet und geftütt werben. Aber in freier Luft zerfielen fie fehr ichnell, benn bas Gebäube mar vom Feuer vernichtet und ber Alabafter ober Gyps ber Blatten mar verfalft.

Die erften affprifchen

Die Einwohner von Rhorsabab mußten ihr Dorf vertaufen, wenn Ctulpturen. Die Ausgrabung, nun von der franz. Regierung aufgenommen, vorruden follte. Man fand bie Darstellung von reichgeschirrten Pferben und Bagen, ber König mit Wagenführer und Sonnenschirmträger barauf, und die Zierrathen des Geschirrs jum Theil noch in lebhaften Farben, roth und blau. Es war bieß, wie in ber Folge fich auswies, in einem langen Saal unmittelbar hinter ber Kaçabe nach einem inneren Sof. Wandplatten, fo weit fie erhalten waren, schieden durch Reilschrift= geilen in ihrer Mitte eine untere Darftellung von ber oberen. untere ift friegerisch. Da war eine Kestung, bestehend in einer langen Reihe mauerverbundener Thurme, die durch vieredige Fenfter, fünf, feche übereinander, ihre Sohe anzeigen. Bur Linken fteigen affprifche Rrieger, größer übrigens als bie Thurme felbft, mit emporgehaltenem

Rundschild auf der Sturmleiter hinauf. Auf der Blatte der Thürme und aus anderen, hoheren Gebauben bes Burgberge ragen bie verweifelten Belagerten mit emporgestrecten Sanden. Rothe Flammenbuidel find bereits awischen ihnen. Unten am Ruß ber Terraffe, auf welcher die mauerverbundene erfte Thurmreihe steht, hangt bereits eine Angahl Gefangener auf ben Pfahlen, womit fie gefpießt finb. Dber man fand weiterhin ben bogenschießenben Ronig auf feinem Bagen, wie er einsprengt über fliebenbe Reiter und Gefallene. Ein feinblider, pfeilburdbohrter Rrieger ichien biefen einsprengenden Bferben gerade auf ben Ropf zu fallen. Es ift bieß aber nur ber Mangel an Berfpettive, ber einen entfernt liegenden Befallenen unverfleinert läßt, fo bag es nun ausfieht, als ob er barüber in ber Luft hange. Der Rundschild, ber hinter bes Königs Ropf erscheint, zeigt griedifde Ornamentfreife, g. B. ben Balmettenfrang, medseind aus Knospe und entfaltetem Reich - Ornamente, bie also nicht griechisch, sonbern affprisch find. Ober wir finden wieder Rrieger, von benen ber eine seinen hohen, vieredigen Schild manbartig por ben anderen hinftellt. Diefer andere ift Bogenschut, wie Teufros. ber von feinem Bruder Mias ebenfo gebedt murbe. Ueber biefen friegerischen Scenen fant fich auf berfelben Blattenreihe ein großes Reftaelage zu verfolgen. Da figen bie Bafte, alle, wie immer, im Brofiil, immer vier an einem Tifch, auf hohen Stuhlen, laffen bie Beine hangen und erheben ihre Trinfgefaße. Diefe Trinfgefaße, in Bestalt eines hohlen Löwenkopfe, werben uns gleichfalls fpater in Etrurien und Griechenland wieder begegnen. Bartlofe Gunuchen icopfen Wein mit ahnlichen, lowentopfigen Sentelgefagen aus einem aroßen. einfüßigen Difcbeden, alfo abermale in homerifcher Beife. Musikanten, eine ganze Reihe, schlagen bie Lyra, bie fie am Band um den Raden tragen. Aber alle biefe Stulpturen find zerfallen, weil fie verkalkt waren, und haben kaum so lang gehalten, bis eine Zeichnung bavon genommen war. Daß ber Bau burch Feuer ju Grund gegangen, bas bewiesen vollends bie Daffen von holzfohlen und gefchmolzenem Rupfer, die man im Inneren fand. Bon erhaltenen Studen, jest im Louvre zu Baris befindlich, erinnern wir uns nur an ben Stein, welcher bie Landung affprischer

ober in affprischem Dienft begriffener Seefchiffe vor einer feindlichen Keftung barftellt. Das Meer ift burch verschlungene Wellenlinien, Fische und Seeungeheuer bezeichnet. Die Schiffe mit einem Mastforbkelch, wie er in der ägnptischen Seeschlacht Rhamses' III. auf ber Tempelmand von Medinet Sabu ju feben ift, ichleppen Balfen hinter fich her ober haben fie auf Ded, um am Ufer einen Damm und fünftlichen Aufweg nach ber feindlichen Burg zu bauen. Die Blatte von grobem grauem Alabafter ober Gyps läßt ihren Inhalt nicht allzu beutlich mehr erkennen. Gleichwohl war fie dem Feuer entgangen wegen ihres einstigen Plates an einer Außenwand 135).

Man konnte noch immer nicht 184) wiffen, ob es ein Grab ober ein Balaft fei, mas man aufvedte. Da die ungeheuer biden Erdmande

nur mit Platten befleibet maren, welche felbft auf ber blogen Erbe ftanden, einen Fuß bid, zehn Fuß hoch und breit, so schien es, als hatte man in bem naturlichen Sügel auf biefe Art eine gegrabene Rrupte ausgebaut. Aber bald kamen Figuren, welche nicht burch fo fcmale Bange gebracht fein fonnten, fonbern eine einftige Außenfeite bezeichnen mußten. Es ift die Außenfeite jenes breiten Saals, ber burch brei Ausgange awischen machtig biden Erbpfeilern in einen Um mittleren Ausgang lagen die Trummer Hinterhof fich öffnet. eines ungeheueren menfchentopfigen Stiere. Ale bie Ausgraröpfige Stiere, bung, die in der heißen Zeit wegen Ungefundheit des Orts verlaffen werben mußte, wieber aufgenommen wurde, fand fich ber Rachbarftier, alfo offenbar ein Paar, bas, wie auf ber befannten Balaftterraffe von Berfepolis, ben Eingang zwischen fich nahm. riefenhaften Leiber, die nach vorn mit ganger Bruft und zwei Beinen aus bem Blod hervortreten, fie waren nach innen in halberhobener Bildung auf der in ben Thorweg gewandten Flache desfelben ungeheueren Blodes fortgefest. Ihre Geftaltung ift hochft impofant mit bem menichlichen Saupt unter hoher Ronigemuse, um welche die Borner nach hinten fich herumlegen, mit bem majeftatifch geflochtenen langen Bart und beggleichen Haarwulft auf beiben Seiten, mit bem gewaltig ausgeprägten Stierleib, beffen haarpartien abermals wie Bossamentirarbeit geflochten sind, und mit dem großen Adlerflügel über Schulter und Rucken. Wir fonnten uns begnügen, in diefen

menichen.

Riguren nichts weiter zu sehen, als ben Bersuch, aus ben vier gewaltigften Beichopfen, Menich, Abler, Stier ober Lowe eine moglichft impofante Ginheit fur Die Balaftmache herzustellen. fcheint boch, ale hatten die Uffprer an die einstige Erifteng biefer Befen geglaubt. In ber zulestgenannten Darftellung eines affprischen Seezugs wird im Meer außer ben Fischen und einem Fischgott auch einer diefer menschentopfigen Blugelftiere gefehen. Gie gehoren mahricheinlich zu jenen feltsam zusammengesetten Wundergeschöpfen, welche bas gebärende Chaos in der babylonischen Rosmogonie hervorgebracht hat. Sie fonnten fpater bas Licht nicht ertragen und kamen um, finden sich aber vielleicht noch in der Meerestiefe. Offenbar find fie auch bas Borbild ber hebraischen Cherubim, welche im hebräuchen Baradies noch wohnhaft find. hier in Niniveh haben fie wie alle jene urbabylonischen Kabelthiere eine bamonische Bebeutung gewonnen und werben von guten Flügelwesen bekampft. So werben wir es spater in ben Stidereien auf bem in Stulptur dargestellten Gewand eines affprischen Königs feben. Richtsbestowenis ger dienen fie hier, in fteinernen Bann gelegt, als Balaftwächter.

Ein Paar dieser Thormachter von Rhorsabad, wie sie in ber Folge an jedem Aus- und Eingang und immer beffer erhalten fich vorfanden, fteht jest im Louvre ju Baris. Sie find fünffüßig - ein unbegreiflicher Bedanke, wenn man ihn jum erftenmal hort, aber nichts naturlicher ale bas, sobald man baran gewöhnt ift. Wenn wir bort von hinten, aus dem Innern bes abhanden gefommenen Palaftes awischen sie treten und den Koloß aur Linken in's Auge fassen, seben wir den großen Leib halb erhoben aus der achtzehn Fuß hohen Blatte treten, ber Länge nach, mit allen vier Füßen. Sein rechter Borberfuß bilbet bie Edfante ber aufrechten Platte. Wenn wir aber von vorn barnach umwenden, treten fie mit Ropf und ganger Bruft und zwei Fußen aus ber schmalen Seite ber Platte. Jener genannte rechte Borberfuß jählt als Ede in ber zweibeinigen Borberansicht und in ber vierbeinigen Seitenansicht mit. Das Thier ift also funfbeinig, und muß es fein, um nicht bem, ber von Innen tommt und nicht um bie Ede, noch burch bie graue Alabas fterwand hindurchsehen fann, von ber Seite dreibeinig ju erscheinen. Der linke Borberfuß, ber vorn in ber schmalen Seite unentbehrlich ist, um die gewaltige Brust zu stützen, wird für den Längenanblick als nachgeschleift ergänzt, als Relief, während er vorn beinahe frei heraustritt.

Rehmen wir Botta's Plan vor, um die Ausgrabung, soweit fie burch ihn und E. Flandin gebieben ift, ju überschauen, und laffen wir une hindurchführen burch biefen Plan von 3. Ferguffon 127), ber baraus hergestellt hat, was mit ben jetigen Mitteln möglich ift. Rämlich an Ort und Stelle wurden wir nichts finden, als ben germuhlten Sugel mit ben wieber zugefallenen Laufgraben, wo nur ba und bort noch bas haupt eines ber ftehen gebliebenen menfchenföpfigen Stiere hervorschauen mag. Der Beg über bie verbrannte Ebene ift heiß und ber Ort fieberhaft, und wir haben nicht nothig, ein Schickfal vorschnell herbeizurufen, bem man boch faum entgeben wirb. Es ift bas Rieber, bas ben Reiter im Sattel padt und ben Schläfer auf bem Lager, bas Rieber, bas mit bem Sonnenftrahl uns in ben Ropf ichießt, aber auch langfam aus bem Rellerboben fteigt, bas ben Erfaßten nimmer losläßt und ben Fliehenden in weite Ferne verfolgt, um ihm immer wieber einen Stoß beizubringen — in ber That, ein Dem ober zoroaftrischer Teufel, gegen ben wir bie guten Engel beefelben Spfteme nöthig hatten.

Der Hügel von Khorsabab liegt in ber langen, geraden Linie non ihm rechts oder links berührt zu werden. Der höhere, saft quadratische Theil des Hügels oder der kunstlichen Palastterrasse tritt nach außen über die Linie des Stadtwalls hinaus und hat nach innen, gegen die innere Stadt im Südosten, eine weniger hohe, aber breitere Borterrasse. Es ist natürlich nicht die ganze Stadt Riniveh, welche innerhalb dieses vom Palast beherrschten Stadtwalls lag, sondern nur das Palastgebiet von Khorsabad, Hossager, Park ze. eine vollkommen quadratisch geordnete Anlage, die aber selber schon eine große Stadt abgeben könnte. Zest ist dieser innere Raum theils bedaut, theils versumpst. Das Dorf, das früher auf dem Hügel lag, liegt jest auswärts an seinem Fuß, unweit vom Bache,

ber bort vorüberschleicht, und ber hier, Moful gegenüber, ben Tigris, aber nur beinahe, erreicht.

Inmitten jener breiteren, aber weniger hohen Vorterraffe fand Burgptan, fich eine großartige Façabenwand. Es maren zwei jener geflugelten Stiere, Die wir bereits fennen, mit bem Menichenfopf und ber hörnerumwundenen Königsmute, die oben in einen furzen Federfreis ausgeht. Sie stehen aber nicht im Thorweg, sonbern bebeden mit ihren halberhobenen Leibern und Flügeln, Sintertheil gegen Sintertheil gewendet, die Außenfeite. Ihre Flügelsviten und Schwangquaften berühren fich inbeffen nicht, fonbern bagwischen eingeschoben fteht eine Platte mit einer anbern, und gwar menfolichen Riefenfigur. Das Bange ift etwa fünfzehn Fuß hoch. Die Figur, Die wir vom Louvre her bereits kennen, schaut gerade heraus, unter einer Lodenperrude, die fich wie Tabaferollen auf die Schulter legt, mit fünftlich frifirtem Bart, und brudt mit bem linken Urm einen fleinen Lowen an fich. Es ift eine fratige Beftie, bie ein gar bofee Beficht macht, mahrend fie mit ber hintertage in bie Franzen bes Leibrods einfrallt und bie Klauen bes von seiner Sand gepreßten Borbergelenks ichmerglich ausstreckt. Er, ber flegreiche Riefe selber, ift vollfommen ruhig, schaut gerabe heraus, mahrend seine nadten Beine mit gewaltiger Mustelangabe fammt ben Fußen im Brofil fteben. Da wir fpater auf ber Terraffe von Berfepolis ähnlichen Figuren begegnen werben, bie gleichfalls mit verschiebenen immer abenteuerlicheren Bestien kampfen und sie bezwingen, und ba ber Sieger über biese Sinnbilber bofer Machte bort fein anderer ift, als der Rönig und herr bes Balaftes felbst, so haben wir auch hier fein Recht, etwas anderes als ben Ronig felbst zu vermuthen. fampft, wie es feine fonigliche und religiofe Pflicht ift, mit einem bofen Princip.

Alfo biefe, aus brei großen Blatten bestehende Bandbefleibung giebt einen Flügelftier, einen Löwenbezwinger und wieder einen Flügelftier. Bang biefelbe Anordnung findet fich noch einmal, linke, jenseits einer breiten Thoröffnung, in berselben Façabe wieberholt. Der Thorweg ber Mitte aber ift in jener Beife, wie wir früher bereits gefehen haben, burch noch foloffalere Flügelftiere gefaßt,

bie im rechten Winkel zu benen ber Außenwand stehen und mit ihrem ähnlich behelmten Menschenhaupt über sie herausschauen. Beiter wurde das Ganze vorerst nicht verfolgt. Bir dürfen uns aber ein freistehendes Borgemach oder Bachthaus benken, wie es auf der unteren Stufe der Terrasse von Persepolis mit einem ähnlich zwischen zwei Bunderthiere gefaßten Eingang uns begegnen wird. Eine Platsform von gebrannten Backteinen breitet sich hier davor aus. Hier spazierten einst die assyrischen Offiziere und Lanzenknechte — für uns kaum minder fremdartig, als die urweltlichen Thiere, die in der Gegend von Halle einst über den feuchten Thon frochen und ihre Fußstapfen für unsere Kabinette hinterlassen haben.

Obere Burgplatte.

Kolgen wir auf bem Blan von ber breiteren, aber nicht gang jo hohen Borterraffe bem fleinen Abhang ju bem höheren faft quabratischen Theil hinauf. Er ift in seiner vorderen Galfte noch tief begraben. Wir theilen bas anzunehmenbe Quabrat in vier anbere Quabrate, und benfen in jedes berfelben, größer ober fleiner, einen vieredigen Sof. Wenn wir burch biefe vier Sofe einen Rundgang machen, bann nennen wir fie, mit ber rechten Seite beginnend, ben außeren Sof, ben Balafthof, ben Tempelhof und ben haremshof. Die Gebäudemaffen icheiben in unregelmäßiger Rreugform biefe vier Bofe von einander. Das gange Quadrat ber Terraffe, bas übrigens nicht ohne vielfache Bintel und Eden ift, war mit glatter, fenfrechter Quaberwand unterbaut. nur an wenig Stellen bloggelegt und fteigt ale Bruftwehr noch hoch über die innere Platform. Die nicht sehr hohe Treppe oder Dop= peltreppe, die an dieser Quaderwand hinauf von der unteren Terraffe nach ber oberen führt, muß noch begraben sein 138).

Erfter fof.

Wir gehen in Gedanken über ste weg und finden und, um erst auf der rechten Hälfte zu bleiben, im äußeren Hof, der durch den öftlichen Binkel der genannten Kreuzform gebildet wird. Die beiden Façaden dieses Binkels waren bloßgelegt. Das zur Linken wäre die Haremsfaçade, mit einem Thorspstem, wie wir bereits unten es kennen gelernt, d. h. zwei gewaltigere menschenhäuptige Stiere, die den Eingang zwischen sich haben und über die äußere Façadens bekleidung herausschauen. Diese besteht, wie dort, aus Flügelstieren,

Hintertheil gegen Hintertheil gewendet, aber dazwischen ber lowenserdroffelnde Riese. Diese Gruppe der drei Platten sindet sich rechts und sindet sich links vom Thor, dann aber folgt auf jeder Seite in der etwas zurücktretenden Außenwand ein Seitenthor, gleichfalls von Flügelstieren, aber geringerer Größe, gefaßt. Das Hauptthor der Mitte wurde in den Haremschof führen. Aber hindurchschauen läßt sich nicht, weil der Gang eine Winkelwendung nach rechts muß genommen haben, bevor er den Hof erreichte.

Bir fteben noch im außeren Sof, ober bem rechten Bintel, ben ber Anschluß bieser Haremsfacabe an die Balastfacabe bilbet, und haben hinter uns ben Abfall gur Borterraffe, rechts ben tiefen Abfall in die Ebene. Die Palafifaçabe vor une, die naturlich auch nur in ihrer unterften Plattenbefleibung aufzusinden war, befleibet fic nach außen nicht mit Alugelftieren, wie jene, sondern mit Reihen menschlicher Figuren. Bezeichnend fur eine Außenseite und bezeichnend fur die Bebeutung bes einstigen Gebaudes felbft, find es tribut= ober gefdenkebringenbe Unterthanen, bie vor bem König stehen. Sie bringen Schaalen und Trinkgefaße, reich gebildete Tifche und Throne mit Figurenlehnen; einen Wagen, der gleichfalls von Zweien auf ber Schulter getragen wird; Reftungsmobelle, um übergebene Stabte zu bezeichnen zc. Der Ronig, er allein mit bebedtem Saupt, tragt eine Dute von ftumpfer Regelform, aus ber eine fleinere Spite hervorragt, hat Anen fteifgeflochtenen, breiten Bart, ein langes, rosettenbefäetes, franzenbehangenes Gewand und ftust feine Rechte auf einen langen Stab. Die Linke rubt auf bem Griff eines wagrecht getragenen furzen Schwertes. Aber die icone Stiderei bes Gewandes barf burch die einfache Schwertscheide nicht verbedt werben. Darum werben bie gestidten Mufter rudfichtslos über die Scheide weg fortgeset, als ob diese darunter lage. Rur ber Schwertknauf felber, ber mit Thierkopfen beforirt ift, mar wichtiger und erhalt fich oben. Es ift ein Beisviel konventioneller Behandlungsart, die wir von Aegopten her gewohnt find und hier noch öfter finden werden. Sinter dem König stehen Eunuchen, bartlos und fett, welche Bogen und Fliegenwebel tragen.

Mitten in bieser Palaftfaçabe öffnet sich ber einzige Eingang zwischen zwei menschenhäuptigen Flügelstieren. Sie durfen in einem Hauptthorweg selber niemals fehlen. Hinter ihnen, in dem engen Gang, sind noch die Spuren des Thorverschlusses zu sehen. Der Gang kleidet sich auf beiden Seiten immer noch mit tributbringenden Figurenreihen, die sich nach innen bewegen mit ihren Pferden, Rameelen, Weinschläuchen 2c. Es sind bärtige Männer und werden durch stadtragende Eunuchen eingeführt. Lange Reilschrifttexte sind barüber. Ein anderes Paar von Flügelstieren leitet in den zweiten Hof, den wir Palasthof nennen, hinaus.

3meiter Gof.

Bor und und nach rechts ift ber tiefe Abfall in die Ebene, links und hinter und ber rechte Winkel ber inneren Balaftfaçabe. ift ber Nordwinkel jener unregelmäßigen Kreugform, die bas gange Diefe Rreugform befteht aus zwei Winkelhaken, Biered theilt. Balaft und Sarem, die mit ihrer Ede, aber ohne innere Berbindung auf einander ftogen, und naturgemäß bie genannten vier Sofe übrig laffen. Wir find im zweiten diefer Sofe, b. h. in bem erften inneren Sof, ber vom Winkelhaken bes Balafts bis in bie Ede bes einstigen Außenwalls reicht. Den Palaftflügel hinter uns, burch ben wir eingetreten find, laffen wir, aber bie Façabe links bedeutet bie eigentlichen Staateraume bes Ronige. Sie ericheint nach außen mit ihren brei Eingängen in ber bekannten reichen Dekoration burch geflügelte Stierleiber, welche rechts und links vom Saupteingang, hintertheil gegen hintertheil gewendet, paarweis auseinander foreiten, um mit ber Breite ihrer Leiber bie Außenwand zu beden. Die bartigen, behelmten Menschenhaupter find immer gerad beraus gedreht. 3wifden beiben Baaren, die biegmal feinen Lowenbezwinger unter fich haben, sondern mit Flügelspipe an Flügelspipe reichen, öffnet fich bas Sauptportal, aus beffen Tiefe bie höheren Saupter berfelben Art, natürlich rechtminfelig herantretend, herüberschauen.

Wir haben also immer nur die unterste Fassung einer Palastwand übrig. Die Platten ber Flügelstiere reichen fünfzehn, unter bem Thorweg bis neunzehn Fuß. Die Wandplatten im Innern der Säle hatten zehn Fuß höhe. Was aber folgte darüber? Offenbar Backteinmauer, glacirte Backteine, welche die Erdwand vollends beden mußten. Sie finden fich haufig unter bem Schutt und zeigen auf ihrer glacirten Borberfeite Ornamente, blau, gelb, grun, bie einft ein zusammenhangendes Mufter gebilbet haben. Es find abermals jene Banbergeflechte, Balmettenfaume zc., welche bie griechische Runft von hier ererbt hat. Doch muffen auch gange bilbliche Darftellungen in Ziegelglagur vorgekommen sein 189). Wir kennen biese Art von Babplon ber. Lebhafte Karben find auf ber Stulptur ber grauen Alabafterplatten barunter gleichfalls noch mahrzunehmen - blau und roth und ichwarz. Raturlich burften bie Blatten an Rlarheit und Bracht nicht jurudbleiben hinter ber glacirten Farbenwand barüber.

Bie mar aber bas Bange gebedt und wie erhielt es fein Licht? Bleich binter ben ungeheuer biden Erbpfeilern biefer Façabe folgt ein langer Saal zn die Breite, und hinter ihm beggleichen ein zweiter Der britte, ber nach hinten burch feine Façabe gegen einen britten Sof, ben Tempelhof, gebedt ift, ift berfelbe, von beffen friegerifden und festlichen Bandgebilden wir ichon gesprochen. Dort hat die Ausgrabung begonnen. Im Innern der Gale liegt noch ber hohe Schuttberg. Rur ber Ruß ber Banbe mar blosgelegt, biefer Banbe, welche in beiben, von brei Thoren burchbrochenen gagaben sechzehn bis einundzwanzig Auß dick find, und im Innern, als Scheide-

mauer zwifden ber Breite ber brei Gale, zwölf bis breigehn Auß.

Bewölbt maren bie Gale nicht. Um eine Tiefe von brei und Dedung und breißig Fuß ju überfpannen, wurden bie an ber Sonne getrodneten Badfteine, woraus die Bandmaffe besteht, nicht ausreichen. Bebrannte Badfteine in einer Menge, wie fie bagu nothig mare, finden fich aber nicht. Dagegen liegen Maffen von Holzkohlen, bie auf eine hölzerne Dede beuten, im Schutt begraben. Wie fah biefe aber aus, und woher fam bas Licht? Gehr mahricheinlich lief eine Kenfterreihe hoch auf ber Wand und unmittelbar unter ber flachen Dede. Wir haben ein ninivitifdes Stulpturbilo 140) mit ber Darftellung eines Balaftes, mo vericiebene Stufen bes Gebaubes burch biefe offene Fenftergallerie gefront werden, b. h. es ift ein vollfommen offener Saulengang, ber auf ber Bobe ber Mauer lauft und auf seinem Dach sogar noch Baumpflanzungen trägt. Statt ber Saulen fteben aber Pfeiler, welche gruppenweis, immer zwei gufammen zwei kleine jonische Säulen zwischen sich nehmen. Diese Säulschen tragen einen Querbalken, ber die beiden Pfeiler verbindet. Diese Gruppirung wiederholt sich in regelmäßigem Abstand auf der Mauer hin, und muß, nach der Dicke der Mauern zu schließen, eine doppelte Reihe gewesen sein. Diese Doppelreihe, dieser Fensters oder Säulengang trug eine mit dem tiesen Saal gemeinsame Decke, und mag selber namentlich als Schlafstätte im Sommer gedient haben. Aehnslich freie Schlafstätten sind auch heutzutag unentbehrlich. Pfeiler und Säulen waren von Backtein oder von Holz. Vielleicht hob sich der mittlere Saal mit einer höheren Decke über die Nachbarstäle 141).

Beben wir über bie brei Gale und ihre Schuttberge weg nach Lempelbof Lempel. dem dritten oder Tempelhof. Er hat in feinem hintergrund ober ber Bestede bes gangen Biereds eine große Platform, Die fich feche Fuß über den Valastboden erhebt. Eine Treppe, genau dem Mittels burchgang burch bie brei Gale bes hauptbaues gegenüber, führt Dben findet fich nur unvollständig ber Grundplan eines Baues von schwarzem Marmor, mit eben foldem Boben, und Trummer von Stulpturplatten. Den Reft hat ber Abhang bes Sügels verschlungen. Es könnte ein Tempel gewesen sein, und haben wohl hierher bie Altare gehört, bie man am fuß bes Sugels fand. Giner bavon, oben rund, aber nach unten mit eingeschweiften Ranten, breis seitig, und mit drei Löwenfüßen, fteht jest im Louvre. Wir wiffen von anderen Rhorfababffulpturen ber, bag ber Feuerdienft bier üblich Die ganze Platform aber, welche ben kleineren Tempelboben umfaßt, hat ein Befime von grauem Ralfftein, worin une wieber eine uralt agnotische Form begegnet. Es ift ber Rundftab, über ben fich ein Sohlgefims vormarts fdwingt, um mit feiner breiten Stirnfante abzuschließen.

Bir sind im dritten Hof, ober dem rechten Winkel, dem Westwinkel, den die hintere Palastfaçade zu der auschließenden inneren Haremsfaçade bildet. Beide hatten keine Berbindung, außer durch den Tempelhof. Ein paar Flügelstiere nehmen uns als Haremsthor auf und führen zu einem andern Paar, das in den Haremshof, den vierten Hof im ganzen Viered, hinausleitet. Aber hier ist Alles noch ungenügend erforscht. Es heißt, die Alabasterplatten hätten gefehlt, um ber Ausgrabung ben Weg zu zeigen, und es sei zu schwierig, die Erdwände des Plans von der Erde zu unterscheiden, in die sie begraben sind. Aber sicher ist hier noch Raum und Schutt genug, um sehr umfassende Anlagen um diesen, etwas kleineren Haremschof zu verbergen. Rur die Flügelstiere, welche von allen Seiten die Eingänge in ihn andeuten, tauchen bereits auf. Er war nicht wie die andern drei Höse bloß auf zwei Seiten durch einen Winkelhaken, und auf den andern zweien durch die Brustwehr der Terrasse gebildet, sondern von allen vier Seiten von Gebäuden umsgeben, hatte folglich auch eine Außenfaçade nach der tieferen Borsterrasse.

Um meiften bebauern wir, bag biefe Baremsfagabe, bie über ber tieferen Borterraffe fteht, und unbefannt ift 142). Wenn bie Außenseite bes Sarems gegen jenen erften Sof, mit welchem ber harem fich in die vorbere Salfte bes oberen Bierede theilt, fo glangend war, fo mar es bie Außenseite über ber Borterraffe und nach ber Stadt zu gewiß nicht minder. Bon ihren Baumterraffen und Saulengallerien konnten bie Frauen einen Blid genießen, wie er auch in heutiger Serailgefangenschaft niemals verboten ift. Wenn wir eines affprischen harems gebenken, so ift es gewöhnlich bei Belegenheit ber letten Stunde affprischen Reichs, mo ber weibische Ronig Sarbanapal, ber fonft Purpurwolle fpann, fich mit feinen Krauen und Schäßen verbrannte. Der Balaft von Rhorfabab aber gehört nicht ihm, fondern bem alteren und friegerifden Ronig Gargon, ben wir aus ber Bibel fennen. Er nahm Samarien weg, eroberte Cypern, und bort, in ber Safenstadt Larnafa, bem alten Rittion, ift eine von ihm hinterlaffene Standplatte gefunden, bie jest im Berliner Mufeum ift. Auf Diefer fcwarzen Blatte erscheint bie Königefigur mit erhobener Rechten und ift von Inschriften bedectt.

Wenn wir bem Paar ber Flügelstiere, das von links in den Haremshof mundet, folgen, um den Rundgang durch alle vier Höfe, den wir immer von rechts nach links gemacht haben, zu vollenden, so kommen wir in den außeren und ersten Hof zurud. Es ist aber, wie gesagt, nicht ein gerader Gang, der das Hofthor mit jenem

reichen Außenportal tann verbunden haben, sondern eine abfichtliche Binkelbrechung hat ftattgefunden.

Die ganze, etwa breißig Fuß hohe Burgterrasse ift unterbaut und bekleidet von einer Quaderwand, deren Quader abwechselnd bald mit der schmalen, bald mit der breiten Seite in die Fläche treten. Die Burg unterbricht den nordwestlichen Wallzug der vollkommen quadratisch angelegten Stadt genau in seiner Mitte. Der Wall selbst besteht aus ungebrannten Backteinmassen, ruht aber auf einem unregelmäßigen Steinbau, welcher regelmäßige Steinslächen gegen außen wendet. So zeigen es die wenigen aufgewühlten Stellen. Bon Zeit zu Zeit kommen in der Linie des Walls höhere Regelsberge. In ihnen mögen die Stadtthore begraben liegen, gewölbte Thore, wie sämmtliche Skulpturbilder an den dargestellten Städten sie ausweisen 148).

Kurz vor der Ausgrabung hatte das erste große Blutbad im Gebirg stattgefunden, das unter den dristlichen Restorianern von ihren kurdischen Rachbarn angerichtet wurde. Flüchtige Hausen dieser Nestorianer konnten bei der Ausgrabung ihr Leben fristen. Aber Manche wurden Opfer der Fieberluft. Andere Arbeiter ließ der damalige Pascha, einer der schlimmsten von der alten Art, in's Gestängniß werfen, um ein Geständniß über die gefundenen Schäße zu erpressen. Er berichtete nach Constantinopel, die Franken wollten eine Festung bauen 2c. Rur mit Mühe wurde endlich der Firman ausgewirft, der den Quälereien ein Ende machte.

Ruinenberg Rimrub.

Wir verlassen hiermit Khorsabad und gehen in Gedanken, um die Reihenfolge der Entdeckung einzuhalten, an den Centralhügeln, die wir Mosul gegenüber sehen, vorbei und kehren bei der südlichsten Burg von Niniveh, dem Hügel von Nimrud an. Es sind sieben Karavanenstunden von Mosul. Auf halbem Weg, wo der Boden sich hebt, sieht man Mosul und den Ruinenberg zugleich, sowie fast den ganzen Flußlauf. Der Hügel von Rimrud liegt in bebauter Ebene, vom Strom entfernt, kann aber bei Hochgewässer von seinen Fluthen noch erreicht werden. Wir haben ihn auf der Tigrissahrt bereits bestiegen, im Frühjahr, wo er sich mit Blumen und grüner Saat bedeckt, während er jest wieder vollsommen durr und verbrannt

sein muß. Auch bort ist nichts zu sehen, als bas Haupt einiger menschenköpfiger Stiere, die ihrer Berstummelung wegen stehen gesblieben. Wir begnügen uns darum mit Lanard's Plan und versändern unsern angenommenen Standpunkt auf dem Dache zu Mosul nicht.

Lanard hat für's brittifche Museum in zwei verdienftvollen Expeditionen auf biesem Sugel, ber zugleich mit bem benachbarten Dorf "Nimrub" benannt wird, die bis jest alteften Balafte Ninis veh's aufgebedt. Reiner ift gang vollständig, weber zu Rimrub, noch auf ben Soben, Moful gegenüber, und es foll uns barum nicht gereuen, Rhorfabad genauer verfolgt zu haben. Dort wird ber Balaftplan wenigstens funftig noch vollständig werben. Die Ausgrabung zu Rimrub war erquidlicher. Die Araber, welche Layard aus verschiebenen Stämmen mablte, nahmen felbft ben leibenschaftlichften Antheil, füßten die bartlosen Stulpturgesichter, die sie für Frauen nahmen, spieen auf bie andern, weil es bofe Beifter feien, leerten ihren Schuttforb über den Abhang des Hügels und schwangen ihn mit Rriegogeschrei über ben Ropf, mahrend fie in die Braben jurud-Dort arbeiten die ftarferen Gebirgebewohner, driftliche Reftorianer, geruhiger Art, mit ber hade in bidem Staub. Bebuinenabel ber Bufte auf feinen Pferben ichaut von oben staunend herab. Ein Bascha von Mosul selber fommt mit Truppen und Ranonen jum Besuch und werden von feinem Gefolge Meinungen, eine weifer als die andere, über die Stulpturen abgegeben. Buweilen dringt auch das Waffengeräusch eines Beduinenüberfalls näher, und verschanzen fich die Arbeiter auf ber hohen Pyramide, um mit Steinen zur Wehr zu sein. Die Nestorianer sind auch auf die Keuerwaffe geübt.

Beginnen wir zu Rimrud gleich mit der Nordwestecke, die, wie pramide. früher bemerkt, sich zu einer hohen Pyramidalform erhebt. Man hat längst im Erdberg dieser Pyramide das Grab Sardanapal's vermuthet, das nach griechischer Geographie am Eingang von Niniveh lag 144). Keinesfalls ist damit der lette König des Reichs, sondern ein alter, friegerischer König dieses Namens gemeint. In der That sindet sich im nächsten Gebäude auf der Platform, dem s. Rords

weftpalaft, ber burch eine Regenschlucht von ber Byramibe getrennt ift, häufig ein Ronigename, ben man Affarbanpal ober Affuratbal liebt. Ueber unsere papierene Siftorie geht er hinaus. Byramide aber ergab, ale man Tunnele hineintrieb, einen vierseitigen Unterbau von foliber Quaberfügung, worauf, mahricheinlich in verschiebenen Stufen, ber Badfteinbau fich erhob. Dieser Dberbau von gebrannten und ungebrannten Erdformen ift jest herabgebrochen und begrabt jenes Quaberviered. Das Bange fann zweihundert Kuß hoch gemesen sein. Rach verschiedenen gewaltsamen, aber vergeblichen Anfragen burch biefe Quaberwande hindurch fand fic, über bem steinernen Unterbau und in gleicher Sohe mit ber Balaftterraffe, ein langer gewölbter Bang von ungebranntem Badftein, aber ohne alle Berbindung mit Außen. Er war offenbar bas Grabgemad, ergab aber nichts, weil er nach beutlichen Spuren vor Altere ichon Badfteine vom Oberbau geben ben Ramen vom erbrochen war. Sohn jenes Sarbanaval's, bes Brunbers vom Nordweftvalaft. Bir muffen alfo annehmen, bag ber Gohn bas Grab feines Baters vollendet habe, eine Brabppramibe in Stufenform, eine agpptische Korm, die uns also im alteften Riniveh nicht minder als in Babylon begegnet.

Tempel der Byramide.

Und auf der Platform, am Fuß der Byramide sindet sich auch hier ein Tempel, der dem Inwohner des Grades geweiht war. Seine Eingänge öffnen sich ganz, wie wir's gewohnt sind, nach Often. Der Eine, links, wenn man davor steht, ist von gestügelten menschensföpsigen Löwen gefaßt, der andere zur Rechten durch Wandplatten seltsamen Inhalts, die in den jetigen Erdberg hineinführen. Da sah man auf beiden Seiten eine abenteuerliche Figur oder Teuselssfrate, gestügelt, mit Löwentaten, aufgerichtet und sich umschauend, welche von einer andern, aber menschlichen Flügelsigur herausgetrieben wird. Es ist offenbar der siegreiche Kampf eines guten Geistes gegen einen bösen. Die Vorstellung von den Geistern des Lichts und der Kinsterniß, wie sie später so bedeutsam wird, ist also in dieser ältesten Anlage Niniveh's schon vorhanden. Vor dem Eingang, rechts, stand eine hohe Platte, halbrund nach oben, aus deren mit einem Rahmen umzeichneter Fläche die halberhobene Königssigur heraustrat. Es ist

Sarbanapal, ber Inhaber ber Pyramibe. Die feine Rigur in ber Ronigemute, bem langen franzenbesetten Gewand fteht im Profil nach links, erhebt bie rechte Sand und halt in ber linken eine Art Rampfftab mit rundem Knopf. Davor fteht ein Altar, ber gang vollfommen bie Beftalt eines griechischen Dreifuges giebt, oben rund und nach unten mit brei burch Querleiften verbundenen Lömenfußen. Da ber Altar ber Ronigefigur gilt, fann fein 3meifel über bie Bebeutung bes Tempels fein. Im Innern, unter bem Souttberg, fanden fich verschiedene Raume, beren hinterfter von einer eingigen, ungeheuren Alabafterplatte gepflaftert mar. Der Ginfturg ber Dede hatte fie gertrummert, boch fanben fich bie Stude mit nicht weniger als 325 Zeilen Reilschrift noch zusammen. Und feltfam, als batte er vorforgen wollen fur außere Berftorung, enthalt bie Rudfeite gang biefelben Thatfachen, bie Rriegszuge bes Ronigs von Stabt gu Stadt und von Tag ju Tag, noch einmal. Gine Ueberfetung laßt fich nur mit vielen Luden und Fragezeichen geben, boch werben allmablig immer mehr Ortonamen affatischer Stabte barin erfannt. Die Dede biefes tiefbegrabenen Baues mar von Ceberbalten, mit beren Holz fich noch ein buftiges Feuer anzunden ließ 145).

Weiter oftwarts, auf ber Rante berfelben Blatform war ein zweiter Tempel. Sein Eingang wurde eröffnet durch zwei Löwenfiguren mit aufgeriffenem Rachen, flacher Stirn, und ihre Borberfuße, sowie ber gange Leib mit Reilschriften bebedt. Gine Reilschriftplatte bedte ben Boben zwischen ihnen, und ahnlich wie im erften Tempel fant fich ein innerer Raum, ber mit eben folder Blatte und faft berfelben Inschrift, wie bort, gepflaftert war. Darüber fam eine, etwas über brei Rug hohe Rigur bes Ronigs Sarbanapal jum Borfchein, eine ber wenigen runden Figuren, die bis jest vorhanden find. Aber fie ift in ber Seitenansicht noch gar schmal, als hatte fie fich eben nur erft ichuchtern aus ber Relieftafel herausgewagt. Auf feiner Bruftplatte fteht eine Reilfdrift, worin er genannt fein foll: "Eroberer vom oberen Tigrisübergang bis jum Libanon und ber großen See, ber alle Lander vom Aufgang ber Sonne bis ju ihrem Niebergang unterworfen." Der geflochtene Bart und die Berrude find überaus fein. In ber gefenkten Rechten halt er einen Krummftab

wie Osiris, in der an die Bruft gelegten Linken einen Kampfs oder Commandostab mit rundem Knopf oben und hängender Quaste unten. Mehrfache Franzensäume umgürten seinen bis auf die Zehen fallens den Rock. Diese Königssiguren beider Tempel, die runde von hier, und die Platte von dort, sowie was sich retten ließ von den Thorslöwen und Wandplatten, fast Alles vom Feuer beschädigt, ist sett im brittischen Museum.

Nordwest. Balast.

Gegenüber ber Byramide und ihren Tempeln, auf bem Weftrand ber Terraffe, an beren Fuß einft ber Tigris vorbeigezogen fein mag, war ber große Palast bes Pyramidentonigs, ber f. g. Nordweftvalaft bes Blans. Gine tiefe Regenschlucht, welche bie Richtung einer alten Treppe nach bem Strom bezeichnet, trennt ben Balaft von ber Byramidenecke ber Platform. Er ift nicht vollständig aufgebedt. Aber benten wir vor Allem die große Salle, welche nach ber Pyramibe ober nach Norden Front macht. Sie ift hundert vier und funfzig Suß lang, brei und breißig Fuß tief. Auf einer roben Erbtreppe fteigt man ober ftieg man jur Beit ber Ausgrabung - benn jest ift Alles wieder verschwunden - hinab, amischen ein Baar ber toloffalften geflügelten Löwen, welche bas westliche Vortal bilben. Es ift auf ber schmalen Seite ber Salle. In ihrer Mitte bleibt die große Schuttmaffe liegen, aus ber nur ba und bort ein glacirter Badftein hervorschaut; nach rechts und links bis jur naben Ede und die großen Langenseiten ber Salle bin find die Banbe blosgelegt. Es find Banbe, wie immer, aus fester Erdmaffe, in ber die Fügung ungebrannter Badfteine faum mehr zu unterscheiden ift, und waren einst mit schweren Alabafterplatten befleibet. Diese ftehen theils noch angeheftet, theils find fie einmarts gefturzt, zerbroden und wieder aufgerichtet, theile fehlen fie auch gang, wie in ber Mitte ber linken Langenseite, weil fie icon vor Alters ju jungeren Bauten berfelben Art hinweggenommen wurden 146).

Also Erdwand und Plattenbekleidung auch in diesem ältesten ber bis jest bekannten Palaste Niniveh's. Es ist eine Bauweise, die uns erst originell scheinen könnte, aber wir erinnern uns denn boch in der etwas abgelegenen Landschaft Fahum, westlich vom Nilsthal Mittelägnptens, an eine ähnliche Anlage. Dort stehen noch bie

Erdwände des Labyrinths, die ihre Plattenbekleidung zwar verstoxen haben, aber nach den Berichten der Alten sie einst mussen besessen haben, denn die Wände waren voll eingehauener Bilder. Labyrinthisch geordnet ist auch der affvrische Palast, und eine Pyramide, das Grab des Erdauers, schließt er an sich an, ganz wie der ägyptische Bau, König Amenemhe's III. Labyrinth, es auch that. Eine Erinnerung an jenes Borbild könnte also in der ganzen affyrischen Architektur noch vorliegen.

Die Wandplatten unseres langen Saals, soweit sie noch stehen, rechterhand, enthalten immer eine obere und eine untere Darstellung, die durch Inschriftreihen, immer dieselbe Inschrift, getrennt sind. Da ist wieder die Belagerung einer Inselburg — man sieht Krieger, die dem verfolgenden, bogenschießenden Feind entsommen sind, über den Fluß sehen mit Huße von aufgeblasenen Schläuchen, ganz wie heutzutag. Oder Löwensagd: der König wendet sich auf seinem Wagen und erschießt den von hinten aufspringenden Löwen, während ein anderer schon getroffen, sich frampshaft unter den Pferden abqualt. Der wilde Stier, der gleichfalls gesagt wird, ist sest in Mesopotamien zwar verschwunden, soll aber nach der Aussage der Araber in dem mittelarabischen Gebirg Schemmer noch daheim sein. Oder ein Sturmbock auf Rädern arbeitet gegen den Thurm, und die Belagerten, die aus den Thürmen ragen, allerdings größer als die Thürme selbst, bitten um Gnade 147).

Hinten, am oberen Ende bes langen Saals, fand sich eine Retigiose große, innerhalb ihres Rahmens etwas vertiefte Wandplatte, auf ber zwei Könige gegeneinander gewendet stehen, oder vielmehr ders selbe König zweimal, und zwischen den Figuren das eigenthümliche Symbol, das und hier so oft begegnen wird und das man den heisligen Baum genannt hat. Es ist in der That ein palmenarztiger Pfeiler inmitten eines Bändergeslechts, aus dessen Knotenspunkten außen herum sich abermals blumenartige Gebilde entfalten, ein wirklicher Baum, der aber ähnlich wie der Leib der Flügelstiere in assyrischem Possamentirgeschmas behandelt ist, offenbar um ihm zu schmeicheln. Und was bedeutet er? Wir wollen sehen, ob wir es sinden. Darüber schwebt eine Figur im geflügelten Kreis,

bie von oben Menich und Affprer ift, nach unten Bogelgefieber. Sie halt einen Ring, Symbol ber Weltherrschaft, in ber Sand. Ift biese Rigur, zu welcher ber Rönig anbetend die Sand erhebt, vielleicht die sichtbare Erscheinung ber großen Urgottheit, ber Zaruana akarana, ber Unerschaffenen, Allumfaffenben, bie wir spater an ber Spipe bes perfifden Bötterfpfteme finben? Es muß wohl fo fein, benn es giebt affprische Cylinder146), mo, außer dieser Figur ber Urgottheit in ber Mitte, noch zwei andere Ropfe auf ben Schwingen beefelben geflügelten Rreises ruhen, Ormugb und Ahriman, ober Licht und Finfterniß, bie beiben erftgeschaffenen Götter, welche mit ber Urgotts heit zusammen eine perfische Dreieinigkeit bilben. Alfo die Figur im Ring, wenn sie allein schwebt, ift die Urgottheit. Sie trennt sich oft von ihrem muftischen Baum und halt in ber Schlacht über bes Rönigs haupt, spannt selber ben Bogen gegen seine Feinbe, ober idwebt rubig, mit gesenktem Bogen, wenn ber Konig triumphirend einherzieht, in ihrem Flügelring barüber. Daß bieser Klügelring aber eine Erinnerung an bie geflügelte agyptische Sonne fei, versteht sich wohl von selbst. Richt als ob im Sinn ein Zusammenhang ware — es ift vielmehr bie leere, nicht mehr verftandene Form. Aus ben Urausschlangen, bem Symbol foniglichen Range, welche ju beiben Seiten ber ägpptischen Sonnenscheibe fich baumen, find hier ein paar leere flatternbe Ornamentbanber geworben.

In den Inschriften wird der oberste Gott immer mit denselben Zeichen, wie das Land Assur oder Assurien selbst, geschrieden, könnte selber also Assur lauten. Sardanapal, der Erbauer dieses Palastes, wiederholt in seinen Reilschriftzeilen ewig die Worte: "dieß ist der Balast Sardanapal's, des demuthigen Berehrers von Assur"). Es wäre also möglich, daß die Urgottheit, die in den Schlachten über dem König schwebt und deren Erscheinung im gestügelten Ring er andetet, zum Landesgott von Assprien herabgesunsen wäre. Die Könige rühmen sich, wie sie den Dienst Assur's verbreitet hätten, und wir sehen Stulpturen noch aus der jüngsten Zeit Niniveh's im Palast zu Kujjundschis, wo den Gesangenen die Zunge ausgeschnitten wird wir sie den Gott Assur gelästert hätten. Es ist natürlich, daß mit dem Untergang von Niniveh, der im Jahr 606 stattsand,

auch eine folche Staatsreligion in Stude geben mußte. Aber aus ber religiösen Anarchie, die nun folgt, jog fich ein Mann von phantaftifc fuhnem Beift in bie Ginfamfeit jurud, und brutete aus ben lebensfähigen Elementen bes großen Trummerfalls ein neues Syftem, ober ftellte ein altes, fast erbrudtes baraus wieber ber. In ber That find alle Grundlehren Boroafter's icon vorhanden. Eine Urgott= heit, die Unbegrenzte, Allumfassende, wird aus ihrer nationalen Beschränktheit, wenn fie nämlich als Gott Affur in folche verfunken war, wieder erhoben und verflüchtigt. Das Reich bes Lichts und ber Kinsterniß, Ormugb und Ahriman und ihre Geifter, beren Rampf wir im Pyramibentempel bereits abgebilbet fahen und in biesem Rordwestpalast noch weiter finden werden, wird fraftig wieder Symbol bes Lichtreichs bleibt bas in Riniveh längst aufgewectt. verehrte Keuer. Diejenigen affprischen Götter aber, bie, wie es icheint, unberufen und von fremb ber fich in biefes uralte Suftem eingebrängt hatten, begrabirt er und bringt fie unter, einen Chor ber guten auf Diefer, einen Chor ber bofen auf jener Seite. Aufgabe ber Ronige bleibt es, bie Machte ber Kinfterniß, bie in ungeheuerlicher Thiergestalt erscheinen, ju bekampfen, und wir werden auf ber Terraffe von Berfepolis bie bortigen aus ber Hiftorie wohlbefannten herricher noch gang in berfelben Arbeit treffen, wie in ber Außenwand bes Balaftes von Rhorfabab ben lowenwurgenben Ronig Sargon.

Also eine urzoroastrische Lehre lag jedenfalls im altassyrischen Reich schon vor, und ist von arischer, indosgermanischer, und nichtsemitischer Herfunft. Sie kam wohl zunächst aus dem benachbarten Hochmedien, dem Feuerland Atropatene, gleich jenseits dieser Berge, Joroaster's Heimath, und weiter her aus Baktrien, dem Land, das ostwärts, am Fuß der indischen Gebirge liegt. Sie ist die ältere Offenbarung, auf die Joroaster in seinen Schriften sich bezieht, die mündliche Offenbarung durch den mythischen Weisen Hom, der zu Oschenschen zu Grunde. Wir haben das ausdrückliche Zeugeniß des Berosus in Babylonier ursprünglich keine Götters bilder hatten — nämlich bevor jene ägyptischen 2c. Figuren aufges

Elemente ber affprifchen Religion. nommen wurden - sondern Feuer und Baffer verehrten. Feuer und Waffer aber, diese erften Schöpfungen bes Boroaftrifden Dre mugb, find felber große Botter bes Boroaftrifden Syftems. Dagn bezeugen die zahllosen in Babylon gefundenen Cylinder, welche zum größten Theil ben Rampf eines guten Klügelwesens mit irgend einer bofen Thierform als eingegrabenes Bild enthalten, daß diefe urzoroaftrischen Vorftellungen auch in Babylon beimisch find. Was bie Bebraer bavon haben, bas haben fie gleichfalls aus Babylon. Aber in biefe einheitliche Lehre haben fich bereits in Babylon bie fremben ägnptischen Elemente eingeschoben, und finden fich, wie Rindlingeblode, inogesammt auch in ber feineswege organischeren affprischen 3mar find bie Namen ber affprischen Götter Religion wieder. großentheils nur unficher ju lefen, weil fie in Monogrammen geichrieben find, aber boch find die Hauptfiguren Babylon's in Schrift und Bild unverfennbar barunter. Wir finden bie affprische Götter reihe aufgezeichnet, z. B. eben hier von Rönig Sarbanapal, zum Beweiß seiner Rechtgläubigfeit, in ben Inschriftkolonnen, welche bie nach oben halbrunde Platte mit ber Rönigsfigur vom erften ber beiben Tempel bebeden. Die feinen Reile ber Inschrift nehmen an jener, jest in London befindlichen Figur, vorn und hinten allen Raum ein, welchen bie Figur felber in ber Blatte übrig lagt. Die Götternamen, immer zwölf an ber Bahl, fteben ebenso auf einem Obes listen, ber bem Sohn bes Sarbanapal gehört, und auf biefer felben Terraffe von Nimrub gefunden ift. Wir fommen auf ihn fväter zurud. Dazu bie Figurenreihen ber affprifden Botter felbft, wie fie auf ben Feldwänden bes benachbarten Bebirgs erscheinen, fammtlich auf beis ligen Thiergestalten stehend und von einem affprischen König verehrt. Defigleichen die Götterfiguren auf ben Bandplatten bes f. g. Gub west palastes, einer Anlage bieser selben Terraffe von Rimrub, wo bie Bötter von affprischen Rriegern auf ber Schulter, jebe von vier Mann, getragen werben. Wir muffen beibe Orte fpater gleichfalls noch auffuchen. Aus alle bem ergiebt fich als einheimisch in Riniveh: Erstens Bel, ber Gott von Babel, die ftehende Figur mit bem Bligbundel in der Sand. Wir haben gefehen, bag er ursprunglich ber in ben Blip und himmelsgott übergegangene menschliche Stadt

grunder von Babel ift, und ben Planeten Jupiter eigen hat. Ferner bie beiben weiblichen Planeten Benus und Mond, weibliche Figuren mit bem Stern auf ber Muge. Planet Benus, affprisch Afchteroth ober Aftarte, ift, wie bereits bemerft, diefelbe Figur bes Belustempels von Babel, bie von ben Griechen Rhea genannt wird und aus Megypten ftammt, Göttin befruchtenber Bemäffer. Die Mondgöttin, Anahib, die Reine, griechifch Anais und Artemis, gleichfalls als Planet, ift in Ufien babeim. Sie gehört bem Boroaftrifchen Borftellungefreis an. Ferner bie andern Planeten, beren einheimische Ramen mehr ober minder unficher find, wie Saturn, ber fonft bei ben femitischen Bolfern Reman und Moloch heißt, und Mars, babylonisch Merodach und Rergal. Merfur heißt Nebo, ägyptisch Anubis. Dazu kommt ein Sonnengott, ber naturlich nirgends fehlen fann, und macht die Bahl ber fieben Planeten voll. Wir feben, biefe Götter von fo hochft verschiedener Berfunft find nach Riniveh bereits in einer Redaftion gefommen, die fie durch die Chaldaer, jenen babylonischen Briefterorden, erfahren haben. Gie hatten bereits viel von ihrer alten Eigenthumlichkeit aufgeben muffen, um ale Planetengötter in Reih und Glied fteben ju fonnen. Roch mehr abgeschwächt und gleichartig gemacht werben fte in ber Kolge von Boroafter, ale er ben alten Borftellungefreis wieber aufweden wollte, aber biefe jum größten Theil ursprunglich fremden Riguren bennoch nicht hinauswerfen konnte. Er läßt fie bestehen, theils als aute, theils als boje Beifter, die immer noch an ihre Planeten gefnupft, aber ohne felbstftandigen Rultus find.

Durch sieben Planeten wurde die Zahl der assyrischen Götter so wenig wie die der babylonischen erschöpft. Es waren außer dem genannten Obergott, welcher der allumfassenden Urgottheit Zoroaster's entspricht, zwölf Hauptfiguren. In diese Zahl tritt, außer den sieben Planeten, z. B. der babylonische Fischgott, der in Babylon Dannes heißt, und dem man die Anfänge babylonischer Kultur verdankt. Er sindet sich auf den Wandplatten des ersten der beiden Phramidentempel, eine stehende Figur, ganz wie Berosus sie besschrift, mit einem mächtig großen Fisch im Rücken, dessen Kopf mit offenem Maul nach oben wie eine Müße über den Kopf der Gottes-

figur geftulpt ift. Dan liest in ben hiefigen Götterliften auch ben Ramen ber Derfeto, welche bie Bemahlin Bels genannt fein foll. Das ware gang richtig und mit unferer Unichauung von ber babylonischen Gemahlin Bel's, Mylitta = Blithnia, ftimmend, welche gleichfalls Derfeto, b. h. Rluft, Finfterniß, gebarenbes Chaos ift, und aus Aegypten ftammt. Griechisch heißt fie Bera. Sie ift bie britte weibliche Figur, die in ber Procession bes Gubweftpalaftes erscheint. Wir sehen, es ift in Niniveh nichts vorhanden, mas wir nicht von Babylon her fennen, ober boch bort vorausseten burfen. Die Menschheit ringt unter ben Broden, die fie fich felber aufburbet, und kann fie nicht loswerben, so wenig als eine fampfenbe, wogenbe und immer wieder gurudfinkende See ihre Scheiter gwischen ben Safenmauern absehen fann. Dazu foll noch bie Bahl von viertaufend fleineren Göttern, die Himmel und Erbe bewohnen, genannt sein. Diefe Bahl, mahricheinlich theils guter, theils bofer Beifter, murbe wieder urzorvaftrisch sein 152).

Beiliger Baum.

Wir können nun vielleicht auch bestimmen, mas ber beilige Baum bedeute, vor beffen Abbilbung am Sinterende bes langen Saals im Nordwestpalast wir noch immer stehen. Das Arabestengeflecht, in bas er verwebt ift, erscheint hier mit blumengrtigen Bebilben gefaumt, oft aber auch mit Fruchten, wie Gichel, Granatapfel, Richtenzapfen. Der vermeinte Richtenzapfen könnte bei ber etwas fummarischen Darstellungsweise eben so gut eine Weintraube sein 158). Wir sehen anderwärts ben Baum als Götterbild im Inneren von bargeftellten Tempeln fteben. Wir feben ihn verehrt von geflügelten Figuren, die mit erhobener Sand bavor knieen, die eine von rechts, die andere von links. Es finden fich hier im Nordwestpalast gange Gale nur mit biefer immer wiederholten Gruppe ausgekleibet. Meift aber erscheint diese Klügelfigur, beren einer Klügel gehoben, ber andere gefenkt ift, ftebend vor bem Baum, wie 3. B. hier in ber großen Darftellung ber Hinterwand bes Saals, wo fie wenigstens auf ben anstoßenden Platten hinter bem König herantritt — und trägt in der einen erhobenen Sand die genannte gapfenähnliche Frucht bes Baums, in ber andern gesenkten ein forbformiges, von seinem Benkelgriff überspanntes Gefäß. Oft hat fie auch einen Ablerkopf

und findet fich in diefer Gestalt unzählige Mal, besonders an allen Eingangswänden, wo feine Flügelftiere fteben. Sie ift bann felber foloffal, in langer, franzengefäumter Stola, mit eben fo lang berabbangenben Quaftenschnuren. Rur vorn ift ber Rod furz und läft ein nadtes Bein von gewaltig ausgeprägtem Duskelbau hervortreten. Die Kigur findet fich auch an Gingangen, wo Klugelftiere find, hinter ihnen unter bem Thorweg ober außen in rechtem Winkel zu ihnen, aber immer bem Eintretenben entgegen mit ihren seltsamen awei Symbolen, Baumfrucht und Gefäß. Bas follen nun biefe? Bahricheinlich bebeuten fie Frucht und Saft bes heiligen Baume 154), und biefer heilige Baum kann wohl nichts anderes fein, als ber Lebensbaum bes Zoroaftrischen Syftems, beffen Frucht und Saft unfterblich machen. Es ift ber Lebensbaum, ber mit berfelben Gigenicaft neben bem Baum ber Erfenntnig im hebraifden Barabies fteht. Dort wird ber Butritt burch bie Cherubim, b. h. burch afiprifde, geflügelte, menichenföpfige Stiere, ben Menichen verwehrt, Die Bebraer haben bie Sage aus Babylon, wo berfelbe Boroaftrifde Borftellungefreis ju Grunde liegt, und mo, wie wir feben werben. zwei Rosmogonien, die agyptische und die urzoroaftrische, neben einander in die beiden erften Ravitel ber Genefis aufzusammeln waren. hier werben die Frucht und ber Saft besfelben Baums bem Ronig und ben in ben königlichen Palaft Eintretenben angeboten, gang wie im Syftem ber funftige verheißene Erlofer, Sofiofch, fie einft allen Guten anbieten wird, bamit fie alle unfterblich werben. Der Baum heißt bei Boroafter ber Baum Som, gang wie jener Prophet Som, ber weise Uroffenbarer ber gangen Lehre selbft. Rämlich Som, ber Beise, hatte wahrscheinlich selber schon ben bitteren Saft bes Hombaumes als Reinigungsmittel eingeführt, wurde Schutgeist bes Baums, wurde ber heilige Baum felbst, beffen Frucht und Saft in wiederkehrender Keier von den Gläubigen genoffen wurde. Ein driftlicher Rirchenvater behauptet, es sei bas heilige Abendmahl, und die bösen Dämonen hatten dadurch ber heiligen Handlung spotten wollen 156).

Wir werben jedes bestimmte Urtheil darüber aufsparen muffen, bis Joroaster's Schriften selbst in einer wortgetreuen Uebersetzung, wie sie jest endlich bevorsteht, uns vorliegen. Inzwischen durchschauen

wir benn boch die affprische Religion mit genügender Klarheit. Wir sehen das seine, phantastische Netz jener alten Homlehre, in welchem die Brocken der ägyptisch-semitischen Götter ruhen und es fast zerreißen. Zoroaster hat sie wieder herausgeworfen oder darin zerschmelzen und verstüchtigen lassen, wie Kampferbrocken. Das gereinigte und neugestärfte System wurde Staatsreligion in Persepolis. Wir mussen dort noch weiter darauf eingehen.

Wir sind noch immer zu Nimrud in dem ersten langen Saal, der auf ziemliche Entfernung gegen die Pyramide und ihre Tempel Front macht. Er mag Thronsaal gewesen sein, da er der größte von Allen ist, und da an seinem hinteren Ende, eben vor jener verstiesten Wandplatte, auf der die beiden Königösiguren den heiligen Baum zwischen sich haben — im Boden eine große, erhöhte Alabasterplatte ruht, die eine Stufe nach vorn hat. Vielleicht stand der Thron darauf. Zwei Ausgänge, unweit von beiden Enden des Saals, sühren nach der Schlucht, wo einst die Vorderseite war. Eine Borderseite, wie auch hier sich noch aufspüren ließ, dekorirt sich immer mit den Reihen fremder Gesandtschaften, welche Tribut bringen, Ohrringe, Armbänder, Alfen zc. Die Durchgänge selber waren von Flügellöwen gefaßt, die aber hier nicht bloß menschliches Haupt, sondern auch Brust und Arme haben.

Balaftplan.

Rechts, wenn wir die Lange des Saals hinschauen, führt ein einziges Portal nach Innen. Es war zwischen Flügelstieren, von denen einer gebrochen ift, und dessen Menschenhaupt am Boden liegt. Dahinter folgt ein kleinerer Saal, parallel, der eben mit jenen kolossalen ablerköpfigen Figuren ausgekleidet war — immer zwei gegeneinander und der heilige Baum dazwischen. Am schmalen hinteren Ende dieses zweiten Saals, rechts in der Ecke führt die Pforte weiter in einen dritten Saal, der aber rechtwinkelig mit seiner Längenrichtung gegen die beiden ersten steht. Er scheint, nach dem Inhalt seiner Wandsstulpturen, bereits dem Privatleben des Königs anzugehören. Diese Stulpturen sind groß — jede Figur acht kuß hoch — und sind überaus elegant und meisterhaft ausgeführt. Gleich links, am schmalen vorderen Ende des Saals, standen drei berühmt gewordene Platten, die, wie alles Frühere, im brittischen Museum

find. Da fitt ber Ronig in ber Mitte auf feinem Thron, die Ruße auf bem Schemel, und hat in ber erhobenen Rechten eine Trinfichagle. Seine ganze Bruft ift bebedt mit Stidereien, Rampfe zwischen Thieren und gegen boje Machte in Thiergestalt von Seite ber guten Der breite, mit Franzen befette, und in gestickte Flügelwesen. Figurenfelber getheilte Saum, ber, wie immer, von oben herabläuft, erinnert an bas Tempelgewand ber Uthene vom Barthenon, wie ber alte Torso in Dresben es aufbewahrt hat. Bor bem Ronig fteht ein Gunuch mit bem Fliegenwebel und hat ein gestichtes Sandtuch über die Schulter. So wird es noch heutzutag im Drient gereicht, wenn man getrunken hat. 3wei andere Eunuchen mit bes Ronias Baffen fteben babinter. Das Gange ift wieder eingefaßt von jeber Seite burch bie geflügelte Figur mit ber hörnerumflochtenen Mute, die ihr eigen ift, so oft fle feinen Ablerfopf hat. Sie tragt bie Baumfrucht und bas Gefag. Bemerkt und verehrt wird fie nie, scheint also unfictbar zu fein.

Diese brei Sale mit ihren anschließenden Gemächern und Salen, Alles mit labyrinthisch geordneten Eins und Ausgängen, lagern um einen großen, vierseitigen Hof. Der ganze Plan aber kam nicht zu Stande, weil die Alabasterplatten zuweilen ausbleiben, und die Gemächer nur aus sonnegetrocknetem Backtein bestehen, dessen Wände in der Schuttmasse schwer zu verfolgen sind. Sie waren mit einem Stuck bedeckt und mit Figurenbildern bemalt. Die Farben sind aber kaum mehr wahrzunehmen.

Jest ist Alles wieder unsichtbar geworden. Um einige der folofs salen gestügelten Löwen und Stiere fortzuschaffen, die jest im brittisschen Museum stehen, mußten breite Wege gebahnt werden. Man benke sich nach Layard's Schilderung den Tag, wo der erste dieser Stiere, nicht einmal gleich der größte, von seiner Erdwand gelöst und auf das Walzenlager gesenkt wird unter der ungeheuersten Aufsregung der arabischen Arbeitsleute, denen so etwas niemals vorgeskommen; wie die Stricke von Dattelbast reißen, wie der Stier fällt, und die eben noch vor Entzücken fast wahnsinnigen Araber, die die Stricke gehalten, natürlich mit und übereinanderrollen. Aber sobald sie erkannt, daß der Stier ganz richtig gefallen sei, rennen sie aus

ben Graben, reißen ihre zuschauenben Frauen herein und beginnen mit ihrem Kriegsgeschrei ben wuthenbsten Tanz, mit einem Geschrei, daß selbst die Trommeln und durchdringenden Pfeisen der kurdischen Musik darin untergiengen; wie ferner die ganze Nacht, wo man Schase zum Freudensest schlachtet, verschrieen und vertanzt wird, und am Morgen der niedere, schwere Karren mit dem Stier abermals von dreihundert schreienden Arabern nach dem Strom geschleppt wird, während die Beduinen nebenherjagen und Lanzengesechte aufführen. Die geretteten Palastwächter Niniveh's gehen auf Flößen, die von aufgeblasenen Schläuchen gebildet sind, den Tigris hinab. Aber trot solcher Freuden mußte bei vorrückendem Sommer und immer größerer Berödung der Gegend, als seindliche Abtheilungen mit Mord und Plünderung näher drangen und Riemand mehr bleiben wollte, die Ausgrabung für's erstemal beschlossen werden.

Aronce

Als fie zwei Jahre spater wieder aufgenommen wurde, fand man, außer bem Pyramibengrab und feinen Tempeln, namentlich eine Rammer im Nordweftpalaft, die gang mit Broncegerath angefullt war. Berbaden mit ber harten Erbe, bie nur muhfam lodgubringen, tamen ba ju Tag broncene Schellen, Berlmutterknöpfe und Rosetten, Alles mahrscheinlich Refte von Pferbeschmud; ferner broncene gufe von Dreifugen, beren eherner Reffelring hinweggeroftet mar; Rupferkeffel in Menge; Baffen von Gifen, Die aber augenblidlich zerfielen; broncene Blechgurtel, wie Menelaos einen trug, ber durch Paris Pfeil ihm durchbohrt wurde; broncene Burfel mit ber Figur bes geflügelten Starabaus, bie in golbenen Linien eingelegt ift; ein broncenes Beden, faft feche Fuß im Durchmeffer, bas an Ronig Salomo's ehernes Meer erinnert; ein Weintrichter, Scepterknöpfe, Sagen, und die gange Maffe ber Beden und Teller und Taffen und Schaglen in Bronce, Alles von einem berrlich grunen Roft bes Alterthums überzogen. Bir finden fie jest im brittifchen . Mufeum. Auch die Trummer eines Throns famen hervor, ber einft von Holz, aber mit getriebenem Bronceblech überkleibet mar. Bruds ftude seiner Ornamente zeigen die geflügelte Figur, die mit Fuß und Sand greifartige Ungeheuer befampft. Das Ende ber Armlehne gieng in Stierfopfe aus; jonif de Bolutenbundel maren im Unterbau bes Gestells als Schmud ber Querleisten verwerthet. Davor stand ein Schemel mit Füßen, ähnlich wie am Thron selbst, wo ste Löwentaten barstellen, die auf einem mit der Spite nach unten geswendeten Fichtenzapfen stehen. Wir wollen uns diese Sitte, Holz mit Bronceblech zu überziehen, merken. Wahrscheinlich durfen wir die verschwundenen Saulen uns ebenso benfen.

Sehr wichtig find die Darftellungen im Innern jener gefunbenen Schaalen und Taffen. Gewöhnlich find es feine Rigurenfreise, die fich um ben fternformig erhöhten Mittelpunkt bewegen, Kiguren in getriebener Arbeit, alfo von außen mit ftumpfem Meifel eingebrudt, mahrend man bas Innere burch eine fefte Maffe, Bitumen zc. gefüllt und geftartt hatte, bann aber mit icharfem Meisel " von innen vollendet. Die Figuren find eine Rundreihe von Stieren ober Lömen, ober auch gange Löwenjagben burch Rrieger zu Fuß, zu Pferd und zu Wagen, Alles in agyptischem Stil. Der bewegliche Briff ber Platte besteht oft aus agyptischen Urausschlangen; ein Starabaus fist auf bem Grund ber Taffe; Sphinre ericheinen mit Sperbertopf und agyptischer Ronigsmute; bas gehenfelte Rreug, äanptisches Symbol bes Lebens, erkennen wir häufig. Um meiften aber erinnern biefe Gefäffe sowohl mit ihren agyptischen Elementen, als mit bem, was affprisch scheint, biefen Lowen, biefen Flügelfphinren ic., an die Schmudgefaße etrurifder Braber. Bahricheinlich ift auch die Quelle gemeinsam. Wir haben hier offenbar die aufgeschichtete Siegesbeute eines affprischen Rönigs und er wird fie nirgenbe anbere herhaben, ale aus einer phonikifden Stadt. Broncegefaße, funftlerifch gebilbet, find in Somer's Beit ichon ein Sauptreichthum, und fid onifde Mifchbeden und Beder, alfo phonifische Runft, find ihm namentlich werthvoll. Die Phonifer aber, wie wir feben werben, find ein Bolf, bas ewig zwischen agyptischem und affprischem Einfluß sowankt und zu einem selbstständig burchgebildeten Runficharafter niemals gefommen ift. Elfenbeinftulpturen, bie man icon bas erftemal in einem Nachbargemach gefunden, zeigen benfelben agyptischen Stil, b. h. nicht rein agyptisch, sonbern offenbar nachgebildet burch eine frembe, eine phonifische Sand. Da waren auf ber Elfenbeintafel zwei gegen einander fitenbe agnytische Göttinnen und hatten zwischen sich einen Namensring in Bieroglyphen, ber von Straußfebern gefront ift. Alle tieferen Schnitte ber Zeichnung maren mit blauem Glas ausgelegt, bas Elfenbein aber vergolbet. Ober Ehu, ber junge Gott bes Tages, fist auf feiner Lotosblume, ben Finger im Mund, Zeichen ber Rindheit, gang wie im Tempel zu Denberah. Bange Elephantengahne fanben fich unter bem Broncegerath. Der aber Alles bier aufammengeschleppt und ben alten Nordwestpalast für fich noch benütt hat, ift Riemand Anbers als Sargon, ber Ronig von Rhorsabab. Wir wiffen, bag er bie phonifischen Stabte und Cypern weggenommen. Auf Cypern gefundene Silberschaalen, die jest im Louvre find, stimmen ganz vollfommen theils mit biefen, theils mit benen von Care in Etrurien, Broben beffelben phonikischen Stile. Daß aber Sargon es ift, ber bie Beute hier nieberlegte, beweift vollenbe ein Glasflaschen, bas fich barunter fant und mit seinem Namen bezeichnet ift. Durch bie Wirkung ber Jahrtausende hat es bas prächtigste Farbenspiel angenommen. Auf ber Ausstellung ber Beltinduftrie ju London murbe ber alte Uffprerfonig baburch vertreten.

Sabweftpalaft

Wir wollen nicht naher auf die andern Anlagen eingehen, bie auf berfelben Terraffenplatform von Nimrud ftanben. Ihr Plan ift gleichfalls burch die Ausgrabung nur theilweis angebrochen. ware ber f. g. Gubweftpalaft, icharf auf ber Gubweftede ftebend ben wir junachft verfolgen mußten. Dort, wo ju allererft gewühlt wurde, fanden fich alle Sfulpturplatten mit ber Sfulpturfeite gegen bie Erdwand gefehrt und ihre Rudfeite geglattet, um Außenseite zu werden. Sie find geraubt aus einem älteren Bau, eben aus ben Ruinen des Valastes, von dem wir kommen, waren zurecht gehauen fur die neue Berwendung, und ihre Stulptur, wo fie nach außen gebreht ift, weggemeiselt ober fünftiger Ausrottung geweiht. Das Bebaube mar nicht fertig geworben, obgleich es vom Brand vernichtet ift, und manche jener fremben Blatten lagen noch, ihrer Berwendung harrend, reihenweis und regelrecht am Boben. Der Erbauer ift Effarhabbon, einer ber jungften Ronige von Riniveh, im fiebenten Jahrhundert. Gewiß mußte manches Jahrhundert vergangen fein, bevor ein König die Ruinen seiner Borganger bermaßen ausbeuten tonnte.

Was wir kennen von dem Neubau ist namentlich eine große halle, die nach Guben Front macht, und bie eine Treppe in bie Ebene hinab vor fich hatte. Mitten burch biefe Salle, faft ihre gange Breite hin, fieht eine Scheibewand, aber ohne nach rechts und links die schmale Seite der Halle mit ihren eigenen Enden erreichen ju wollen. Diefe Scheidemand ber Mitte und die beiben parallelen Außenwände find von der gewohnten Dide, und gang geeignet, Die icon ermannte boppelte Saulenreihe ober Ballerie aufzunehmen, wie fie im affprischen Balaft bie Stelle ber Fenfter vertrat. Und jene Sheibewand ber Mitte scheint sogar von ihren Enden rechts und links Bruden nach vorn und hinten auf die Außenwände geschlagen zu haben, also eine Berbindung aus ber Gallerie auf ber Mittelwand nach ben Gallerieen der Außenwände. Die fteinernen Saulenfuße, auf benen die hölzernen Stuppfeiler ber Bruden muffen geruht haben, fanden fich eben am rechten Blat noch vor. Wahricheinlich zeigte fich ber Ronig nur von biefer Sohe aus bem Bolf 156). Sammtliche brei Barallelwände find jede von einem großen Portal in ber Mitte burchbrochen. Aber in ber Deffnung ber beiben ersten Thore felbft ftanden freiftehende Sphinrfiguren, fauernd, geflügelt, mit ber gewohnten, hörnerumwundenen Mute. Sie find aus einem quadratischen Blod gehauen, ber nach oben, vom flügelende bis gur Muze mit seiner geraden Kante noch hervortritt. Er hatte vermuthlich einen Pfeiler aufzunehmen, einen Pfeiler von berfelben Breite, ber gleichfalls die über den Eingang wegspannende Galleriebrucke zu Diefe Sphinrblode, die also immer paarweis unter tragen hatte. bem Durchgang ftanben, aber nicht eben von agnptischer Rraft in ihrem Mustelbau, waren vom Brand verfalft und zerfielen. Unter bem zweiten Thor waren es Doppelsphinre, zwei gekuppelte Paare, um zwei breitere Pfeilerboben zu gewinnen. Neben ihnen war bas Vortal wie gewöhnlich durch die koloffalen menschenhäuptigen Flügellowen und Stiere gefaßt. Diefe haben aber nicht mehr funf, sondern vier Füße, offenbar ein rationaler Fortschritt über die alte Zeit, ber man übrigens so wenig gleichkommt, baß man nur von ihrem Raube lebt 1887).

Außer vom Nordweftvalaft find die Stulpturplatten namentlich von einem fast verschwundenen Bau in der Mitte der Terraffe. Dort fanden fich an einer einzigen Stelle, tief begraben, noch ein Hundert folder Blatten, reihenweis auf einander gelehnt, wie die Blatter eines riefenhaften Buchs, offenbar um weggebracht zu werben. Dber man hatte icon weggebracht, was man brauchte, nämlich bie losgefägte hintere Salfte ber biden Platte. Darum find fie jest fo bunn und fehlt die sonft nie mangelnde Inschrift der Rudseite. Ihre Stulptur, naturlich wieber Rampffcenen und Belagerungen, unterscheibet fich fehr von ben Blatten bes Nordweftpalafts burch andere Tracht und Art der stegenden Affyrer, sowie ihres Pferde- und Wagenschmude. In ber That scheint ber Balaft bem König Tiglath Bilefer im achten Jahrhundert, ben wir aus ber Bibel fennen, anzugehören. Das geht hervor aus ber Erwähnung eines gleiche zeitigen Königs Menahem von Ibrael, von bem er Tribut nahm 186). Aber Tiglath Bilefer, wenn er es ift, hat ben Balaft felber über einen älteren Bau gesett, über ben Balaft von Sarbanaval's, bes Phramidenkönigs Sohn, den man vorderhand —?—150) liest. Bon biesem König ift hier jur Stelle ber Obelist aufgetaucht, ben wir jest im brittischen Museum feben. Et ift fieben Kuß hoch, von schwarzem Marmor, und giebt auf allen vier Seiten in kleinen halberhobenen Figuren, funf Reihen übereinander, tributbringende Bolfer vor bem Ronig. Sie bringen Elephanten, große Affen, bas zweihöckerige Rameel, ein Rhinoceros 2c., und in ben gebrangten Reils schriftzeilen barunter erzählt ber Rönig nach Anrufung bes Gottes, ber mit ben Zeichen für Affur geschrieben wird, und ber anbern zwölf großen Botter feine Rriegeguge von Jahr ju Jahr, wie oft er über ben Tigris gegangen, welche Stabte er bezwungen und wie er ben Dienft jenes höchsten Gottes verbreitet habe. König Jehu von Berael wird erwähnt, als Geschenke sendend — bas giebt abermals einen dronologischen Salt. Der Obelist ift bemnach aus ber zweiten Salfte bes neunten Jahrhunderts, und ber Bater bes Obelistenfonige, ber Grunder des Nordweftpalaftes ober Sarbanapal, fieht im

. . . . .

Anfang bes zehnten. Neber ihn hinauf giebt es noch einige Rönigs, namen, vielleicht bis in die Mitte dreizehnten Jahrhunderts, aber weiter nicht 180).

Der Obelist hat nach oben keine Pyramidalspike, sondern gewinnt seinen Abschluß in kleinen Stufenformen. Es ist dieselbe Abwandlung ägyptischer Art, die wir an den Gradpyramiden bereits gewohnt sind. Sie hatten sämmtlich Stufenform. Nebrigens wäre der affyrische Obelist zunächt zu vergleichen mit dem obeliskenartigen Pfeiler, der zerbrochen beim Dorf Begig im Fayum liegt. Auch jener ist mehr breit als dick, und hat oben, was sonst nicht in Negypten üblich ist, verschiedene Streisen Bildwerk, Opfersenen darstellend, übereinander und seine Hieroglyphenkolonnen darunter. Nach oben ist er zwar nicht stufenförmig, aber auch nicht pyramidal, sondern rund. Sein Errichter ist Sesurtesen I., im dreiundzwanzigsten Jahrhundert. Doch haben sich Obeliskenstücke selbst in den Pyramidengräbern von Gizeh gefunden 161).

Wir haben schon früher, bei Gelegenheit unserer Tigrisfahrt, Ausenwall. erwähnt, daß auch vom Nimrudhügel aus die weiten Züge einer alten Umwallung zu verfolgen sind. Sie schloß ein Stück Stadt ober großes Palastgebiet vierseitig ein. Der Hügel selber war ihre Südwestecke. Höhere Haufen bezeichnen die alten Thürme in der einstigen Mauerlinie, z. B. auf der Nordseite allein acht und fünfzig an der Zahl. Nur nach Süden, wo vielleicht der Tigris sloß, ist Alles abhanden gekommen.

Am benachbarten Zabfluß, der unterhalb Rimrud in den Tigris geht, öffnet sich ein altasyrischer Tunnel durch zwei Gewölde aus dem Felsberg und setzt sich durch einen felsgehauenen Kanal in der Ebene herwärts fort. Er sollte offenbar einst die Stromgewässer in die Ebene vertheilen. Es ist ein Beispiel jener großartigen, Berge durchdringenden Wasserschrungen, wie wir sie noch öfter in Asien sinden werden, z. B. schon in der Sage von Semiramis, die zu Ekbatana den dortigen Berg Elwend, heißt es, durchbohren ließ, um einen Fluß aus einem dahinter liegenden See in die Stadt zu leiten. Dort, wie wir sehen werden, ist freilich nichts davon wahrzunehmen, aber wirklich vorhandene Beispiele ähnlicher Art werden

wir zu Jerusalem, Damastus, Palmyra und Seleucia selber noch burchfriechen fönnen.

Wir haben uns somit begnügt, Khorsabad und Nimrud von fern ju verfolgen. Aber nun muffen wir unfer Dach in Moful verlaffen, um nach ben gegenüberliegenben Ruinenhöhen felber ju reiten. Es geht über bie ichwante Schiffbrude hinüber und an ben ruinenhaften Bogen vorbei, welche bei höherem Wafferstand bie Schiffbrude fortfegen follen, in bas ebene Land ber Oftfeite. Bir find innerhalb einer halbstundentiefen Biegung, welche ber Tigris gegen Mosul zu macht. Dieses ganze Relb, bas ber Strom wohl erft angesett hat, ift oftwarts abgeschnitten burch ben Weftwall von Riniveh, ben Westwall eines unregelmäßigen, geftredten Bierede, bas mit seinen Eden ober- und unterhalb ben Tigris fast berührt. In biefen Weftwall, ber in eine Reihe von Sügelbroden gerfallen ift, treten von innen die hoberen Sugel Rebbi Junus und Ruffundichif. Der ganze Stadtraum innerhalb mar naturlich nichts als bas Palafigebiet und ber Parf ber beiben foniglichen Burgen. Die bewohnte Stadt felber mit ihren Butten und Belten hatte Raum genug, nordwärts bis jum Burgwall von Rhorfabad, fühwärts bis jum Ball von Nimrub, also über gehn Stunden Lange.

Rebbi Junus

Benben wir uns zuerst nach bem süblichen der beiben Palastbügel, dem kleineren, der Rebbi Junus heißt und ein Turkomannendorf mit der Grabmoschee des Jonas trägt. Die Moschee ist unbedeutend, aber das Grab darf ein Richtmohammedaner unter keiner Bedingung sehen. Wenn wir es aber dennoch sehen wollen, müssen wir ein starkes Trinkgeld zahlen. Man steigt hinab in den dunklen Raum, wo der Sarg unter einer grünen Decke ruht. Wahrscheinlich war vor Alters hier eine christliche Kirche, dem Jonas geheiligt, und wurde irrthümlicher Weise seine Grab daraus. Wir haben schon bemerkt, daß der Balast, der darunter steckt, den Ramen Essarb don's trägt. Aber dieser König, der den Südwestpalast zu Nimrud nur aus geraubten Trümmern älterer Bauten ausstellte, hat gewiß nicht die Terrasse selber aufgeführt. In der That sinden sich ältere Namen auch hier 100).

Bon Rebbi Junus, wo vorderhand noch nichts zu machen ift, Aufjundfdit. muffen wir über bas Felb und über bie Raravanenwege meg, bie burch die Deffnungen bes entfernten Westwalls fommen, nach bem größeren und höheren Sugel Ruffunbichif hinüber. Rhofar, berfelbe, ber am Fuß ber Terraffe von Rhorfabab vorbeigeht, umgieht mit feinem tiefen Bett die gange Gudfeite bes Rujjundschifberges und findet gleichfalls burch eine Ballöffnung ben Beg in bie Ebene bavor. Er erreicht aber ben Tigris nicht, sondern wird von den Melonenfelbern aufgezehrt. Wir muffen die Kurth am Auß bes Berges auffuchen, um bann burch eine ber Regenschluchten gur füblichen Ede, ber Ede, wo bie Ausgrabungen geschehen find, hinaufzukommen. Es ift ber Berg, wo man erft fo ungludlich war. Aber Lanard hat namentlich in feiner zweiten Unwesenheit einige fiebenzig Sallen und Bemacher und Bange untersucht, Die alle mit Alabafterplatten ausgesett waren, bereits einige englische Meilen lang Stulptur und noch ift lange nicht ein ganger Balaftplan aufgebedt. Bielleicht treffen wir die Ausgrabung noch im Gang, wenn sie auch mit wenig Arbeitern, etwa nur, um bas Recht auf ben Blat nicht aufzugeben, fortgesett wird. Dann fonnen wir und hindurchwinden burch die tiefen Tunnels, die in die feste Erdmaffe gehauen werden, fonnen im Dammerlicht, bas burch die Taglocher von oben fommt, nach alten Bruchftuden ber Stulpturmanbe ober neuentbedten Platten fpaben, wo immer wieder Bebeutsames, jumal an architektonischen Darftellungen, die une am nöthigften find, ju Tag fommen fonnte. Leider ift ber Bau, diefer größte und reichste von allen, vom Feuer gerftort, und es hat nur Beniges von feinen gerfallenben Stulpturplatten gerettet werden fonnen. Arbeiter find die driftlichen Reftorianer, bie an ihren hohen Filgmugen, gestreiften Rleibern fennbar, mit ber Sade in Die harte Erbe hineinarbeiten. Schreiende Araber foleppen bie Erbe in Rörben weg ober fenben fie burch bas Luftloch am Strid nach oben. Mußige Bewohner von Moful ichauen von oben herab zu. Wo die Ausgrabung bereits vorübergegangen, wo bie Braben offen gelegt waren, bleiben nichts als Erbhaufen gurud.

Der Palaft gehörte bem Ronig Sanherib, ben wir aus ben Sanbertb. Gefchichtsbuchern ber Juden kennen. Er jog nach Ralaftina und

erzwang von König Hisfia dreißig Talente Gold und dreihundert Talente Silber, und mußte Hisfia alle Schäte seines Hauses und alle Tempelschäte geben und die goldenen Bleche von den Tempelsthüren reißen, um die Summe aufzubringen. Das erzählt Sanherib fast ebenso selber in seinen hier gefundenen Keilschriftannalen, wie König Hisfia sich nicht unterwersen wollte, er aber dessen seste Städte wegnahm, und von Hissia selbst dreißig Talente Gold und achthundert, nicht dreihundert, wie es in der Bibel heißt, Talente Silber erhielt. Die Stadt selber genommen zu haben, behauptet er nicht web).

Diese Reilschriftannalen, sechs Jahre Sanherib's umfassend, fanden sich an einer einstigen, gegen Ost gewandten Façabe, die durch einen Tunnel aufgewühlt wurde. Sie standen unter dem Bauch zertrümmerter Riesenstiere, welche mit ihren Leibern diese Außenwand bekleibeten. Es war wie zu Khorsabad, daß die Wandstüde zwischen einem Haupt- und zwei Nebenportalen durch die Leiber von zwei Paar Flügelstieren bedeckt wurden. Paarweis auseinandertretend hatten sie wie dort die löwenwürgende Königssigur zwischen sich, während das Hauptportal selber durch ein rechtwinkelig herantretendes, höheres Paar gefaßt wurde. Mit Khorsabad sind die hiesigen Stulptuten zunächst verwandt. Sanherib ist der Sohn des Sargon, des dortigen Königs.

Wir können die endlosen Darstellungen dieser Wandplatten nicht in's Einzelne verfolgen. Es lohnt sich um so weniger, als der oberste Theil, der die erklärende Inschrift enthält, fast durchaus zu Grund gegangen war. Die Platten sind nicht mehr, wie früher, durch Inschriftzeilen in eine obere und eine untere Darstellung getheilt, sondern in ganzer Höhe, acht, neun Fuß hoch mit Figuren derselben Historie bestreut. Gewöhnlich enthält ein Gemach die ganze Entwicklung eines Feldzugs. Da sieht man bald die Belagerung einer Burg am Meer, vielleicht auf der phönikischen Küste, wo die Bevölkerung mit Weib und Kind auf ihre Schiffe stüchtet. Die Schiffe wie die Thürme sind mit Schilden behangen, eine Sitte, die in Inrus üblich war. Sagt doch der Prophet Hesetiel über Thrus: "Die von Arvad waren deine Söldner; sie haben ihre Schilde auf-

gehangen an beinen Mauern und bich fo icon gemacht!" Ober ber König in seinem Wagen geht durch die Furth eines großen Klusses, ber awifden Bergen fließt. Es muß ber obere Guphrat fein. Um ein Thal darzustellen, hat der Kunstler die eine Seite umgelegt und bie Berggipfel mit ihren einzelnen Baumen nach unten gewendet. Der königliche Bagen und fein heergefolge von Reitern und Rußgangern icheint auf bem Waffer ju ichreiten. Dber bie Affprer bringen in die Sumpfe von Subbabylonien ein. Man fieht die Rohrmalber mit ben engen Bafferstraßen, bie hindurchgehauen find. Die Uffprer verfolgen bie Aloge ber Sumpfbewohner mit geflochtenen, bitumengetunchten Booten. Bon ben getobteten Feinden freffen bereits bie Rifche. Aber arm ift biefes Bolf ber Gumpfe feineswegs, benn bie Beute an Bieh und Waffen und Sausgerath ift groß, barunter namentlich auffallend jener metallene Tifch, beffen Platte mit einem Rand von Mauern und ginnengefronten Thurmen bedenartig gefaumt ift. Sein fuß ift eine jonische Gaule. Dber Ronig Sanberib fist ftolz auf feinem Thron, ber reich beforirt ift burch brei Reihen Unterthanen übereinander, die mit emporgehaltenen Sanden die brei Seitenleiften bes Thrones ju tragen icheinen. Gine geftidte Dede bangt weich über die Rudlehne. Ronig Sanherib in fpiper Ronigsmute, reich gesticktem Gewand hat die Ruge auf bem Schemel ruben, balt in ber Rechten zwei Pfeile, in ber Linken ben Bogen. Bor ihn bringt man die gefangenen, flebenden Sauptlinge, mahrend gur Seite bie Tobesmarter ber Gefangenen bereits begonnen hat. Die Stabt felber ift theilweis noch in vollem Rampf, wird angegriffen burch bie Phalanx ber Bogenfdugen, die in erfter Reihe knieen, in ber zweiten aebudt, in ber britten aufrecht fteben, und find Damme gegen bie Stadt aufgeschuttet, auf benen bie Sturmbode emporfahren. Bertheidiger wehren fich mit Pfeil und Speer und Steinen und Radeln. Die Stadt icheint Lachisch ju fein, die hebraische Stadt in Sub-Jubaa, mahrent beren Belagerung Sanherib feine Befandten Die ungludlichen Lander zwischen Aegypten an Sistia schickte 168). und Affprien scheinen nur vorhanden ju fein, um auf den beiderfeitigen Denkmalen ale erobert und ermorbet bargeftellt ju werben, und muß, wie es icheint, jeber affprische Ronig ben von unerbittlicher Graufamfeit begleiteten Eroberungezug erneuen. Das Menfchenleben war billia.

Affpreiche Stulptur

Zuweilen hat König Sanherib auch an Ort und Stelle seiner bei Berut. Eroberung ein Denkzeichen zurudgelaffen, zum Beweis, daß er das gewefen. Wenn wir von Berut, bem heutigen Safen Spriene, nordwärts reiten, lange bet Brandung auf bem feuchten Meerfand, über ben die Woge zuweilen hereinschießt, immer ben gangen, großen Libanon gur Rechten, bann fommen wir gur Stelle, mo bie alte Strafe über ein Borgebirg wegidneiben mußte, und wo rechts an beffen Felfen verschiedene Eroberer ihre Namen hinterlaffen haben. Da find, bevor man in's Thal bes Rahar el Relb wieber hinabfteigt, die ausgehauenen Inschriftrahmen des zweiten Rhamfes ober Sefostris, ber im vierzehnten Jahrhundert bort vorüber fam. Reben jede ägnptische Tafel hat Rönig Sanherib sein ftolzes Vidit gesett. Es find halbrund umrahmte Flachen mit ber Ronigsfigur, und Reilidriften barunter, die aber nicht minder verwittert find, als bie Sieroglyphen bes Sefoftris.

Bielleicht mehr als die ewigen Rriegsbilder, in benen faft immer bie Rigur des Königs durch ben fpater eingebrungenen Keind verftummelt mar, hatten und einige Darftellungen friedlichen Schaffens gefesselt. Sie fanden sich in einer unendlich langen Halle bes labyrinthischen Balaftes, beffen Ende noch nicht gefunden ift, einer Halle, beren Seitenwand burch einen von oben erleuchteten Tunnel aufgebedt wurde. Da feben wir bas Fortichaffen ber großen, geflügelten Stiere abgebildet: erft, wie der rohe Stein ju Schiff ben Fluß herauffommt, gezogen von einer Menge vorgespannter Ranner mit verschiedener Ropfbededung, offenbar Gefangene, die theils im Waffer, theils vom land aus schleppen muffen; ferner, wie bie funftliche Palaftterraffe gebaut wird, gleichfalls burch Gefangene, Die noch dazu theilmeis gefeffelt find. Sie schleppen bie Erbe ober bie Schuttbroden verschiedener Größe in Rorben hinauf und ichutten fie Also war die Terrasse nicht burchaus von geformten Steinen gebaut. Sobann, wie ber bereits ausgehauene Stier, ber auf seinem Schlitten liegt, jur Bobe ber Terraffe hinaufgezogen wird. Der Schlitten geht auf Walgen, wird hinten mit bem Bebebaum

unterftüt, wird vorn an vier Tauen durch die vorgespannten Reihen gezogen, ganz wie in Aegypten, während die kommandirenden Offisiere gleichfalls darauf stehen, und durch Händellatschen oder Sprachsrohr ihre Zeichen geben. Der Rönig auf seinem Wagen unter dem Sonnenschirm schaut zu. Endlich, wie die gewaltige Platte am Ort ihrer Bestimmung aufgerichtet wird in einem Gerüft von Stricken und Stangen. Die Arbeiter, die die Walzen tragen oder die Taue auf einem Karren nachschleppen, werden in regelrechten Abtheilungen von dem Aufseher unterbrochen, der den Prügel in der Luft schwingt 1661).

Auch ein ganzes Archiv wurde entdeckt, eine Rammer, die fuß- ardie hoch mit feinen gebackenen Tafeln angefüllt war. Auf diesen erkennt man historische Rachrichten, abgefürzte Annalen, mit einer so feinen Keilschrift, daß sie oft nur mit dem Bergrößerungsglas zu unterscheischen ist. Da sind königliche Dekrete, mit dem Königsnamen gestemspelt, oder Listen von Göttern und Festtagen. Leider hat der Einsturz der Decke das Meiste zerbrochen. Aber immer bleibt, wer weiß auf wie lang, Stoff zur Entzisserung genug. Sie wird hossentlich ersleichtert durch die hier gleichfalls gefundenen Berzeichnisse, in welchen ältere Borts und Begriffszeichen in ihre Buchstabenwerthe umgesetzt werden.

Mit der Entzifferung geht es vorderhand noch sehr bedenklich. Entzifferung. Mur weil die persischen Reilinschriften schon vollkommen lesbar sind, und auf den persischen Fels- und Palastwänden von einer affyrischen llebersetung in afsyrischen Reilschrift begleitet werden, ist es mögslich, auch in freien affyrischen Texten den Sinn einzelner Worte und ganzer Phrasen zu verstehen. Man braucht darum nicht im Stande zu sein, die affyrische Zeile in ihre Silben oder Buchstaden zerlegen zu können. Die verständlichen Worte oder Zeichengruppen sind gerade die nothwendigsten und gewöhnlichsten: Bater, Sohn, König, Land, Stadt, Rebell zc., oder Phrasen wie: "Ich schnitt ihm die Zunge aus," "ich führte die Beute weg" zc. Durch Vergleichung der zahlsreichen Eigennamen in beiden Texten ergiebt sich ein Alphabeth, das freilich von erschreckender Weite und Biegsamseit ist, und mit dem sich nur annäherungsweise auf den Wortslang schließen läßt. Die Sprache ist semitisch, d. h. nahe verwandt zumal mit dem alt-

dalbäischen und Sebraifden. Aber außer ben alphabethifden Beiden giebt es Begriffs und Wortzeichen in Rulle, und find besonders die Ronigs- und Götternamen jum Bergweifeln, weil fie gewöhnlich nur in Monogrammen geschrieben werben. Go ift bas Beiden fur Affur ober Affprien häufig nur ein einziger liegenber Rönige, beren Ramen nicht burch frembe Ueberlieferung gegeben find, wechseln baher bie Aussprache ihres Ramens noch fortmahrend, und fonnen mit all ihren hinterlaffenen Thaten und Annalen uns nicht einmal zum Wortflang ihres Namens verhelfen. Wahricheinlich liegt eine alte Sieroglyphenichrift ju Grunde, ift aber abgeschwächt und hat bie Bilberform, womit ber auszudrudenbe Begenftand gebedt murbe, gegen ein abfurgenbes Beichen, bas aber immer noch ein ganges Wort meint, eingebußt. Go ift im Megyptifden bie f. g. hieratische Schrift. Sie wurde an und fur fic unendlich schwerer zu entziffern fein, ale bie Sieroglyphen, wo bie beutliche Darftellung bes gemeinten Gegenstandes in ben Wortbilbern oft bedeutend nachhilft 165).

Bon all biefen Herrlichkeiten in Sanherib's Balaft finden mir, wie gefagt, an Ort und Stelle nichts mehr übrig. Die verkalften Platten find gerfallen, Graben und Tunnels ichließen fich wieber. Der Balast ift nur zu Tag gekommen um zu sterben, wie nach ber Sage jene Schläfer, bie aus vielhundertjährigem Schlaf in einer Höhle hervorgehen, oder gewiffe Amphibien, die man aus ihrem Berfchluß im harten Felfen lebendig befreit, die aber gleichfalls nur einen einzigen Athemaug im Sonnenlicht thun. Der Balaft, nach ben ungeheuren Erdmaffen ju foliegen, die ihn oft dreißig Rug tief begraben, muß mehrere Stodwerfe gehabt haben. Dann bleiben aber im Junersten, wo oft fünf Sale und Kammerreihen hintereinander liegen, und wie verschieden fie ihr Dach auch abstufen mochten von einer Facabe bis jum Sof, vollfommen finftere Raume genug übrig, beren Wandstulpturen nur bei Fadellicht ju feben maren. heit und Ruble gilt in biesem Rlima übrigens im Sommer fur eins und dasselbe. Go ift es in Mosul, beffen bumpfe Reller aber Mancher icon frank verlaffen hat, um oben im furbifden Bebirg wieder Lebensfraft ju suchen.

Bie mochten aber bie Raume, die bem Tageslicht offen waren, einst strahlen mit ihrer golbenen ober golb elfenbein : und farben : reichen Ceberbede, und mit ihren golbenen Gaulen! Dag es auch in Riniveh Sitte war, die hölzernen Saulen mit Gold qu übergieben, schließen wir aus bem, was vom medischeversischen Balaft zu Efbatana und vom Palaft und Tempel zu Jerufalem erzählt wird — Bauten, die wir als Nachbilder Niniveh's erkennen Ueber ber feinbemalten Alabafterffulptur, über ber glacirten Karbenwand darüber, trugen gleichfalls glacirte ober goldene Pfeiler als Kenstergallerien jene Dede von reich geschnittem und vergolbetem Und wie ließen diese immerbin schwerfälligen Architefturformen fich phantaftisch und leicht machen, wie ließen biefe flimmernben Farben fich bampfen burch riefenhafte Borhange in nieberfließenden Burpurfalten! Denken wir und ben Thron von Elfenbein und Gold, mit Löwenfiguren als Lehne, wie bei Salomo's Thron, und anderen Löwen auf ben Thronftufen bavor. Auf bem Boben liegen weiche, babylonische Teppiche mit ben eingewirkten Bunberthieren Babylon's. Rein Wunder, wenn ber lette, in sinnlichen Traum versunkene König Sarbanapal sich von diesem Dämmerlicht, von biefen geftidten Gemanbern und Rubebetten nicht trennen fann, und lieber für fich und seine Frauen, vielleicht eben hier im Palaft, ben Scheiterhaufen bauen ließ. Er ftedte ihn an, weil ber Tigris felber bie Mauer eingeriffen und bem Feind ben Beg in bie langft belagerte Stadt gebahnt hatte.

Wir haben nun affyrische Stulpturen genug gesehen, um ein etutpturat. Urtheil über die ganze Art zu gewinnen. Gar manche Anzeichen haben und seither auf Aegypten zurückgewiesen, und zwar auf dem Weg über Altbabylon, das jenen ältesten Anstoß bis hierher fortsgeleitet hat. Wir fanden eine Grabpyramide in Stufenform mit dem Tempel ihres Todten auf der Offseite; wir fanden Obelisken mit Bild und Schrift; wir fanden Paläste in einem Architekturstil, bestehend aus Erdwand mit Plattenbekleidung, der auch in Aegypten sich nachweisen läßt; wir fanden das Symbol der höchssten Gottheit in der Form, die offendar ursprünglich eine ägyptische war. Wir haben Formen gesehen, wie das ägyptische Hohlgesims

der Tempelplatte von Khorsabad. Aegyptisches Erbe ist in ben Ornamentbändern auch die Lotosblume, wenn sie auch nicht mehr verstanden wird, z. B. in der Hand ihrer Träger zu Khorsabad, wo verschiedene Kelche und Knospen, noch immer blau und roth gefärbt, aus einem einzigen Stil kommen, was die Art der Wasserrosen nicht ist. Sphinke, etwas sehr verweichlichter Art, haben wir im Südwestpalast zu Rimkud erwähnt. Andere ägyptische Kormen werden wir noch jenseits des ninivitischen Stils, durch den sie hindurchzgegangen sind, in Persepolis sinden. Die rein quadratische Anlage der Städte, Terkassendur, Gewölbebau, glacikte Ziegelfarben, kurz alles, was wir von Babylon bereits auf Aegypten zurückbeziehen dursten, ist hier zu Riniveh üblich geblieben.

Jebenfalls haben wir ein Recht, zu fragen, ob nicht auch ber gange Skulpturftil Riniveh's uns an Aegypten erinnere. Dem ift in der That so. Wohl findet fich gar manches Gemeinsame, das als Einenschaft einer jeben beginnenben Runft fich erflaren fonnte. Wenn aber bamale die ägyptische und die babylonisch-affyrische Runft bie beiben einzigen vorhandenen Runfte in ber Welt maren, und die Abhängigkeit ber letteren von der ersteren ohnedieß schon nachgewiesen ift, fo wird es erlaubt fein, auch beim Beichnung 6= ftil und feinen gemeinsamen Gigenschaften und Mangeln an biftorifche Berwandtschaft zu benfen. Berfpeftive ober Einheit bes Standpunftes fehlt bier wie bort. Die Befallenen, Die entfernt im Feld liegen, scheinen in ganger Größe ben vorderen Figuren auf ben Ropf zu fallen. Die Angreifer sowohl als die Bertheidiger, die aus bem angegriffenen Thurm ragen, find oft größer als ber Thurm felbft. Wenn Reiter über ein Gebirg geben, bann reicht immer einer vom Gipfel jum Thal, ber andere wieder vom Thal jum Gipfel. Es ift berfelbe Schreibecharafter, wie in ber agnptischen Runft, ber um ber Deutlichkeit willen und um nichts zu verfaumen, alle malerifche Unichauung opfert. Soll ein Bach mit Baumen bepflangt gegeben werben, bann legt man bie Baumreihen nach beiben Seiten auseinander, gang wie in Aegypten, wo bem Bafferschöpfer am baumebeseten Teich, mahrend er hineinsteigt, ber Baum magrecht zwischen ben Waben liegt. Das Waffer wird zwar nicht burch bie

aanptifde Sieroglophe fur Waffer, Die gadig gebrochene Linie icattirt, wie bort, aber burch ein ebenfo konventionelles, feltsam verschlungenes Bellengewinde, und um ber Deutlichkeit willen gablreich mit Rifden verfeben. Die Berge find immer burch eine Sieroglyphe fur Berg, burch die Wellenlinie, Berg und Thal barftellend, ober burch ein ganges Ret folder fich berührenber Linien ichattirt. Wir haben gang biefelben Schranken, wie in ber agyptischen Runft. Alles ift im Profil. Figuren, die vom Thurm fallen, haben oft große Dub, ihr Besicht in's Profil ju breben. Das Auge aber, wie in Aegypten, erscheint in Borberansicht beigefügt. Dagegen bei ben einzigen Riquren, bie mit bem Beficht in Borberanficht fteben, jenen foloffalen Löwenbandigern zwischen bem Sintertheil der Flügelstiere, bleiben Die Beine und bie Fuße im Profil. Es ift Diefelbe naturwibrige Scheu, wie in Aegypten, bas Wichtigere burch Unwichtiges verbeden zu laffen. Die gespannte Bogensehne wird niemals burch's Besicht bes Spannenden hindurchgeführt, fo wenig als bei Rhamfes III. ju Mebinet Sabu. Die Stidereien bes foniglichen Gewandes gelten, wie gefagt, mehr als bie Schwertscheibe, und werben über biefe meggeführt, obgleich fle eigentlich barunter find. Bei ben menschlichen Klügelfiguren ift immer ein Flügel gefenkt, ber andere gehoben, weil naturlich beibe Alugel von gleichem Werth find, und beibe gesehen zu werden verdienen. Rach möglich ober unmöglich fragt man babei nicht, so wenig ale bie Aegypter, wenn fie auf's Profil einer Ruh beren Hörner in Vorberanficht seben, bamit gleichfalls alle beibe fictbar werben. Bu all bem waren die Kiguren bemalt, wie in Megnpten, gang ober theilmeis, und mar gleichfalls jeder Darftellung eine erflarende Inschrift beigegeben.

Gleichwohl wird Niemand hier zunächst ben Eindruck einer ägnptischen Schule empfangen. Zu deutlich unterscheiden sich bereits die wirklich ägyptischen oder phönikisch-ägyptischen Stücke, jene Elsen-beinskulpturen, jene Broncegerathe, die sich zu Nimrud fanden und wahrscheinlich fremde Beute sind, vom affyrischen Stil selbst. Und wenn auch alle Kultur Mesopotamiens ihren Anstoß von Aegypten erhielt, und wenn das ältere Babylon, das für uns verloren ist, als Uebergangsstufe noch lebhaft genug an Aegypten erinnern mochte

fo ift boch ju Riniveh bie affatische Runft felbftftanbig geworben. Das gange unverfennbar fichere Beprage bes ägyptischen Stils ift aufgegeben. Damit ift zwar viel von ber alten Burbe verloren, von jenem Korpsgeift, möchten wir fagen, ber bie unbedeutenofte agyptische Figur beseelt und fie ichabbar macht als Theil einer großen Armee. Dem affprifchen fehlt biefer Stil, und wenn wir feine Figuren ihres Roftums entfleiben, ihres geflochtenen Barts und ihrer Baffen, bann wird fie Niemand mehr für affprisch erkennen. Ausnahme find nur die wenigen foloffalen Charafterfiguren, die aber an Thierund Menschenleib burch übertriebene Mustel- und Sehnenangabe bie mangelnbe innere Rraft vergebens ju erfeten fuchen. Wie murbe ber Aegypter lächeln über biefen Aufwand! Wie murbe er ba und bort in biesen Rampfscenen mit bem Drud seines Stifts hineingreifen, um ben verweichlichten Formen etwas agyptischen Salt zu geben! Es ift fein Schabe, bag er verloren gieng, benn wir feben aus biefer unendlich größeren Bewegungsfähigkeit ber affprischen Runft, aus biefer aufgeweichten Art, eine Unnaherung an bie Raturmahr heit, wie sie endlich einmal stattfinden mußte, wie der farre Aeappter fte aber ewig verachtet hat. Uffprien selber sollte zwar nicht mehr jum Ziel kommen, aber bie aus agyptischer Starrheit und affprischer Uebertreibung befreiten Formen gewannen wieder Kraft und Stil im vorberen Rleinafien - es ift bas, mas man griechischen Stil nennt. Wir werben bas fpater feben.

Entwidlunge. ftufen.

Innerhalb ber affyrischen Kunst, die uns also vorliegt vom zehnten Jahrhundert bis herab zum Ende der Stadt im Anfang des siebenten, lassen die verschiedenen Stufen der Zeitfolge sich weniger unterscheiden durch Beränderung, durch Bors oder Rückschritte im Stil, als durch die Beränderung in Schmuck und Kostüm und Pferdes und Wagenrüstung. Die Beschränkungen der Kunst bleiben diesselben, vom Nordwestpalast zu Nimrud die herab auf Sanherib's Terrasse Rujjundschick. Aber offenbar ist nach Sanherib, und unmitztelbar vor dem Untergang, die assyrische Skulptur erst zu ihrem Höhestand gediehen. Wir kennen von London her aus diesem Balast Sanherib's die Skulpturtasseln eines späteren Königs, seines Enkels, Sohn von Sanherib's Sohn Essarbadon — und übertressen

viese, aus der Zertrümmerung kunstreich wieder hergestellten Platten an Schärfe und Reinheit der Zeichnung, Richtigkeit der Formen, Feinheit der Bollendung alles Frühere. Dieser Affursbanispal, wie man ihn vorläusig nennt, vorletter König 1669) Riniveh's, stellt seine Kriegszüge gegen Elam, d. h. Susa dar. Dem heimfehrenden König kommt Musik entgegen, tanzende Männer mit Harsen und Doppelpfeisen, Beiber und Kinder händeslatschend. Im Treffen selber bäumen sich und stürzen die Viergespanne vollkommen malerisch. Wir haben von hier aus gar nicht weit zur vollendeten Kunst des Westens. Die Zerstörung Riniveh's selber mag kunstgeübte Meister nach Kleinsassen und Sardes verschlagen haben 167).

Bir haben gefagt, über's zehnte Jahrhundert reichten unfere Beitrednung. Denkmale von Niniveh nicht, und über's breizehnte nicht einmal bie Rönigenamen. Es ift bieg bie Beit, ba Uffprien unabhangig wurde von Babylon nach bem Ausgang ber chalbaifden Dynaftie, bie in ber ameiten Salfte ameiten Jahrtaufends in Babulon geherricht hatte. Ihre Ronigonamen finden fich auf den Badfteinen von Rala Scherfat, babylonisch geschrieben, also auf ber Burg, welche mahrscheinlich vor Riniveh's Aufkommen von den Babyloniern befest war 186). Reinesfalls aber beginnt mit bem Selbstständigwerden Uffyriens auch erft beffen Rultur. Wir werben in Griechenland Refte ninivitischen Stils finden, die weiter hinaufgeben, als alles in Riniveh felbft bisher Befundene. Wir meinen dort das Burgthor von Mufene mit feinem Löwenschild und bas Grabgewölb Agamemnons mit dem bunten Marmorschmuck seiner Kacabe. Ninivitische Formen und Ibeen begegnen und noch in den fernen Grabern Etruriens, Ibeen, wie ber Rampf ber guten und ber bofen Beifter, in Brabern, die vielleicht alter find als Rom. Diefe Ueberlieferung muß burch Rolonien geschehen sein, die bereits vor bem trojanischen Krieg bas porbere Rleinasien verließen. Mag nun Niniveh bamals bestanden haben ober nicht, fo können wir doch jedenfalls ben Beg anzeigen, den die babylonisch-affyrische Kultur nach dem Mittelweer genommen hat. Er geht über Riniveh, benn bie große fprifche Bufte ift jederzeit vermieden worden. Aber zahllose Trummerftätten und Byramibalthurme nördlich und fublich vom einsamen Sinbschare.

gebirg, bad fich mitten in ber heutigen mesopotamischen Wildniß erhebt, westmarts von Moful, leiten und nach Rorbinrien hinüber. Sie belehren und, bag biefe mesopotamische Wildnis bamale wenigftens eingeschränft mar, und bie Rultur eine breite Strafe hatte. Wie alt aber biefer Rulturboben ift, bafür zeugen ägnptische Ronigsnamen, die Namen Thotmes' III., Amenophis' III., wie fie brüben am mesopotamischen Fluß Rhabur, ber in ben Guphrat geht, zu Tage tamen. Sie fteben auf bem Boben von Starabaen, wo bie ovale Klache für den Rönigenamen Raum gab. Es find diefelben Rönige, welche, wie früher erwähnt, auf ihren agyptischen Denkmalen Uffur und Niniveh (?) als befampfte und unterworfene Lander anführen. Wir werden den überwältigenden, babylonisch-affprischen Rulturgang bort hinüber später verfolgen. Vorderhand wiederholen wir nur, bag er von Babylon über Affprien geht. Wenn Affur ein gewaltiger Ceberbaum mar, unter beffen 3meigen alle Bogel bes himmels wohnen, wie hefefiel fagt, bann ift Babylon feine Burgel. Babylon felber mar in ber Folge von Riniveh abhängig geworden. Es befreite fich unter bem letten Ronig ber erften affprischen Dynaftie, unter Phul, und begann mit feinem eigenen Ronig Nabonaffar im Jahr 747 eine eigene Zeitrechnung. Sanherib eroberte es wieder und ließ einen seiner Söhne als Regenten bort zuruck. Aber zulest geht es wieder verloren an den babylonischen Rönig Nabopolassar, Rebufabnezar's Bater. Er vereinigte sein Beer mit ben Mebern und machte Riniveh felber ein Ende etwa im Jahr 606. Un Riniveh's Stelle in ber Beltherrichaft tritt junachft Reubaby-Ion, Rebufabnegar's Stadt.

Ctabtthor.

Benn wir über ben unebenen Ruden bes breiten Rufjunbschifberges wegreiten nach seinem nördlichen Abfall, bann überschauen
wir die Nordwestecke ber weiten Umwallung, welche bas Palastgebiet von Central-Niniveh umfaßt. In der Mitte der schmaleren
Nordseite dieses Außenwalls ist ein höherer Regelberg. Er war
ein Stadtthor, ein Thorthurm, der im Einsturz den wahrscheinlich
überwölbten Durchgang durchbrochen und verschüttet hat. Ein Tunnel
wurde hindurchgetrieben, und es fand sich, daß bas Thor nach außen
und innen durch je ein majestätisches Baar von menschenhäuptigen

Flügelstieren gefaßt war. Das äußere war noch auf bem Plat, aber unvollendet, unausgeprägt in allen seinen Haarquasten und Bartsgestechten. Die gleich hohen Flügelsiguren dahinter, die, wie gewöhnslich, die Baumfrucht und das Gefäß tragen, zeigen gleichfalls durch die Reinheit ihrer Zeichnung, welchen Schwung die affyrische Kunst vor ihrem Ende noch gewonnen hat. Zwischen beiden Ausgängen, in die Quere, lagen hintereinander zwei Säle unter dem Thurm, die auf das gewohnte, unter dem Stadtthor übliche Geschäftsleben im alten, wie im neuen Orient, deuten. Die Platten unter dem Durchgang zeigten noch die Wagengeleise.

Wir verlaffen ben Sugel über feine Norbede, wo früher bas Dorf Rujjunbichid, auf beutich "Lammchen" ftand, und fommen burch eine obere Furth bes Baches auf bie Raravanenftrage, bie nach Often führt. Die Raravane, Die une etwa begegnet, halb furbifch, halb arabifch, fommt vom furbischen Bebirg und führt in ihren Gaden beffen Saupterzeugniß, ben Gallapfel. Wir wollen bie öftliche Umwallung von biefem Saupttheil Riniveh's feben, bort, wo ber Bach hereinkommt und die Strafe binausgeht. In ber nördlichen Salfte ausenwerte. dieses öftlichen Langenwalls find außerhalb auch die natürlichen Hügel und bas tiefe Bett bes Rhofar, bas fie umfließt, ale Befestigung benütt. Gublich von seinem Eintritt in die Stadt lagern die breiten Balle, burch tiefe Graben getrennt, breis, vierfach hintereinander. Der außerste hat noch machtige Sohe. Wir erinnern uns an Xenophon's Bericht, ber auf bem britten Marschtag feines Rudzugs hier vorüberfam und eine verödete Stadt erwähnt, die er Mespila nennt. Ihre Mauern bestanden bis zu einer Höhe von fünfzig Ruß aus einem glatten, mufchelhaltigen Stein, und waren barüber noch hunbert Fuß hoch und funfzig bid, aus Badftein. In ber That hat man Quabern jenes muschelhaltigen Steins hier gefunden. Um Tagmarich zuvor hatte Xenophon eine andere Ruinenstadt gesehen, die er Lariffa nennt, und wo eine hohe Steinppramide bemerkt wurde. Es war ber heutige Nimrudhügel mit seiner Grabpyramibe.

Wenn wir in dieser Ebene weiter giengen, in die wir oftwarts Caladiele von der Wallhohe hinausschauen, famen wir zum Bumadusfluß und der Sügelsette, von der aus Alexander querft die dunfle Linie

bes Perferlagers übersah. Am zweiten Tag wälzte sich die ungeheure Flucht, der lette Darius mitten darin, nach der Brücke des Zabstusses, um Arbela zu erreichen. Es ist der Fluß, der jenen Bumadus aufenimmt und unterhalb Rimrud in den Tigris geht. Arbela, die hochgelegene Stadt, liegt noch fünf Stunden jenseits. Rach unvermeidlichem Aufenthalt setzte Alexander dieselbe Nacht hindurch die Berfolgung fort, kam aber zu spät nach Arbela, um den Darius, der schon um Mitternacht dagewesen, noch erreichen zu können. Darius entkam durch jenes sudöstliche Gebirg nach Medien hinüber.

Nicht viel kleiner war das Waffengeräusch, als hier vor Riniveh auch das zweite, kaum minder großartige Perserreich den Griechen erlag. Kaiser Heraklius sprengte hier die Heeresmacht des Chosru Parviz, kampfte selber wie ein Heros und nahm die goldene Waffenbeute des feindlichen Heerführers Rhazates. Wenn die affyrischen Könige, deren Gräber übrigens unbekannt sind, dem zuschauen konnten, was über ihnen vorgieng, dann mochten sie wohl denken: "Kein Wunder, wenn nach uns die Sündskuth los ist!" Von ihnen wuste damals Niemand etwas; seht bieten sie uns gerechtsertigt ihre festen Annalen dar, während die Schlacht des Heraklius selber nur in mythischen Umrissen an uns vorüber schwebt.

Wir fehren nach Mosul zurud durch eine jener Sommernächte, wo die Natur nach des Tages hipe erst zu athmen anfängt, an den dunkeln Ruinenhöhen vorbei, durch den Melonenader, wo zuweilen ein Schuß fällt, um die wilden Eber zurudzutreiben, und in der Nachthütte der Kurdisgärten ein Licht schimmert 100). Eine große Stadt ist hier schlafen gegangen, Hunderttausend, die nicht wußten, was rechts oder links sei. Die Weingeiststamme, die wir Menschenleben nennen, hat eine Zeit lang um diese Höhen gespielt, so lang es etwas zu verzehren gab, ist dann hinweggehüpft und verschwunden, um anderswo weiter zu flackern.

## 10. Rundschau von Niniveh aus.

Miniveh's Refte, wie wir gefehen haben, reichen nicht aus, und ein flares Bilb vom außeren Umrif feiner Gebaube ju geben. Auch im Inneren bleiben große Luden, benn bie Gaule, bie uns unentbehrlich ift, um manche Saalbede zu tragen, mag biefe Saule nun aus Solz, Metall ober aus Badfteinbau bestanden haben, fehlt. Rur Gaulenfuße, in einer von oben gebrudten Rugelform, bie auf vierediger Platte ruht, hat man im großen Ruffundschifpalaft gefunben. Aber um Riniveh ju ergangen, gebenken wir junachft ihrer nachsten Tochterftadt, die aus rein ninivitischen Formen fich aufbaut, Bersepolis. Statt ftaubenber Erdmaffen und verbrannten Holzes haben wir bort die hohen Gruppen fdmarger, von ber Zeit gebleichter Marmorfaulen auf wohlerhaltener Marmorterraffe, wo fie feit Jahrhunderten schon bewundert werben. Dort, in den Hallen bes Darius und Xerres, lernen wir Riniveh felber erft verfteben. Aber bevor wir ba ankehren, wollen wir eine engere Rundschau in Riniveh's Rachbaricaft halten, naber und ferner in Gbene und Bebirg, Junges und Altes, aber Alles lehrreich fur ben alten Rulturboben, auf bem wir fteben, und überall bie Spuren jener Bellenfreise, die einft von hier ausgegangen.

Unfer Standpunkt ist abermals das Dach unseres Hauses zu Mosul. Wenn es im oberen, nördlichen Theil der Stadt liegt, dann haben wir die weiteste Aussicht abwärts auf den Tigris und seine Inselselder, sind aber zunächst umgeben von Grad-, Kirchen- und Hauserruinen dieser unerquicklichen Erbin von Niniveh. Wir mussen in der Morgenfrische oben sein, bevor die steigende Hise des Tages in's Innere und in die dumpfen Keller treibt, wo man die Mittags-stunden regungslos liegen und den Storpion beobachten kann, der sich in nächster Nähe aus der Erdwand wühlt, oder die Schlange, die leise sich umschauend durch's Jimmer geht, oder die Fledermäuse, die schlafend von der Decke hängen. Rur weniges Tageslicht fällt durch das mit Weinlaub übersponnene Kellerloch. Nämlich wenn wir den Ausstug nach Babylonien in die Zeit der Frühlingsblüthe gedacht

haben, bann ift jest Sommer, ift Monat Ramaban, ber Kaftenmonat, wo Rachts die Minarets leuchten und ein frohlich Leben in ben Baffen ift, bei Tag aber gefastet und geschlafen wird und felbst bie driftlichen Bewohner ichlafrig umberfoleichen. Der rechtschaffene Moslim, ber fich ben Tag über höchftens burch ein verftohlenes Glas Rafi ftarft, hat vor Sonnenaufgang bereits für fich gesorgt, und in ben Buben ber Lebensmittel an unentbehrlichem Jaurt, b. h. Didmild, für bie übrige Menschheit faum etwas übriggelaffen. Getrank find bie Waffermelonen, die man in Efelsladungen hereintreibt, und beren schönrothes Innere einen reinen und gesunden Saft bewahrt, wenn fie auch am ungefundeften Ort gewachsen waren. Genug, ein Barabies ift ber ninivitische Sommer nicht, und wir haben fogar von Blud ju fagen, wenn nicht ju bestimmter Stunde bie Bahne einen Taft zu ichlagen anfangen, ber bas gange Lager mit erzittern macht. Alfo wenn wir fruh Morgens uns über bie Bruftwehr unferes

flachen Daches lehnen, Die von Schieficarten burchbrochen ift, fo feben wir gegen Beften - gar nicht weit. Es find Soben, welche bort bie Aussicht schließen. Sie treten unterhalb Mosul an ben Tigris, um ihn weiter hinab ju begleiten, und find die niedrige Fortsetzung eines einsamen Bebirge, bas fich mitten zwischen Guphrat Bebirg und Tigrie erhebt. Es ift bas Sinbichargebirg. Erft feit Rurs gem fennt man es wieber mit bem hauptort Sinbicar auf ber Subfeite, ber alten Stadt Singara, die mabrideinlich ichon in hieroglyphischen Angaben alter Pharaonen als bezwungene Befte vorkommt. Damale muß fie eine andere Landichaft überichaut baben. Sunderte und aber Sunderte von grasbemachsenen Ruinenhugeln, jeber eine alte Ortslage bezeichnent, tauchen aus ber mefovotamifden Wildniß, fudwarts vom Sinbicargebirg, auf. find es hohe Pyramibalhugel, die fich inmitten einer quabratischen Umwallung finden. Sie muffen nicht nothwendig Graber gewesen fein, wie die Byramide von Nimrud, sondern trugen offenbar Tempel, fleine Tempel, Die nach bem Borbild bes babylonischen Belustempels auf ber höchsten Blatte ber vierfeitigen Stufenppramibe ftanben. Jest bienen biefe Baden ale Landmarke fur ftreifende Beduinen. Es giebt fein Baffer mehr als die wenigen falzigen Quellen

Ginbicbar.

und die gleichfalls bitter salzigen Teiche, die sich in den Brüchen dieser Campagnenwildniß sammeln. Doch wird schon in römischer Zeit, wo diese Stadt Singara als Grenzseste Roms gegen Persten mehrmals verloren gieng und Kaiser Konstantius selber eine Riesberlage dort erlitt, über die heiße, wasserlose Büste geklagt 100).

Best gehört bas gange Bebirg Sinbicar ben Jegiben ober Teufele-Sie verehren in ber That ben großen Engel, Teufelsanbetern. wie fie ihn nennen, und finden es unflug, mit ihm ju brechen, weil er gegenwärtig in Ungnabe ift. Er wird bereinft wieder angenommen werben und fich bann ber Seinigen erinnern. Gie find ein tapferes Bolt, eigenthumlich anzusehen in ihrer ichneeweißen Rleibung, mit dunkler Gesichtsfarbe und schwarzem Ropfbund. ben ichon öfter bie turtischen Angriffe burch ein wohlgezieltes Feuer jurudgewiesen, find aber jest unterworfen, burch turtifche Erpreffung verarmt, und durfen nicht mehr von ihren Borbergen aus, wie fie fonft wohl thaten, nordwärts nach ben Raravanen fpaben, die bort vorüber nach Moful wollten. Das Gebirg trägt auf wohlgepflegten, funftlichen Terraffen eine reiche Feigenerndte und hat weiter hinauf Eichenwälber um fahle Gipfel. Die Dörfer find reinlich und blenbend weiß. Buweilen findet fich ein Seiligengrab mit weißer Regelspipe und ist mit Schaafhörnern behangen, zum Zeichen ber Opfer, Die gebracht wurden. Woher Diefes feltsame Bolf stamme, ift rathselhaft. Als der ägnytische Sultan Saladin, auf der Spur seiner uralten Borganger bie Stadt Singara belagerte und einnahm, maren fie noch nicht vorhanden 171). Ihre Sprace ift furbisch, also ein persischer Dialekt und beutet nach Often. Sie muffen wohl ausgehen von einem Urboben goroaftrischen Borftellungefreises, nur daß fie ftatt bes guten Princips, wie bie Berfer - bas in jenem uralten Dualismus übrig gebliebene Bofe ermahlt haben. Der bofe Engel, beffen mahrer Rame "Satan" mit Entfegen vermieben wird, hat indeß wesentlich driftliche Farbung angenommen. Druben am Gingang bes furbischen Gebirgs ift ihr heiliges Thal Schech Abi, Bereinigungsplat ihrer gerftreuten Bolferichaften und Gemeinden. werden wir noch mehr von ihnen bemerfen 172).

Rorbliche Raravanenftraße.

Ber auf ber Bohe biefes Sindichargebirges fteht, überfchaut auch nordwärts bie weite mesopotamische Ebene. Wir wurben Nisibis erkennen, gleichfalls eine romifche Grenzfeste und burch beroifche Vertheibigung gegen die Verfer befannt. Erft in Folge von Julian's ungludlichem Enbe wurde fie burch Bertrag ben Berfern überlaffen und mußte von ihrer tapferen Burgerschaft geräumt wer-Jest find nur unscheinbare Ruinen am Plat und die weißen Barraden turfischer Ravallerie, bie bort auf Beibe ftanb. Bir murben auch ben Berg von Marbin erfennen, ber Stadt, welche weiter nach Rordweft die Richtung ber Karavanenstraße bezeichnet. Diefe Strafe geht in ungeheuerem Bogen um bie mejopotamifche Buffe herum, bevor fie wieber nach Gubweften, nach bem Euphrat und Sprien zu einlenkt, ift aber vor bem Unfall ber Buftenaraber barum bennoch nicht ficher. Marbin ift ein bober Berg, an beffen Gubfeite, bie Ebene überschauend, fich bie fteile Stadt hinaufbaut und von ihrem Felfenkastell noch überragt wirb. Der Weltüberwinder Timur fonnte es nicht einnehmen. Dort zu Marbin foll es noch Refte ber Schemfieh, Sonnenanbeter, geben, bie fich unter bem Ramen jafobitischer Chriften verbergen, also gleichfalls eine Insel vom alten Religionsboden, ber aus ber Gundfluth grabifden Weltsturms wieder auftaucht. Borber, zwischen Mardin und Nisibin, an berfelben nordweftlichen Karavanenrichtung, waren bie Refte von Dara ju fuchen. Dort liegt in ber Thalschlucht noch eine gang romische Trummerstadt mit Thurmen und Thoren, foloffalen Gaulencifternen, und hat außerhalb großartige Ratafomben in ber Felswand. Gin flarer Bach bricht mitten burch die Stadt. Es ift Dara, gleichfalls eine romifch bogantinifde Festung, auf welche einft Belifar fich ftutte, weil Nifibis in Sanden der Verfer und unangreifbar war. Aber Wenige nur haben fich bort umgefehen, weil ber Aufenthalt gar zu gefährlich ift. Bon ben Bergen, die bort zwischen Euphrat und Tigris bereits hereindrangen, broben bie Rurben, und bie Ebene gehört ben Bebuinen, die hier an ben Fuß bes Sinbichargebirge, bort an jene ersten nördlichen Sohen anbranden. Aber alle jene alten Orte find von den fruchtbarften Felbern umgeben, und eine friedliche Bevolferung wurde fich bald wieber langs bes gangen Strafenzugs festseben,

fobalb eine Regierung im Stanbe mare, Schut ju bieten. Ueber ben Stadtberg von Mardin hinaus, ben man, wie gefagt, von ber bobe bes Sindschargebirgs noch fieht, immer nach Rordweften über bie erften Berge weg, famen wir nach Diarbefr, ber alten Umiba, einer größeren Stadt. Sie liegt hoch auf einem Bafaltfelfen über bem Tigris, und hat noch bie gewaltigen alten Bafaltmauern und Thurme, welche gleichfalls in ben byzantinischen Berferfriegen fo manche Belagerung gefehen haben, wenn die Verfer mit Thurmen und Elephanten und ftadtüberragenden Dammen auf fie einbrangen. Bon bort wendet die Straße südwestwärts auf Orfa, die alte Ebessa, Wir könnten ben gangen Bogen aber abichneiben, wenn ber Beg burch die Bufte von Mardin nach Orfa, ber rein westwärts geht, ju magen ware. Orfa, bas hinter feinem Raftellberg in ben Barten liegt, ift ein flein Damastus, reich an fliegenden Baffern. Dort fann ausruhen, wer die Beiterreise in der Räuberwildniß aussepen und warten muß, bis eine Beduinenhorde abgezogen ift ober eine größere Karavane fich gesammelt hat. Man fitt mit ber geruhig rauchenben Bevolferung, um bem Spiel ber Fifche in bem großen, flaren Teichbeden zuzuschauen — heilige Fische, die offenbar eine Erinnerung an alte fischgestaltige Götter ober an die geweihten Rifche ber fprifchen Göttin Derfeto find. Auf ber einen Langenseite bes Teichs erhebt fich bie Rudwand ber Mofchee, die nach bem Batriarchen Abraham genannt ift, und läßt ihre weißen Ruppeln fammt Minaret zwischen schwarzen Copressen auffteigen, mahrend am Ufer gegenüber prächtige Baumgruppen, Palmen und Granaten, ben nichtsthuenden Träumern ihren Schatten geben, und bie Raffeehaufer oben und unten ihre Baltons über ben Bafferspiegel felber hangen. Die Bevölferung ift bereits turfifch. Bon hier geht ber Sandelsmeg fudweftwarts weiter nach Bir, wo ber Euphrat überfdritten wird, und hinab nach Aleppo in Sprien 173).

Orfa, römisch Ebessa, ift nach uralt einheimischer Legende ber faran. Juden das Ur Casdim, Ur der Chaldaer, wovon Abraham mit seinem Bater Tharah auszog, um nach Kanaan zu gehen. Sie blieben aber vorerst zu Haran, der ersten Station, dem späteren Carrha der Römer, einem Weideland, das wohl damals nicht viel

anders aussah als heute. Haran's Ruinen und ber Brunnen ber Rebeffa in seiner Rahe find noch immer vorhanden, in der heustigen Wildniß aber schwerlich zu erreichen. Wir müßten gut Freund sein mit dem gerade dort lagernden Stamm, damit eine seiner Töchster uns empfange wie den Elieser, den aus Ranaan gefandten Knecht Abraham's: "Trinke, und ich will auch deine Kameele transken." Goldene Armspangen dürften auch heute noch willkommen sein.

Muß Rhabur.

Weiter herwarts, gleich im Beften bes einsamen Sinbicharaebirge, gieht ber Flug Rhabur, Chaboras ber Romer, burch bie Ebene. Er fommt von Rorben und geht bei Rarfemisch, bort, wo ber aanvtifde Recho bem Nebutabnegar unterlag, in ben fuboftwarts ziehenden Guphrat. An diefem Rhabur wurden die weggeführten Jeraeliten in wieberholten Sendungen angestebelt. Es mußte alfo bamale Blat fein ober Plat gemacht worben fein. Spuren uralter Kultur finden sich auch an diesen Ufern. Im Hügel von Arban, bei ben Beibeplagen ber Dichebur-Araber, ließ Layard, bem wir fo viel einzige Runde verbanken, feltfame Dinge ausgraben. Der Fluß felber hatte ben Weg ju einigen menschenhäuptigen Flus gelftieren geöffnet, die in ihren verfummerten Formen une fonnten zweifeln laffen, ob fie eine alterthumliche Borftufe ber ninivitischen seien, ober eine provinziale Berberbniß aus jenen. Die Sehnen ber Stierfuße, die bort ichon übertrieben angegeben find, liegen bier vollende wie ein verschnörkelt aufgenageltes Lattenwerk barüber. Augen waren hohl, um ein Auge von befferem Stein aufzunehmen, eine Art, die wir auch in Babylon erfahren haben. Es scheint in ber That, daß wir hier einen alteren fouchternen Berfuch vor uns haben, ber über's Bange ber Umriffe noch nicht Berr wird, aber bie Einzelheiten gleichwohl mit kleinlicher Sorge ausführt. Wie alt biefer Rulturboben ift, bafur zeugen bie hier gefundenen ägnptischen Sfarabaen mit ben Ronigenamen Thutmofie' III., Ameno: phis' III., jener Eroberer aus bem fechzehnten Jahrhundert 174).

Rurbiftan.

Ziehen wir unsern Blid von Westen wieder ein, wohin von einem Dach von Mosul aus, des ansteigenden Landes wegen, wie gesagt, nicht weit zu dringen ist, und wenden wir ihn nach Nord und nach Oft, wo wir in der Ferne das ganze kurdische Alpens

gebirg vor une haben. In vier Stunden reitet man nach Rhorfabab und ben bahinter fich erhebenben Borbergen Gebel Matlub. Ueber biefen werben bie fernen Schneegipfel fichtbar, bevor bie fteis gende Site ber Ebene fie verschleiert. Erft feit Rurgem ift auch biefe großartige Bebirgewelt, und wer weiß, auf wie lang, juganglich geworben. Man wußte fruher von ben Bolfern, bie es bewohnen, ben mohammebanischen Rurben und ben driftlichen Reftorianern, und mar nur ungewiß, welche von beiben bie raub- und blutgierigsten seien. Man wußte von ben Rurbenhäuptlingen, bie auf unjuganglichen Kelfenvesten hausen und in wildem Mißtrauen jeden Berfuch eines Reisenden, in ihr Gebiet einzudringen ober es wieder zu verlaffen, mit beffen Mord abidnitten. Und bas Schickfal bes beutiden Professors, ber zuerst es gewagt hatte, die Tigerhöhle bes Ben's von Didulamert ju betreten, und beffen Mordfelb im oberen Babthal unweit ber perfischen Grenze noch gezeigt wird, mar bem nicht entgegen. Neben jenem Ben, hieß es, habe ber Patriarch ber Neftorianer die oberfte Macht im Gebirg. Aber sein Unsehen muß rasch gewichen fein, und in ploglich erwachtem religiofem Bemiffenseifer haben die furbischen Ben's unternommen, die gange uralt driffliche Bevölkerung auszurotten. In grauenhaften Schlächtereien giengen bie ftreitbaren, tapfern Dörfer ber Reftorianer unter. Endlich mußte bie turfifche Regierung einschreiten. Die Bergveften ber Rurbenben's wurden gebrochen, die morbiculbbelabenen Sauptlinge giengen in's Eril nach Rreta, die verarmten, gerftorten driftlichen Gemeinden aber wurden nicht minder von ben Turfen mighandelt, als fruher von ihren furdischen Mitwohnern im Gebirg.

Sie reben einen semitischen Dialekt, gehören also ber alten Landesbevölkerung ber Ebene an, sind die Reste bes assyrischen Reichs 178). Durch Religionsversolgung, besonders von Seiten Tismurs, wurden sie in die Berge gedrängt. Ihre Lehre ist die urchristlich schlichte des Restorius, die auf der ersten Synode zu Ephesus verketert wurde. Sie haben sie rein erhalten trop ihrer Unwissensheit, und trauern erst seit Kurzem mit ihrem gebeugten Patriarchen, mit ihren ehrwürdigen Priestern, die in Lumpen gehen, über den zerstörten Kirchen. Ihre Heerden sind weggetrieben, ihre Wassers

leitungen und Terraffengarten gerftort, Die heiligen Schriften, Die fie in sprifder Sprace lesen, verloren, und nur bie großen Schabelfelber übrig geblieben. Borher waren biese Dörfer ein Bilb patriars halischen Friedens unter ihren mächtigen Rußbäumen, umgeben von ber fleifigsten Rultur. Die Saufer erinnern an die vorauszusepende altaffprifde Bauart. Ramlich ihr oberes Stodwerf ift vorn offen und hat ftatt ber Borbermand nur zwei hölzerne Stuten, die auf niedriger Mauer stehen und die Decke tragen — eine Art, die auch gur Erleuchtung ber affprischen Balafte uns unentbehrlich ift. Schlaf im Sommer fteigt man auch auf 3weiggeflechte, bie auf noch höheren Pfahlen auf ober neben bem Dach fich erheben und über ben Bereich der Mustitos tragen. Un ben Saufern find Schabel ber Steinbode angenagelt und bezeichnen bas Jagdwild, bem man auf die höchsten Schneefelber folgt. Näher und gefährlicher ift oft ber Bar, ber Ochsen gerreißt und mit bem oft Bruft an Bruft gerungen wird. Das Bange ift in ber großartigen Albenwelt mit ihren hochgethurmten Schneegipfeln und tiefen Abgrunden, machtigen Rasfaben, fast unerklimmbaren Baffen, wo bas Maulthier taum mehr fortkommt, und mit ben schwanken Sangebruden von Flechtwerk über ben Zabfluß, der fich tief burch die ganze Alpenmasse hindurchwindet.

Ihre Nachbarn, die Rurd en, zwischen benen die nestorianischen Dörfer eingestreut liegen, find bas Bolk, welches bas ganze Gebirg faft vom ichwarzen bis zum perfischen Meer bin inne bat. Sie find in viele, unter fich felbft feindliche Stamme getheilt und fprechen einen persischen Dialett, gehören also bem f. g. indogermanischen ober arifchen Bolfestamm an. Es find die alten Rarbuchen, burch deren Berge Xenophon sich hindurchkämpfen mußte, dort, längs des oberen Tigris hinauf, nachbem er ber Stätte von Niniveh vorüber war. Sie bebauen theils gleichfalls ihre tiefen Thäler, die auf funstlichen, wohlbewäfferten Terraffen Fruchtbäume und Reisfelder tragen, und ziehen aus den heißen Rlüften, wie die Nestorianer, Sommers in erquicklichere Sommerhütten auf höherem Berghang, über ben Bereich von Fieber und Muskitos hinauf; theils sind sie Hirten und weiben ihre großen Seerden auf den Alpenmatten, sowie biefe vom Schnee frei werden, gehen aber Winters in die Ebene herab.

Raturlich find diese Banderfurben, die ohne Belt neben ben Beerben liegen, die rohfte und raubgierigste Art, und ift ihre Rieberfahrt vom Bebirg, mo fie unterwege ihren heerben einverleiben, mas fic vorfindet, ber Schreden ber Unwohner. In ben Felfen veften liegen jest türkische Truppen. Solche Besten sind es, die auf altassprischen Stulpturen ale belagert und erfturmt bargeftellt werben. Wir erfennen die Thaler, die unten am Bach mit Beinreben, oben mit 3werge eiche bewachsen find. Affprische Rrieger steigen in solbatischer Orde nung Berge auf und ab. Die höchsten Berge find mit Rabelholz bewachsen, wie es gleichfalls im höchften, unerforschten Rurbiftan und Taurusgebirg noch vorfommen foll. Ihrer außeren Erfcheinung nach find die heutigen Ben's und ihre Rrieger wild lacherlich unter bem ungeheuren, aus grellen Farben gewundenen Ropfbund, woraus die spipe weiße Regelmute vorragt; mit tiefhangenden Aermeln, ben ungeheuren rothen Beinkleibern und einem Uebermaaß von Waffen im Gurtel. Sie gelten fur bumm, und ein bummer Fanatismus wird burch Seilige geschurt, die fo heilig find, baß fie ju Moful, wenn fie hereinkommen, bas Geficht mit Klor bededen, um von bem Blid ber Ungläubigen nicht berührt zu werben 176).

Jenseits bieses gangen gewaltigen Gebirgftods von Kurbiftan Bansee. ruht ber tiefblaue Spiegel bes großen Banfee's, er felber ichon über fünftaufend Buß hoch, und fpiegelt seine gewaltige Bergumgebung, den Nimrud Dagh im Westen, und den Schneeglanz bes Schuban Dagh im Norben. Kein weißes Segel belebt übrigens biefe Flache. An seinem Suboftende in ber vom Gebirg umarmten Gartenebene liegt Ban, bie Stabt, an ber Gudwand ihres gestreckten ifolirten Felsbergs, auf bem bas verfallene Raftell fteht. Die Stadt wurde nach armenischer Sage von Semiramis erbaut, als Sommerfit, weil sie von ben Reigen ber Gegend gefesselt wurde 177). Aber ber Name Semiramis ift ein Spuk, über ben wir vorberhand noch nicht Herr werden, und ber scheint's überall fich anzuhängen sucht, wo alte Reilinschriften fich finden. Diefe find fehr gahlreich am Felsen von Ban, über ben Garten ber Subseite. Man flettert muhfam auf felegehauenen Stufen, die theilweis gerftort find, ju ber schmalen Leifte, über ber bie geglättete Felswand mit Inschriften

bebeckt ift. Eingänge öffnen sich in Felsenkammern, die wieder in kleinere Räume sich verzweigen. Es sind offenbar alte Grabstätten, Königsgräber von Ban, denn die Inschriften daneben gehören nicht der Semiramis, wie die alte Historie meint, sondern einer armenischen Königsreihe, deren Thaten darin erzählt sind. Natürlich sehlt noch viel zur vollständigeren Entzisserung. Es ist eine eigene Art Reilschrift und ist armenische, also eine indogermanische Sprache. Wie es scheint lassen sich Gleichzeitigkeiten dieser Könige mit den Annalen von Khorsabad nachweisen. Andere Tafeln sind auf der Norbseite des Felsens. Sie bezeichnen im Bolksglauben natürlich verborgene Schäße, aber in die Höhlen kann man nicht eindringen, weil Genien mit flammendem Schwert oder Schlangen dort Wache halten 178).

Bon biefen Königen Altarmenien's weiß unfere papierene Geschichte nichts. Das Land war theilweis unabhängig von Uffprien und Verfien, gewann auch in ben Umwälzungen nach Alexans ber's Zeit endlich wieder eine eigene, parthifche Dynastie. Tiribates II. fam bruben bei'm Rluffe Murab, b. h. bem oberften Euphrat jenseits bes Banfees und seines Randgebirgs, bem h. Gregor Muminator entgegen und empfieng mit feinem gangen heer die Taufe; vorher hatte ein zoroaftrischer Dienst mit Lokalkulten, zumal ber Anais, Anahid, ber Mondgöttin, ftattgefunden. Aber um bes Chriftenthums willen, bas die Armenier als bie erfte ganze Nation angenommen hatten, murben fie viel verfolgt von ben Berfern und theilweis in's Beite gesprengt, wie die Juden. Jest find fie, wie biese, in ber ganzen Welt babeim und bewahren mit ihrer schweren Sprache ihre Nation in zerftreuten Gemeinden. Wir fennen fie als fleißige Budeninhaber zu Smyrna, die Abends in ihrem neuerbauten und ichonften Stadttheil einer finnigen Sauslichfeit nachgeben. fennen fie als unwiffend robe Monche, die mit den Griechen balgen, ju Jerufalem, und als Gelehrte, welche die Refte grmenischer Lites ratur an's Licht schaffen, zu San Lazaro in Benedig. nen fie als ftarfe, genügsame Laftträger zu Ronftantinopel, wohin sie aus diesen ihren Heimaththälern alljährlich wandern. Sie sind Dragomans ber Großen, beren Ausspruch fie mit ewig unbewegter Miene wiedergeben, falls biefer auch bahin lautet: Es gabe kein größeres Uebel als ben Dragoman. Sie sind Banquiers und Genestalpächter und häufen Reichthumer auf, bis ihr Schickfal in Gestalt türkischer Justiz sie ereilt und wieder ausprest. Hier am Bansee und am Ararat pflügen sie ben schweren Boben mit ihrem Buffelsgespann, oder bringen auch als gewerbtreibende Gemeinden zwischen den unfähigen Kurden in die Thäler dieser kurdischen Alpen herauf. Ein Bereinigungspunkt für die Nation ist das Kloster Etschmiadzin, wo der Patriarch wohnt, seither gewesen. Es liegt in der Ebene nordwärts vom Ararat, d. h. nun senseits der russischen Grenze.

Der Ararat, biefer ewig reine Schneefegel, ift bereits von einem mrarat. ober bem anderen hochpaß in Rurbiftan aus fichtbar, fern norboftwarts vom Banfee über ben bunfeln Gebirgsmaffen. Roah's Arche blieb bort figen, gang wie bie bes babylonischen Könige Xisuthrus auch that. Diefer, nach Berofus Bericht 170), war burch Gott Kronos (?) von ber bevorftehenden Fluth in Renntniß gefest, vergrub bie heiligen Urfundentafeln, die von jenen göttlichen Fischmenschen hinterlaffen waren, in babylonische Erbe, und ließ seine Arche, welche fünf Stadien lang und zwei Stadien breit mar, mit seiner Kamilie, seinen Freunden und allen Thiersorten auf der wachsenden Fluth schwimmen. Als die Fluth nicht mehr wuchs, fandte er einen Bogel aus, ber wieber gurudtam, weil er feine Nahrung fanb. Ein gweiter, ber gleichfalls jurudfehrte, hatte bereits Schlamm am Fuß, und ber britte fam gar nicht wieber. Xisuthrus flieg am Berg Ararat aus, opferte ben Bottern und wurde in ben Simmel entrudt. Wir feben, bie biblifche Sage findet fich vollfommen treu auch im alten Baby-Ion wieder. Es ift alfo nicht die allgemeine Sage, hervorgehend aus der geognoftischen Erinnerung an einstige Fluthbebeckung, sondern ein hiftorifches Ereigniß, eine ungeheure Euphrat- und Tigrisüberichwemmung, welche jahrlich wieber ftattfinden fonnte und um so leichter, je mehr die Damme gerfallen, welche immer noch einen fünstlichen Schut gewähren. Die Sage hat bas Ihre gethan, um jene Fluth bis an den Ararat auszudehnen.

In einem der vordersten Thaler biefes Kurdengebirgs, aber hinter Goed ADL. ber ersten Hügelkette Gebel Maklub, die wir nordostwärts vor uns

sehen, ift das Thal Schech Abi. So heißt der große Heilige der Jeziden ober Teufelsanbeter, deffen Grab bort verehrt wird. fceint ihr höchftes Befen felber ju fein, bas vielleicht in bem Schech fich verforpert hatte, fo wie manche ahnlich wirre Geften ber Mohammedaner Gott in Ali, bem Schwiegersohn bes Propheten, fich verförpern laffen. Jährlich fommen bie Jeziben vom Sindschargebirg und ben Wanberlagern ber Ebene und ben entfernteften Taurus-Dörfern hierher jufammen. Das blendendweiße Regelbach bes Brabes erhebt fich aus einer malbigen quellenreichen Schlucht. werben aufgeführt, feierliche Brocessionen ber Scheche und Briefter, Fadelerleuchtung bes gangen Thale mit unheimlich wildem Jubelschrei. Es ift eine feltfame, ihnen felber unbewußte Mifchung von Religionstrummern, die fie festhalten. Das Feuer ift heilig, benn fie fahren mit ber hand burch bie Flammen, jumal burch folde, die im Grab bes Scheche angezündet find, und waschen bamit bas Angeficht, gang wie wir's in ber Brabestirche ju Jerufalem feben werben. Sie beten bie Sonne an und fuffen bie Stelle, worauf ber erfte Morgenstrahl Ihre Berehrung bes großen gefallenen Engels ober bes Satans haben wir früher ermahnt. Er hat driftliche Karbung angenommen, aber fein Symbol, eine hahnahnliche Bogelgeftalt auf einem Randelaberfuß, ju beren Schau man bas Bolf juweilen julagt, erinnert an bas altbabylonifche Bilb bes Gottes Rergal, bes Blaneten Mare, ber une gleichfalle in Sahngeftalt begegnet. Rach eigener Sage stammen bie Jeziben vom untersten Euphrat bei Basra. und bort, fowie in ben Bergen von Gufa giebt es heute noch bie f. g. Johanneschriften, ober Gabaer, Sternanbeter, Die ihnen am nachsten verwandt find. hier in Rurdiftan haben fie als verhaßteste Race, die nicht einmal beilige Bucher besitt, nicht minber blutige Verfolgungen erlitten, als die driftlichen Nestorianer. Massenhaft waren fie einft gegen Moful gefloben, aber bie Schiffbrude fehlte, bes Hochgewässers wegen, und brüben auf bem Berg Rujjundschick wurden sie durch den Kurdenben von Rowandig erreicht und erbarmenslos niedergeschlachtet. Es war im Angesicht ber Bewohner von Mosul, die fich über die Ausrottung freuten 180).

Einige Stunden oftwarts find die Feleffulpturen von Bavian. Bavian. Ein flarer Bach brangt fich bort aus enger fuhler Felfenichlucht unter walbigen Sohen und fullt ben Reft feines Bettes mit uppig rothblühendem Rofenlorbeer. Die Stulptur ift jum Theil mit bem gebrochenen Fels in's Waffer berabgefunken, biefe Flügelftiere mit Menschenhaupt, die in gewohnter Beise am Fels auseinandertreten und ben lowenbezwingenden Ronig zwischen fich hatten. Aber oben ift noch die foloffale Flache im Felfenrahmen mit ben vier Figuren, von benen bie beiben mittleren, gegen einander gewandt und auf mythischen Thieren ftebend, Bottheiten vorftellen, mahrend hinter ihnen, auf jeder Seite bie Figur bes Ronigs, anbetend mit erhobener hand wiederholt ift. Es war Ronig Sanherib. Da und bort am Felshügel um biefe Saupttafel find fleinere geglättete Flachen, theils erreichbar, theils unzugänglich, welche in ihrer gewölbten Rifche bie Konigefigur und theilweis Inschriften enthalten, gang wie am Rabar el Relb bei Berut. Beilige Symbole find über bes Ronigs Saupt, bie wir aber noch nicht vollständig verstehen. Die Inschriften, von benen bie oberen nur mit Sulfe von Striden von oben herab gu erreichen find, geben werthvolle Rachricht, nach Unrufung ber Götter, von Rönig Sanherib, wie er Ranale grub, wie er Babylon bezwang, bas unter Merobach Balaban bamals unabhängig war, und anderes mehr, mas feiner Entzifferung harrt. Rach biefem erquidlichen und offenbar heiligen Thal führte eine Sochftrage, beren Spur gegen Riniveh und junachst gegen bie Borfette ber Maflubhugel noch zu verfolgen sein soll 181).

Aehnliche Felsenbilder finden sich nordwestwärts von Schech Maltbanvab. Abi an derselben Borstufe des Gebirgs, das dort aber unmittelbar die Tigrisebene vor sich hat, bei'm Dorf Malthannah. Man steigt mühsam hinauf zu den vier Felsentafeln, deren jede neun Figuren, immer dieselbe Darstellung, enthält. Es sind nämlich sieden Gottsheiten in Einer Reihe, jede auf einer wirklichen oder mythischen Thiersigur, oder auch auf zwei dergleichen stehend, oder sammt einem Thronsessel von solchen getragen. Sie haben Ringe in den Händen, Zeichen der Herrschaft, und meist einen Stern auf der Mühe, sind also wohl die sieden Planeten, Sonne und Mond mit inbegriffen.

Den Bel von Babel, Planeten Jupiter, erkennen wir an seinem Donnerkeil. Zwei Figuren, die sitzende und eine stehende, sind ohne Bart, also weiblich und bezeichnen demnach die beiden weiblichen Planeten, Benus und Mond. Bor und hinter der Reihe steht der König anbetend mit erhobener Hand. Inschriften sehlen, aber nach Stil und Tracht stimmt das Ganze mit Khorsabad oder Kussundschick. Die Figuren haben vom Wetter sehr gelitten und wie zu Bavian hat eine spätere Hand ein Grabgemach rücksichtslos durch zwei der Gottheiten hindurchgehauen 1883).

Relifdin.Bag.

Alfo über biefen Sauptstod ber furdischen Alpen weg, beren mittleres Sochland zwijchen uns und bem Banfee noch unbetreten ift, ware für gewöhnlich nicht wegzukommen. Aber auch ber Bag nach Often, nach bem oberen Medien hinuber, ift erft von Benigen gewagt worden. Dort fteht auf der Sohe der blaue Pfeiler, Reli Soin, mit einer altaffprifchen Infdrift. Er ift gewöhnlich ichon im Berbft mit Giszapfen überzogen, und ber Berfuch, eine Abichrift gu nehmen, ben Rawlinson gemacht, ift vor Kälte und Schneefturm mißgludt. Der Bag ift oberhalb des fanatisch roben Rurbennefts Rowandig, das mit seinen Thurmen und Häuserterraffen über tiefer Flußschlucht sich aufbaut und in seinen schmutigen Gaffen Karavanen für Moful mit bem Gallapfel, bem Produkt der Gebirgemalber, belädt. Also eine Hauptstraße gieng vor Alters schon bort hinüber. Der Pag ift nicht fern vom höchsten Schneegipfel biefes Theile, bem Rowandigpif, ben wir von Moful aus im hintergrund einer tiefen Berglude noch erkennen muffen. Wer bort oben ftunde, murbe jenfeite auf ben glanzenden Spiegel bes großen Urmiafee's hinabschauen. Diefer liegt ahnlich boch wie ber Banfee, und ift falzig wie dieser ober noch falziger, benn sein ganzer Uferrand ist von weißem Saum umgeben, ber von fern wie Brandung aussteht, aber nichts ift als abgelagertes Salz. Es ift die heutige perfische Proving Aberbibican, bie fich nordwärts bis an ben ruffischen Grenge fluß, oftwärts bis an's kaspische Meer erftreckt, die alte Media Atropatene, ein faltes, rauh gebirgiges Hochland. Bor ben Thoren von Tabris, ihrer jegigen Sauptstadt, fehlt es im Winter nie an Erfrorenen. Weftwärts vom Urmiafee liegt ber alte Ort Urmia,

Boroafter's Beimath. Es ift wohl bas Urland bes Reuerbienftes, und finden fich ba und bort noch bie Denkmale vor. Go fennt man fubofilich vom Urmiafee im Dichaghatu-Thal bie Grotten von Rerefto. Sie find hoch im Gipfel eines Bebirgs von weißem Marmor, natürliche Grotten, aber fünftlich erweitert und labyrinthisch verbunden in verschiedenen Stodwerfen übereinander. Da giebt es freisrunde Bewölbraume, die immer von einem Rrang von Rifchen, wie für einen Lampenfreis bestimmt, umfaumt maren. aller Gewölbbeden zeugt fur bie einftige Bebeutung. Reuerdings find zeitweis Rauberhöhlen baraus geworden. Da ift auch ber feltsame Restungsberg Tatht-i-Soliman, Salomo's Thron, mit seiner wohlerhaltenen Krone von Mauern, Thurmen, Rundbogenthoren. Innerhalb ift ber fleine Spiegel eines tiefblauen See's, ber Ralf abset und seine Ufer, b. b. ben gangen Berg, mit bem er fich emporträgt, felber erft gebilbet hat. In ber andern Salfte biefer Burgfläche ift bas Gewölb eines Reuertempels, bid von Ruf geschwärzt. Rach arabischen Siftorien wurde von bort bas Feuer auf alle andern Altare ber Belt überbracht. Bei ihnen heißt ber Ort, unverfennbar wegen feines Gee's, Schig, und ift mahrscheinlich Baga ober Bangafa, die hauptstadt von Atropatene, bem Feuerland, jur Beit ber Romer und Berferfriege 188).

Da wir nur die gewohntesten Wege wählen, werden wir über garavanenfrage
bie Pashöhe von Keli Schin uns felber auch in Gedanken nicht von Angbab
hinüberbegeben, sondern suchen fern im Süden einen andern betretes
neren Weg nach Medien hinauf. Es ist die Karavanenstraße,
die von Bagdad ostwärts nach dem Gebirg geht. Dieses Gebirg
nämlich, dessen Hauptalpenstock wir nordwärts von Riniveh haben,
sieht in dreis und mehrfachen Ketten fern nach Südosten und trägt
das medischspersische Hochland über die tiefen Ebenen Mesopotamiens.
Der Weg über diese mehrfachen Gebirgswälle mit immer höheren
Thälern dazwischen war zu allen Zeiten schwer wegen der wilden
Ratur des Landes und der wilden Natur seiner unbändigen Bewohs
ner. Sie sind Kurden im Rorden, heißen Luren im Süden, sprachs
und stamms und charakterverwandte Bölker. Wir sehen, wie wenig
ein natürliches Ganze ein solches versisches oder assyrisches Weltreich

war, wenn solche hemmniffe bagwischen liegen. Die verfischen Konige, in ber Beit ihrer hochften Dacht, mußten ben Durchweg erfaufen, wenn fie von einer Refibeng zur andern wollten. Alexander, wo er hindurchgieng, machte fich mit bem Schwerte Plat.

Alfo von Bagdad aus, um ben Weg nach Berfien ju magen, geht es erft über bie heiße Ebene und ihre Ranale nordoftwarts nach ber Furth bes Dialahfluffes, ber von Nordoften fommt und unterhalb Bagbab in ben Tigris geht. Es ift ber Kluß Gnnbes ber Alten, berfelbe, in welchem eines ber heiligen weißen Roffe bes Chrus untergieng, als er auf Babylon jog. Chrus, heißt es, ließ im Born barüber ben Fluß Gnnbes in breihundert fechzig Kanale vertheilen. Jedenfalls hatte biefer Born ben Bortheil, daß nun eine große Ebene burch ben Kluß bemäffert wurde. Run aber geht er wieber awischen hohen Ufern und mit tiefer Strömung. Beiterhin, auf bem Beg nach Nordoft berührt man eine Trummerftabt, bebeutend groß, bestehend aus vierseitigem Außenwall, beffen innerer Daftagerb. Raum voll Schutt und Ruinen ift. Es fonnte Daftagerb fein 184), bie gefeierte Refibeng bes Saffanibenfonige Choeru Barvig, mit bem bie altorientalische Herrlichkeit jum lettenmal auffladert. Er ift ber Entel jenes Chosru Rufdirvan, beffen Balaft ju Rtesiphon, jenen hohen Gewölbbogen inmitten ber noch ftehenden Kaçabe, gegenüber Seleucia, wir bereits berührt haben. Entel war noch mächtiger. Schon mar Jerufalem erfturmt, bie Grabestirche verbrannt, ichon war Aegypten und Nordafrifa von perfifchen Reitern überfluthet, und bereits ftanden fie Ronftantinopel gegenüber. Da machte ber neue Raifer Beraflius fich auf, ein zeitweis großer Mann, um von Feldzug zu Feldzug, und Schlag auf Solag ben Uebermuth bes Saffanibenreichs jurudzuwerfen. ben Felbern von Riniveh erlag die perfische Sauptmacht. reiche Luftichlöffer und die geliebte Refibeng Daftagert felbft, um beretwillen er feine Sauptstadt Rtefiphon ftete vermieben hatte, fiel ben Römern zur Beute. Die orientalischen Beschichten melben von ber Herrlichkeit bes Orts, wo im Harem breitaufend junge Schonbeiten bes Landes lebten, mit zwölftausend Sflavinnen, wo fechetaufend Pferbe im Stall ftanden und barunter fo berühmte Namen

wie unter ben Schönen bes Harems. Elephanten gab es neunhundert sechzig. Der Thron war ein Wunderwerf. Um ihn schwebten tausend goldene Augeln und stellten durch ihre Ordnung die zwölf Zeichen des Thierfreises, die steben Planeten zc. dar, also hängende Augeln, welche dem gewohnten heutigen Schmuck der Moscheen, den hängenden Straußeiern entsprechen und selber vielleicht ihr Vorbild in älteren Zeiten sinden. Von den Römern wurde Alles niederzgebrannt, was von den unermeßlichen Schähen, zumal an seidenen Gewändern, Purpurkleidern, gestickten Teppichen und Tapeten nicht wegzuschleppen war. Als weniger erfreuliche Erinnerung waren auch dreihundert römische Banner, die man früher eingebüßt, zum Vorschein gekommen 1888).

Das ift bie Winterresibeng, bie noch in ber beißen Gbene lag. Wenn wir aber, um ber Karavanenstraße ju folgen, eingegangen find in die erfte Bebirgefluft und vom Dorf Serpul aus burch bie Bagri Byla ber Alten, bas Thor bes Bagros, wie bas Bebirg hieß, die Baghohe erftiegen haben, wobei bie Spuren ber alten Runftfrage wenig mehr nugen 186b) - wenn wir von oben bereits ben fernen bedeutsamen Schneeberg gesehen, ber ben jenseitigen Abfall bes Gebirgs und die Lage ber Stadt Efbatana, die an beffen Fuß ift, bezeichnet. -- wenn wir auf- und niedergegangen durch wilbe Bebirgoformen, wo juweilen auch Wiesenthaler und großartige Raravanserais sich bazwischen finden — bann tommen wir vorerft in bie Ebene von Rermanschah hinab. Dort im fühleren Rlima biefer Berge war bas Sommerlager jener Saffaniben. Rermanschah, Die Stadt selbst, hat nichts von den Palasten übrig. Sie hatte neuerbings zeitweis wieder Bebeutung gewonnen als perfische Station zwischen biesen Bergvölkern ber Rurben und Luren, Die im Sommer nomadifiren und naturlich nichts find, als Räuber, und die nur bann Tribut gablen, wenn man bie Macht hat, ihn abzuzwingen. Aber jest ift ber Ort ruinenhaft. Bestehen boch bie Raravanen, welche biefem alten und einzigen Sanbelsweg folgen, wefentlich nur aus Bilgern, die bie Sarge balfamirter Berfer über Bagbab und Sillah nach ben heiligen Begräbnifftellen jenseits bes Euphrat bringen sollen. Ein bumpfer Aberglaube halt allein noch aus, wo alle anderen Triebsfebern erlahmt find.

Zaf-ı-Boftan.

Rorbostwärts, ber Stadt gegenüber, ift bas gerriffene, bochgethurmte Felogebirg, an beffen Fuß fich noch anmuthige Spuren ber alten Berrlichfeit erhalten haben. TafeieBoftan, Bartenbom, beißt ein Fels, fenfrecht behauen mit zwei machtig großen Rundbogennischen, welche tief in die einstige Façabe eindringen. oberen Binkel biefer Façabe vom Bogen bis zur Ede find bei ber größeren Grotte, ber gur Linken, von fdwebenben geflügelten Benien romischen Still ausgefüllt. Auf der hinterwand ber Grotte ericeint unten eine gepangerte Reiterfigur, von ben Augen berab im Rettenpanger mit fleinem Rundschild und eingelegter Lange, auf einem farten, gleichfalls gepanzerten Roß. Die Arbeit ift von ber außersten Ausführung, trot ber Derbheit und Sicherheit ber Form im Großen - jeber Ring bes Rettenrods, jeber Ragel ber Pferberuftung, jedes haar bes Bferbeschweifs ift angegeben. Der Ritter ift Chodru Barvig, ber fcheint's vor ben Schonen feines Sarems fich lieber fo zeigte, ale vor ben Legionen bee heraklius. Ueber ber Reiterfigur find brei größere, fehr verftummelte Figuren, ftebend, in faffanibifchem, perlenbefaeten Rleiderpomp. Gine bavon, bie gur Linken, ift weiblich, also offenbar bie gefeierte Schirin, Die Schönfte ihrer Zeit, die aber bem Chosru gar viele Sorge machte. Einer ber beliebteften, vielbehandeltsten Romane neupersischer Dichtung ift bie Liebe Kerhad's, bes Steinhauers, ju Schirin. 3hm fdreibt bie Sage biefe Grotte felber ju. Chooru wußte beffen glubenbe Liebe nicht anbere abzuwehren, ale bag er ihm ben Berg Bifutun ju burchspalten gab. Es ift bas gewaltige zadige Felogebirg, bas meis ter oftwärts folgt und im unteren Theil seiner fiebenzehn hundert Kuß hohen Feldwand großartige Spuren menschlichen Meifels zeigt. 3mar ift die Figuren- und Inschriftennische bort, wie wir seben werben, bereits aus bes alteften Darius Beit, mag aber bie Sage gleichwohl veranlaßt haben. Drei Figuren, fagen wir, find in ber oberen Abtheilung unserer Grottenwand, also wird bie mittlere reichfte wohl Chobru Parvig, und die bartige jur Rechten vielleicht Raifer Mauritius von Byzang, Schirin's Bater, sein. Er hatte ben flüchtigen

Chobru einst in sein Reich wieber eingesett. Ein laubgeschmudtes Steingebalf über zwei Saulen mit Blatter- und Rosetten-Rapitalen trennt die obere Gruppe ber kolossalen Darstellung von dem unteren Feld.

Rechts und links, bie beiben Seitenwände ber großen Bewölbgrotte geben Jagoftude in ungahlbaren Figuren. Da ift links ein ganzes Seer springender Eber und beren Jager auf Elephanten. Der Ronig fteht übergroß bogenspannend in feinem Schiff. man ihn heraushebt burch übermenschliche Größe, ift alfo eine Erscheinung, die nicht nur im Anfang, sondern auch im Berfall einer Runft, wieder eintritt. Auch die Verspektive ift in biefer, burch ben römischen Stil bereits hindurchgegangenen Runft wieder verloren. Die Jagdnete, die den ganzen Jagdsumpf im Quadrat umstellen, liegen, weil man fie nicht malerisch barzustellen weiß, nach vier Seiten am Boben und die Bachter ihrer Eingangsthore naturlich mit ihnen. Auf ber Band gur Rechten ift Sirschjagt mit einsprengenben Reitern. Der König, gleichfalls übergroß, erscheint oben rubig zu Pferd unter übergehaltenem Sonnenschirm; weiter unten spannt er im Einsprengen und ichießt in die fallenden Siriche, zuunterft fehrt er, ben Bogen auf ber Schulter, befriedigt heim. Mufit arbeitet dabei von eigener Tribune, Kameele tragen das erlegte Wild hinweg. Wir wiffen aus ben griechischen Berichten, welche Bahl von Ebern, Antelopen, Straugen, felbft Löwen und Tigern fur bie 3mede ber Jago in Chodru's Behegen gehalten und bei ber Ginnahme seiner Schlöffer von ben Römern gefunden wurde 187).

Bor der Grotte steht ein flarer Quellenteich, Schirin's Quell. Hier erhielt einst Chosru einen Brief von Mohammed, der ihn auffordert, den Ormuzdglauben und Feuerdienst zu verlassen. Chosru zerriß den Brief und warf ihn in's Wasser. "So wird Gott Chosru's Reich zerreißen," sprach Mohammed, "und sein Flehen verwerfen." Das Wasser, in das er den Brief geworfen und das früher ein großer Fluß gewesen, verstegte, wie noch heute hier zu hören ist, und wollte nicht mehr beitragen, ein so ungläubiges Land zu neben. Chosru selber, der in der Folge von Heraklius gestürzt ward, sollte zwar die Ankunft der Araber nicht mehr erleben, aber das Sassanidenreich endigte mit seinen nächsten Rachfolgern, deren Keiner mehr

langer als Monate sich behaupten konnte vor ber neuen Rraft, bie von Arabien ausgieng 188).

Roch einen Blid auf bas Aeußere biefer hauptgrotte. Ihre Racade faumt fich oben mit einer verftummelten Reihe Binnen, Stufenginnen, jebe bem Durchschnitt einer fleinen Stufenppramibe gleich, wie wir folde Binnen ju Riniveh theils wirklich, theils in Abbildung fo häufig finden. Darüber ift ein Felogebirg von wolfenfangenben Ranten, und oftwarts folgt ein anderes, beffen fteile Badenhohe wir gleichfalls lange ichon im Geficht haben. Es ift ber hiftorisch noch Bisnum ehrwurdigere Bisutun. Wenn die Saffaniden diese Ebene vor dem Gartenbom, Diesem angiehenoften Denkmal perfischer Skulptur, gum Bark gemacht haben, fo folgten fie nur bem Beifviel ber Semiras mis, welche gleichfalls mit ihrem Beer hier anhielt und reichbemafferte Barabiefe ober Barts am Buß jenes Bagiftan ober Bifutunberas anlegte. In der schroffen Felswand bort ließ fie ihr eigenes Bild mit hundert ihrer Garben und mit affprischen Inschriften aushauen 188). Davon findet fich leider nichts mehr. Die Nische boch oben in ber Kelswand bes Bisutun enthält nur die Darftellung bes Königs Darius mit zwei Trabanten hinter ihm und zehn Gefangenen por ihm, ift aber umgeben von etwa taufend Zeilen Reilschrift. Sowie man aber biefe Stulptur mit bem Schichfal bes liebenben Ferhad verknüpft, so hatte sich wahrscheinlich früher mit ebensowenig Grund ber Rame Semiramis baran gehängt. Die Täufdung ift um fo leichter, ale die Darftellung von unten schwer zu sehen ift, wenn man auch noch fo boch über bie lofen Blode am Fuß ber Felswand hinaufflettert, und ohne besondere Mittel fann die Rifde gar nicht erstiegen werben. Die Sage nimmt aber mit wenig Ans halt vorlieb, wo fie gern verweilt. Semiramis felber will fich leiber in ber Hiftorie noch immer nicht verforpern 100). Aber auch Alexander fam, um ihren, b. h. wohl bes Darius, reichen Fruchtgarten am Bagistan ober Bisutun, aus beffen Ruß gleichfalls reiche Quellen hervorbrechen, zu genießen, und gieng bann weiter nach ben fühlen Sommerweiben von Debien, mahrscheinlich hinter bem Bisutun im Hochland, wo noch jest zahlreiche eble Pferbe find. Nach monatlangem Berweilen zog er hinab nach Efbatana.

Das Denkmal, welches Darius hinterlaffen, und bas allen andern Sput veranlaßt haben mag, findet fich, wie gesagt, fast unerreichbar hoch in ber Feldwand, aber bennoch tief genug im Bers haltniß jur Sohe bes gangen, wie von Menschenhand gefvaltenen Berge, beffen vorbere Salfte fehlt. In ber Rifche fteht Ronia Darius, mit ber Krone auf bem Kopf, und mit feiner Linken auf ben Bogen geftutt, größer ale bie Unbern, und tritt mit bem Ruf Neun Unbere mit gurudgebunauf eine vor ihm liegende Kigur. benen Sanden, von Sals ju Sals gefesselt, fteben vor ihm. 3mei Leibmachen hat er hinter fich, und barüber fcmebt bas von Niniveh her bekannte Symbol bes hochften Gottes, bie Figur im geflügelten Rreis, mit bem Ring, Zeichen ber Herrschaft, in ber Sand. Rawlinson hat querft die sammtlichen Reilschriftfelber, welche in und außerbalb ber Rifche bie Figurengruppe umgeben, mit Papierabbruden von Bifutun. fopirt und wortgetreu übersett 191). In den Tafeln, welche der Ros nig über fich hat, verfichert er, bag er Darius fei, ber Ronig, ber große Rönig, Rönig ber Könige, Rönig von Berften, gablt feinen Stammbaum auf und bemerkt, wie die herrschaft ichon fo gar lang bei seinem Saufe fei, Alles von Drmugt Onaben. Die Gefangenen vor ihm find Rebellen, ber unter feinem Bug, ber Urm und Bein in bie Bobe ftredt, ein besonders schlimmer. Die Inschrifttafel unter ihm fagt: "Dieser Gomates, ber Mager, war ein Betrüger. Er fagte fo: "Ich bin Bartius, ber Gohn bes Cyrus, ich bin ber Rönig." Auch bie gefeffelten neun Unbern waren fammtlich Betrüger. Der Eine hatte gesagt: "Ich bin König von Sufa;" ber Andere hatte gefagt: "Ich bin König von Babylon." In den umfaffenden, munberbar ausgeführten und einst fein volirten Reilschriftkolonnen barunter und zur Seite ergahlt Darius ausführlich, wie er bie einzelnen Emporungen niederschlug, Alles mit Ormuzd Bulfe. Wir feben, sowie eine Proving ober Nation niedergeschlagen war, stand bie andere wieder auf — ein Beweis, wie wenig dieses Verserreich ein natürliches Ganze war. Der Text ift, wie gewöhnlich auf perfischen Denkmalen, in brei Sprachen wiederholt. Sein verfischer Theil mußte verftandlich werben, sobald bas Alphabeth entziffert war, benn die Sprace ift alphabethisch und nahe verwandt mit dem medischebaf-

trifden Bend, worin bie goroaftrifde Literatur erhalten ift, und bem langft und grammatifd wohlbefannten Sansfrit. Beniger gludlich fteht es mit ben andern Arten, bie nur als Ueberfetung jenes bekannten Textes allmählig zugänglich werben. Sie find keine bloßen Buchstaben, sondern Silbenschriften. Die zweite, mittlere Urt, gewöhnlich mebifch genannt, ift eine völlig unbefannte, vorberhand bem Streit noch ausgesette Sprache. Der Entzifferer bes perfischen Theile besteht barauf, baß fle ftythifch, b. h. turfomanifch fei 102). So wie man heutzutag in Bagbab bie Regierungserlaffe in benfelben brei Sprachftammen gebe, perfifc, turfifc, arabifc, fo habe man bamals zu ben brei Hauptracen bes Reichs, nämlich ben Indogermanen perfisch, ben Stythen turkomanisch und zu ben Semiten babylonischeaffprisch gesprochen. Daß in der That das ffythische ober turkomanische Element von großer und uralter Bedeutung im Reich war, werden wir später sehen. Für die britte ober affprische Art ergiebt fich zu Riniveh unermegliches Material zur Bergleichung. Sie ift für fünftig naturlich bie wichtigfte.

Rangovar

Und wieder geht es weiter durch weite Bersumpfung und lange Felsenpässe in die schöne Ebene von Kangovar. Mitten darin erhebt sich die alte Tempelburg der Anars-Anahid, Artemis, der asiatischen Mondgöttin. Zwar hatten die Perser, ihrem zoroaftrischen System gemäß, weder Tempel noch Götterbild, und beteten auf den Höhen und unter freiem Himmel; aber Artaxerres II., heißt es, habe dennoch das Bild der Anars zu Babylon, Susa, Etdatana 2c. zur öffentlichen Verehrung aufstellen lassen in. Also hat ein babylonischer Einstuß damals zu überwiegen und das zoroaftrische System zum zweitenmal zu unterdrücken angesangen. Bir können darnach auch das Alter unseres hiesigen Tempels schäsen.

Borhanden ift noch der große quadratische Unterbau der einstigen Terrasse. Seine Wände von weißen Marmorquadern erheben sich noch hoch aus dem Schutt, und tragen an einer Ede auch noch Gessims und Säulenstellung. Die Säulen sind nur als Stumpfe auf ihrem Fußgestell erhalten und haben die Häuser und die kleine Moschee des heutigen Ortes zwischen sich hängen. Es ist raublustiges Bolf darin, wie allenthalben unterwegs. Der ganze Umfang der

vierseitigen Terrasse indeß läßt sich nur muhsam unter bem heutigen Ort noch verfolgen. Es war einer jener großen Tempelhöfe, wie sie uns fünftig in Palmyra, Jerusalem ze. begegnen werben, säulensgesäumte Höfe, in deren Mitte der Tempel stand. Wir dürsen biesen Tempel in den erhöhteren Schutthausen im Innersten der weiten Anlage noch erkennen. Jene genannten Säulenstumpfe des Terrassenrandes bezeichnen also die einstige Umfanghalle. Ihre umherliegenden Kapitäle zeigen in ihrer einsachen Bildung eine Art dorischen Stild; die Fußgestelle sind jonisch-persische Art 1864).

Dieß ist berselbe Hügel, wo Semiramis, wie jene Sage weiter erzählt, anhielt, als sie von Bagistan kam. Er wird bort Chaone genannt. Sie legte auch hier Luftschlösser an, und konnte von der Höhe, heißt es, ihren Paradiesgarten und das Heerlager in der Ebene überschauen. Sie führte hier ein üppiges Leben, ließ aber, da sie auf Anstand hielt, ihre Liebhaber in der Stille verschwinden 1008).

Ueber bie Thalebene von Rangovar und andere reichbebaute Gtbatana. Thaler und icone Dorfer hinaus, muß bie Baghohe bes Berge Elwend überftiegen werben. Sein hochfter Schneegipfel bleibt fuboftwärts zur Rechten, mahrend ein langes beschwerliches Rieberfteigen nach Samaban, ber alten Etbatana hinabführt, die in letter Wendung von Norden her erreicht wird. Sie liegt am Fuß bes Bergs in ihren reichen Barten, durchrauscht von ihrem Fluß, über ber unabsehbaren öftlichen Ebene. Es ift bas mebische Sochland, und hier zu Etbatana suchten bie Berferkonige ihre Sommertuble. Roch finden fich Reilschrifttafeln von Darius und Xerres in ben Kelfennischen, wenn man bie nachfte Bebirgeschlucht an ben fühlen Rastaben bes Bache binauffteigt, Infdriften, bie fie nach Art großer Berren jur Erinnerung ihres Befuchs hinterlaffen haben. Da heißt ed 196): "Der große Gott Ormugd, ber herr ber Götter, er ift's, ber Die Welt gegeben hat, ber ben Simmel gegeben hat, ber die Menfchen gegeben hat, ber ben Menichen Leben gegeben hat, ber ben Terres jum Ronig gemacht, Beibes, Ronig bes Bolfe und Gefengeber bes Bolfe. 3ch bin Xerres, ber Ronig, ber große Ronig, ber Ronig ber Könige, König der vielbevölkerten Provinzen, Stupe dieser großen Belt, ber Sohn von Ronig Darius, bem Achameniben" ic. Bir

werden Aehnliches noch öfter sinden, und hatten bereits am Felsen von Ban eine identische, gleichfalls dreisprachige Inschrift von König Xerres erwähnen können, wo ste neben jenen altarmenischen steht. Sonst sindet sich außerhalb Hamadan noch der sehr verstümmelte Rumpf eines großen Löwen, der einst groß, wie ein Stier, auf dem Stadtthor soll gestanden haben. Alexander, heißt es, nach der Rückstehr aus Indien, habe ihn dort aufgestellt, als Talisman für die Stadt, die zugleich mit ihm untergehen würde. In der That wurde der Löwe bei'm Ueberfall eines nördlichen Räubervolfs, der Diles miten aus den Gebirgen am faspischen Meer, schon in altmostemitischen Zeiten herabgestürzt und die Stadt damals ermordet 187).

Samaban, Die oft gerftorte Stadt felber, verbirgt ihre Trummer, bie übrigens nicht in's Alterthum gurudgeben, unter ihrem ewig jungen Baumwuchs, und spannt malerisch einige Bruden hoch über ben frifden Bebirgoftrom, Angefichts ber Schneegipfel, von benen er ausgeht. Der Burghugel trägt bie gebrochenen Mauern und ben runden Thurmstumpf einer mittelalterlichen Beffe. Es ift ber Dejotes. Sügel ber uralten Burg bes Dejofes. Wie Berobot ergablt, mar es biesem Mann gelungen, sich jum König zu machen und Mebien ber affprischen Herrschaft zu entziehen. Er baute bie fieben Ring mauern, eine innerhalb ber andern, von benen immer bie innere, ber ansteigenden Natur bes Bobens gemäß, um bie Sohe ihrer Bruftwehr die nachft außere überragte. Die größte hatte ben Umfang ber Ringmauer von Athen, die lette umfaßte die Königsburg und Die Zinnen ber erften Mauer waren weiß, bie ber ben Schat. zweiten schwarz, bie ber folgenden purpurfarben, blau, bellroth - Alles offenbar glacirte Ziegel in ninivitischer Beise - und die letten beiben verfilbert und vergolbet. Dejofes hielt für's nothwendigfte, fich felber unfichtbar zu machen. Bon biefem mebischen Sof baben bie Perfer, außer ihrer Rleidung, bem Ropfbund und bem mebischen langen Faltengewand auch die ganze Hofetikette, die Unnabbarkeit ihrer Könige gelernt. Der medische Hof aber hat Niniveh zum Borbild. Wir miffen, daß ber lette medifche Ronig, Aftnages, Salefetten und Armbander und Burpurfleiber trug, bag er eine faliche

Berrude wie bie Könige auf affprischen Stulpturen, und bas Anges ficht geschminkt, bie Augenbrauen gemalt hatte 108).

Dieses medische Reich, welches die Perfer sich unterwarf, dauerte nach Herodot hundert acht und zwanzig Jahr. Schon der zweite und dritte König, Phraortes und Knarares, versuchten Riniveh zu vernichten, und wurde der lettere nur aufgehalten durch einen Weltsturm der Skythen, d. h. eben jener Turkomanen von der Ofiseite des kaspischen Meers, welche Borderasten bis Aegypten wegnahmen. Als sie damals wieder beseitigt waren, siel Riniveh durch die vereinten medischen und babylonischen Heere, jenes unter Kyarares, dieses unter Rabopalassar. Uffyrien kam an Medien, aber bereits der nächste medische König Aftyages verlor beides an die aufgestandenen Verser unter Cyrus.

Palast on **E**fbatana

Die persischen Könige verlebten, wie gesagt, hier ihre Sommerzeit. Polybius beschreibt noch das alte Schloß 100), dasselbe, das Alexander vorgefunden, als der lette Darius auch von hier entssch, und das zu Antiochus Zeit noch stand, staunenswerth, troß aller Plünderungen. Es war ganz von Ceders und Cypressenscholz erbaut, dieses selber aber nicht sichtbar, sondern Alles mit Golds und Silberblech getäselt gewesen, und die Dächer mit Silberplatten gedeckt. Wir thun damit einen Blick, der uns auch das Innere der ninivitischen Paläste und ihrer verschwundenen Säulensstellungen aushellen kann. Die Theilnahme für solche Architektur mußte bei sedem Feinde groß sein. Hier in Esbatana hatte der Tempel der Anahid noch für die sprischselschischen Könige goldene und silberne Säulensüter, silberne Dachziegel und goldbelegte Säulen genug, um für viertausend Talente Münze daraus zu schlagen.

Der Palast lag unter ber Burg und läßt sich seine Stelle viels leicht noch heute in ber Terrassenplatsorm auf ihrer Nordseite erkennen 201). Seine steben Stadien Umfang mögen ben Park mit inbegriffen haben. Hier hielt Alexander die großen Gelage, die Freudenfeste nach dem indischen Feldzug. Hephästion starb dabei, und Alexander, heißt es, während die Mager das heilige Feuer aus-löschten, ließ die bunten Jinnen der Stadtmauern niederreißen, und hieb als Todtenopfer das Bolt der Kossater im Gebirg zusammen.

Es find die Kurben, die bamals schon so unbändige Räuber waren, wie heute, und Alexander's Jorn war demnach so nugbringend, wie ber bes Cyrus, als er ben Fluß Gynbes zertheilte.

Berg Elmenb.

Jur Seite von Hamadan erhebt sich sudwestwarts der Berg Elwend. Er hat heilige Bedeutung, und zeigt zuoberst über seinen blumenreichen Matten und Schneefeldern die felsgehauene Platform eines Altars, zu dem Stufen hinaufführen. Die Meder wie die Perser verehrten ihre Götter auf Berghöhen, und heute noch zeugen die kupfernen Opferlampen, die man oben sinden soll, für stille Opfer, die man dem alten Feuerdienst bringt. Man sieht von oben ruckwarts nach Süd- und Nordwesten in die gethürmten Gebirgswüsten von Luristan und Kurdistan. Borwarts oder nach Often erscheinen einzelne blaue Striche des dürren Tafellandes zwischen den Bergen, die auch jenseits Hamadan noch aus dem Hochland steigen 2002).

Die Ebene von Samadan felbft ift ein ungeheurer Fruchtgarten, wechselnd mit Aderfeld und Pappelreihen. Der Anbau reicht noch einige Tagereifen weit nach Nordoften, bann geht aber die Bemäfferung aus und folgt bie burre, brennenbe Salgmufte und Wilbniß Teberan, bis vor bie Thore von Teheran, ber heutigen Resident. Sie liegt am Fuß eines gewaltigen Bebirgs, bas biefe Sochebene Verfiens von bem tiefen Ruftenland bes faspischen Meeres trennt, und ift ein unerquidlicher Ort, falt im Winter, glubend beiß und ungefund im Sommer, wo Alles, was fliehen fann, auf die Borhöhen ber Berge fich jurudzieht. Das Gebirg erhebt fich oftwarts jum ewigen Schneegipfel bes Demawend, ein Gipfel, ber bei ber vollfommen flaren Luft dieses trockenen Hochlands in ungeheure Ferne, bis zu dem hundert Stunden füdlichen Jopahan fichtbar bleiben foll. jegige Dynastie ber Rabicharen, turtomanischer Bertunft, hat biefen früher unbedeutenden Ort Teheran jum hoflager gewählt. Rahe, oftwarte, find jedoch bie weitläufigen Ruinen einer früheren sehr großen Stadt, Rai bei ben Ralifen, Rhaga Alexander's, ber auf ber Berfolgung bes Darius nach elftägigem Marich von Samadan dort eintraf. Später lagerten da die Partherkönige im Fruhling. Jest laffen fich in ber Dase, die von den Quellen immer noch gebildet wird, die Sügelwellen der alten Mauern verfolgen, fteben

noch einzelne, vogelumschwärmte Thürme der Kalifenzeit aufrecht. Die Teheraner kommen gern zum Quellenteich am Fuß der schroffen Felsen, inmitten des endlosen Wüstenhorizonts. Ueber der Quelle hat der langregierende Schah Feth Ali, aus den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts, ein großes Stulpturstüd ausführen lassen, nämlich sich selbst, in königlichem Schmud auf seinem Throndett kauernd und umgeben von seinen Söhnen, oder wenigstens, da man alle doch nicht andringen konnte, umgeben von einer Auswahl von vierzehn derselben, die regelmäßig übereinander geordnet zu beiden Seiten erscheinen — offenbar die jüngste und schwächste Probe der großen Ueberlieferung, die wir verfolgen. Es ist hier eine Gegend, wo man gern mit Falken jagt. Der Demawendpik steht im Nordsosten 2008).

Bon Teheran selbst brauchen wir uns nichts zu merken, als etwa ben Thronsaal. Inmitten ber Palastfaçabe erhebt er sich bis unter's Dachgesims und hat statt ber Borberwand zwei gewundene Säulen, zu beiben Seiten aber drei Stockwerke von reichzeschmuckten Fenstern und Rischen bis zur selben Höhe des slachen Dachs. Zwischen den Säulen, zurückgerückt, steht das von Menschenund Thiersiguren getragene Throngebäude. Der offene Mittelraum sowohl, als die größeren und kleineren Seitensenster und Logen der Façade werden durch vorgespannte Tücker beschattet. Wir haben also eine Anlage, die uns zunächst an den Thronsaal von Ktesiphon, jenen hohen, vorn gleichfalls offenen, ovalgewölbten Mittelraum der Façade erinnert. Wir werden aber sehen, daß diese Anschauung auch weiter hinauf, für Persepolis und Verusalem nusbar sein dürste.

Der Thronsalpalast mit seinem Cypressengarten steht im Arf, bem königlichen Quartier, bas in altorientalischer, von Riniveh ererbter Beise durch Wall und Graben von der übrigen Stadt sich sondert, und nur eine Zugbrücke herüberschlägt. Die übrige Stadt in ihren schlechten Gassen eng zusammengedrängt, wimmelt natürlich von Perservolk, sämmtlich im anschließenden langen Rock, shawls umgürtet, mit dem Dolch darin, und der schwarzen, spihen Mühe. Bohlgepslegt wird der lange, schwarze Bart, den sogar die Greise

regelmäßig und auf schmerzliche, geduldprüfende Weise schwarz farben. Wenn die alten Perfer den Ruhm hatten, Dank der zoroaftrischen Religion, ausnehmend wahrheitsliebend zu sein, so lügt dafür der heutige, wie er selbst sagt, so lang als seine Junge geht. Er ist höflich, denn die Höflichkeit, heißt es, ist eine Munze, die nicht den, der sie empfängt, reich macht, aber den, der sie ausgiedt. Bon alten Sitten hat sich namentlich die kriechende Unterwürsigkeit gegen Borenehme, und von Seiten des Schahs und der Bornehmen eine auszgesuchte Grausamkeit erhalten. Die Henker sind ein vielbeschäftigter Orden.

Ruften bes fasp. Meers unb Turfomanenftevpe.

Das gewaltige Bebirg, an beffen Gubfuß Teheran liegt, fteigt nach Norben in boppelter Tiefe zu ben beißfeuchten Ruftenlandern bes taspischen Meers hinab. Ghilan und Mafenberan, bas alte Syrkanien, fleiben fich in uppigen Wald und breiten vor biefem ihre Bein- und Maulbeergarten aus, Buder und Reisfelb bis ju ben Lagunen bes faspischen Meers. Im rankenburchflochtenen Urwald bleiben die Bolfen hangen, fonnen die nachten Gebirgehöhen nicht überwinden, und laffen bas biesseitige perfische Sochland in feiner ewigen Trodenheit und Rlarheit. Diefes Bebirg fest fich fort, am Suben bes taspischen Meers vorbei, immer nach Often und icheibet weiterhin die Salzwuften bes perfifchen Hochlands von ber Turkomanensteppe, die sich nach Rorben fenkt. Dort tauchen im endlosen Horizont nur die Kilzhütten ber Turkomanenlager auf, kegelförmig wie bie fdmarze Schaafsfellmute ihrer Bewohner. Es ift raubluftiges Bolf, bas gern ju unvermuthetem Ueberfall ungeheure Streden zu Pferd zurucklegt, um Menfchen zu rauben und als Sklaven wegzuschleppen. Ginft gab es reiche, bebaute Dafen, von benen die trodenen ober versumpften Ranalnete noch übrig find, Ranale, welche burch nordwärts ziehenbe und in ber Steppe fich verlierende Rluffe genahrt murben. Go bas alte Meru, und weiterhin Baktra, heute Balkh, ein unbedeutender und ungesunder Ort innerhalb weiter Ruinenhügel. Es ift bereits unfern der indischen Grenggebirge 204).

eprad. Einst muß ein anders rebendes Bolf bort gewohnt haben. Zoroaster, ber, wie gesagt, vom Urmiase in Obermedien, westlich vom faspischen Deere fam, bot feine Bucher bem Bustasp, Ronig von Baftrien, an. Gustasp, Spftaspa, Darius Bater, fand erft feinen Befchmad baran, ale Boroafter vorlas, benn bie Brofe bes Benbavefta, heißt es, überftieg feinen Berftand. Boroafter ichrieb biefes Buch, bas wir jest wieder in schöner Ausgabe in Sanden haben, gewiß in feiner Beimathsprache, die also gesprochen wurde vom Weften bes faspischen Meeres bis an's indische Bebirg, bie alte Bendiprache, nah verwandt mit bem alten Perfischen und Sansfrit. Jest find bie Erben biefer Sprache, soviel von ihr übrig ift, bie unterbrudte, verachtete Rlaffe, wie bie Fellahs in Aegypten, die das Feld baut und arbeiten muß für die rohe nomadifirende Ritterschaft ber Turkomanen. Man nennt fie Tabichik 2006). Der turfomanifche Stamm aber hat feine alten Grengen burchbrochen und geht hordenweis über's gange Sochland von Perfien weg. Obermebien, Boroafter's Beimath auf ber Beftseite bes faspifchen Meere, spricht jest turkomanisch. Auf beffen Oftseite mar bie Race allerdings von jeher vorhanden. Sie find die Parther, die einst ein aftatisches Weltreich an sich reißen konnten; sie sind die Stythen, die icon lang vorher, furz vor Riniveh's Fall einmal ganz Borberafien wegnahmen. Damals fagte ein hebräischer Brophet von ihnen : "Ein grimmiges, behendes Bolt, bas nach ber Erbe Weiten gieht, um Wohnungen einzunehmen, Die nicht fein find. Schneller als Barber find feine Roffe und rafcher als Abend-Wolfe . . . . Gefangene werben weggerafft, wie Sand ..... und feine Rraft ift fein Gott" 206).

Hibordich. Dort thront Ormuzd selber, umgeben von seinen Geistern, umfreist von Sonne und Mond, denn der Berg ist über Sternen- und Mondhimmel hinausgewachsen. Eine Brücke von seinem Gipfel führt vollends in die Ewigkeit hinüber, wohin die Archao-logie vorderhand nicht folgen kann. Sie muß sich auch verwahren wegen ihrer Denkmale gegen Ormuzd's Borhaben, der Behufs der allgemeinen Läuterung Berg und Thal zusammenschmelzen will, so daß die Erde topseben wird. Es ware boch um Manches Schade.

Berg Alborbich. Beg nach Jepahan.

Das ift von Samaban, unserer Bebankenftation aus, bie Richtung nach Teheran ober Norboft. Nach Guboft führt ein Bea von gleicher Lange auf 36 pahan, die alte, werthvollere Sauptftabt 207). Es geht am Oftfuß ber gewaltigen Retten, über bie man von Defopotamien herauffteigt. Sie schiden ihre Raubhorden herab, fo daß ohne ftarfe Bebedung nicht burchzufommen ift. Was uns begegnet unterwege, find abermale nur die Pilgerfaravanen mit der wenig rentirenben Waare ihrer gefüllten Garge. Wir find im Land ber Schitten und von ben Minarets von Ispahan herab fonnen wir Die brei erften Ralifen verfluchen hören ju Bunften Ali's, bes vierten, welcher ber erfte batte fein follen. Dafür find verfische Leichen ibrer Geligfeit ficher, wenn fie ju Defched Ali jenfeits bes Euphrat, wo Ali ermordet murbe, ruhen burfen. Ali's Schickfale und bie seines Sohnes Suffein werben in perfischen Städten dramatisch als religiöse Myfterien aufgeführt - andere Ramen für uralte Beburfniffe. Im Uebrigen ift ber Weg veröbet. Die Dörfer ziehen fich jurud, um feiner Erpreffung burd Regierungofirmane ausgesett ju fein.

Jepahan.

Ispahan felbft mit ben gablreichen, glanzenden Ruppeln, Minarete und Baumen vor bem Sintergrund feiner Berge empfangt uns amischen Gartenmauern, über welche Feigenbaum und Rebe riefenhafte Zweige herüberfenden 208). Bereits tritt links eine Dofchee herein, beren rohrgleiches Minaret fich mit grun und weißer Spiralwindung auf blauem Glagurgrund fleibet - ein Beweis, wie bie uralt babylonische Runft glacirten Ziegelbaues noch immer nicht verloren ift. Die Moscheefuppel felbst ift blau mit großen grunen ober weißen Sternen. Aber ber Berfall ift auch in Ispahan eingekehrt. Die gange Berrlichkeit bricht von ben Banben bergb und lagt in ben nadten Luden ben unteren Badfteinbau feben. Wir geben burch's Thor in hochgewölbte dunkle Bagarftragen, mit verfallenen und mit belebten Buben, endlos lang, bis ber weite Meiban-i-Schah, ber Rönigsplat, fich aufthut. Sier feffeln noch die schwunghaften Dentmale aus ber großen Zeit ber Sefibenbynaftie. Gine fonigliche Loge mit ihrem von luftig ichlanken Saulen hochgetragenen Dach fpringt vor aus einem höheren quabratifden, gleichfalls flachgebedten Fenfterthurm und tritt hoch herüber über bie Rifdengallerien,

bie in zwei Stodwerfen ben gangen ungeheuren Blat umgeben. Bon bort oben konnte ber Schah einft bas Marktgewühl und bie tummelnden Reiter, und weiterhin die buntftrahlenden Ruppeln ber ungeheuren Resideng überschauen. Aber auch biefer Balaft, gur Rechten bes Plages, ift im Verfall. Gang wie bie altaffprifden Monarden fich immer neue Plate fur ihre Burgen mahlten, fo haben auch biefe Perferschahs die Wohnung ihrer Vorganger vermieben und an andern Enden, wenn auch weniger große Anlagen gebaut. Aber nicht minder feffelt une, mas an ber oberen, schmaleren Seite bes Blates berüberschaut, die große Moschee. Schon biefes erfte Thor, bas Thor ihres Borhofs, bas hereintritt gwifden bie Nischenhallen, ift überraschend neu als persische Abwandlung bes arabischen Stils. Ein hoher Spigbogenraum über bem Durchgang vertieft fich in bem flachen vieredigen Façabenrahmen, welcher Rahmen fich vor zwei Minarets ichließt, bie feine Eden nur wenig überragen. Gie überragen ihn mit ben Rundbalkons, bie aber nicht, wie anderwärts, ungebedt, fonbern laternenartig gefchloffen find und bas gange Dis naret zu einem riefenhaften Laternenpfahl machen. Es ift blau, wie ber himmel, in ben es übergeht; die Thorfaçabe glanzt von Glagur= arabesten. Dahinter folgt ein Sof mit bem Bafferbeden und ift gleichfalls mit Rifchengallerien, eine über ber andern, worin Theologie bocirt wird, gefaumt. Der Eingang jum Ruppelraum felber, ber gegenüber liegt, ift ahnlich bem außeren Thor, aber noch koloffaler, als wenn die Moschee felber mit sammt ihrer Ruppel aus bem eigenen Eingang hervorschlupfen wollte. Wie find bie Menschen flein, die bort unten hineinwimmeln! Zwei Minarets, noch höber als das vorbere Paar, tragen auch hier die an fie angeschloffene Kaçabenwand, in welche bas ungeheure Thornifdengewölb fic vertieft. Es ift wie eine riefenhaft gewundene, mit ihrer Mundung weit offene Brachtmuschel. Im Innern, unter bem Salbbunkel bes Ruppelraums, wo bie Frommen in Betrachtung fauern, geht es natürlich nicht weiter als bis jur Rifche, welche bie Richtung bes Gebets nach Metta anzeigt. Wir fehren barum gurud über ben fonnigen Blat Meiban-i-Schah, wo bie Berfaufer fich unter ihre Schirme brangen, und vertiefen und in neue Bagargewölbe, burch Gaffen

und Plate, um ben erquidlichen Tichar-Bagh ju erreichen. ift bie große Allee ber ungeheuren Platanen in vierfacher Reihe von einziger Bracht. Rlare, fließende Baffer und Bafferbeden find unter bem Schattenbach, Raffeehutten babei, und prachtvolle Barten und Riosfe icauen von beiben Seiten herein. Beachten wir ben foniglichen Balaft von Tichar-Bagh. In feinem Sof, über bem von sonnahmehrenden Tuchern verhängten Sauptbau erhebt fich ein Dachgefcos beschränkteren Umfange, gallerieumgeben, und gleichfalls mit flachem, übergeschweiftem Dach gebedt. Go fann es überall vorkommen, ift aber bier eine uralte Erinnerung, wie wir bei ben Palaften von Versevolis und Jerufalem sehen werden. Auch eine Moschee, bie Mebreffe ober Schule Sultan Suffein's ift hier unter ben Blatanen ber unabsehbaren Anlage, die Moschee, in beren Arfaben und Gartenhof bei Blumenduft und Wafferquell ftubirt wird, wo aber jum Frommen ber Wiffenichaft auch bie bampfenben Schuffeln ber Garfoche fich anfledeln. Man ftubirt ben Koran mit allen Trabitionsgespinnsten, in die er fich einwickelt, aber auch die uppigen Liebesbichter, wie Safis, Die man theologisch umbeuten muß, um fie heilig zu machen. Die große Allee führt nach ber Brude bes Benberub, bes fluffes, ber an ber Gubleite Isvahan's vorübergeht, und weiterhin, wie alle Fluffe biefes Sochlands, fich in ber Bufte verliert. Die Brudenftrage über ben Klug ift rechts und links mit geschlossenen Arkadenreihen gefaumt. Sie bienen als Raffeezellen und laffen nur zuweilen die Durchficht in eine andere, nach bem Strom ju offene Arkabenreihe, die fich an ben Ruden ber erfteren über die ganze Brude hin anlegt und reizende Blide über ben · Fluß und die ganzen oder ruinenhaften Ruppel- und Riostbauten ber Stadt gewährt. Jenseits ber Brude, über bem Kelb, wo vielleicht bes Schahs buntschedige Truppen exerciren, folgt eine Borftabt mit driftlichen Glodenthurmen, die armenische Borftabt Diculfa, wo ber Fremde absteigt. Welch' anderer Ort aber fonnte eher einen Begriff von ber alten Riniveh geben, als biefes heutige, raumverichwendende 38pahan mit feinen Bagarquartieren, feinen foniglichen, meift ruinenhaften Balaften und Balaftgebieten und wieder Bagar und Stadt und Barten, und wieder fonigliche Schlöffer und wieder

Stadt? Auch der Anschluß fremder Colonien, wie dieser Armenier, die Schach Abbas, der Schöpfer jener großen Denkmale am Meisdansischah, herbeizwang, ist altaffprische Sitte.

Ispahan's Dasein selber geht nicht weit hinauf. Doch war die Stadt zu Timur's Zeit schon groß genug, daß er eine Pyramide von siebenzigtausend Köpfen ihrer wehrlosen Bewohner aufrichten konnte — Timur und die Mongolen, deren Ramen und überall begegnen, wo es Ruinen und vernichtete Städte in Aften giebt: Balth-Baktra, Rai-Rhagā, Hamadan, Ban, Bagdad — jene Mongolen, deren Ramen und mehr scheu macht vor unserer Menschen-würde, als Erdbeben oder schwarzer Tod. Durch allzugroße Energie haben indeß Ispahan's Bewohner sich niemals ausgezeichnet, und können heute noch, in Abwesenheit des Schahs, das Eigenthum jeder Räuber- und Mörderbande werden, die entschossen genug ist.

Bon Ispahan oftwärts fern burch bie Sandwuften tame man jur Dafe Jegb, wo es auch heute noch gablreiche Feueranbeter giebt. Submarte führt ein faum erquidlicherer Beg in ber Richtung nach Persepolis und Schiras. Die Raravanserais, in befferer Zeit gestiftet, find Ruinen. Bon ber Ablerhöhe ihrer Gebirge herab broben bie Ueberfälle von beren wilden Bewohnern, ben Bathtinaris, bie bis vor Ispahan reiten. Die Stadt Jegbitaft, halbwegs Berfepolis, auf feltsam fteilem Felfen über ihrer felsumschloffenen Thalspalte mag bie alte Grenze bes mebifden Sochlands, bas wir feitber noch nicht verlaffen, gegen bas perfifche bezeichnen. heute Fare, umfaßt bie Bebirge, bie ale ftete Fortsetzung biefer furbischen Retten auch gegen bie Ruftenlander bes perfischen Meerbusens lagern. Das Land unterwegs ift verlassen, ift ber Tummelplat bes faft unerreichbaren wilden Gfele. Als Chosru Rufchirvan, heißt es in Tausend und einer Racht, eine Arznei, gewonnen aus gerftampften Ziegelfteinen eines gerftorten Dorfe feines Reiche, verordnet erhielt, famen feine ausgefandten Boten verzweifelt gurud, weil kein einziges gerftortes Dorf zu finden war. Jest hatte er beren genug. Wir fommen gur Gbene von Pafargaba, und burch bie Feldschlucht hinab in die größere von Perfepolis. Aber diese Orte liegen zu fern, als daß wir fie noch von einem Dach zu Moful Braun, Gefdichte ber Runft. I. Band, 18

aus verfolgen burften — liegen bereits in gleicher Breite mit bem Rorbenbe bes perfischen Golfs, ber im Westen bleibt — und find so wichtig, bag wir uns selbst bahin versetzen muffen.

## 11. Pafargada, Persepolis, Susa.

•

Auf bem Kelde von Bafargaba, unweit ber medifchen Grenze, Bafargaba. erlag die medische Reichsmacht mit ihrem letten Ronig Afthages ben Berfern unter Chrus, und auf bemfelben Feld baute Chrus Burg und Stadt. Wir erreichen vom heutigen Dorf Murghab aus, und auf bem rechten Ufer bes gleichnamigen Fluffes, ber uns fpater nach Bersepolis hinableiten wirb, als erfte Erinnerung an die Stadt bes Chrus eine machtige und icone Quaberterraffe. Gie tritt aus ber Westseite eines fleinen Sugels hervor, und baut ihre Außenwanbe aus großen, feinbehauenen Bloden weißen Ralffteins auf. Wir werben später in Sprien und auf ber phonikischen Rufte als untrügliches Zeichen altphonikischer Zeit eine Art Quaberbau finden, bestehend aus großen Bloden, beren Borberflache man in ber Mitte rauh hervortreten läßt, mahrend die Rander lange ber Fugen fein behauen und gebandert find. Aehnlich ift es hier in Pafargaba, nur baß die vortretende Mitte jeder Quaderflache nicht rauh und grob bleibt, fondern felber wieder glatt gemeifelt als rechtwinkelige Flache aus bem Net jener tieferen Fugenkanale hervortritt. Das ift offenbar Verfeinerung und Kortschritt ans jener älteren Urt. Aber wo ift die gemeinsame Schule, von der der beiderseitige Stil ausgegangen? Sie konnte zu Riniveh gewesen fein, wenn auch die bort aufgebedten Quabermanbe ju Rhorfabab und Rimrub uns bis jest noch fein Beispiel geben 200). Die hiesige Terraffe ift übrigens leer, und läßt fich nicht mehr bestimmen, was einst barauf stanb.

Wir fommen weiter zu einer fern fichtbaren Gruppe von Pfeislern, bie mitten in ber Ebene, und gleichfalls auf erhöhtem Boben über bem bebauten Felb ftehen. Es find bie Refte eines Palafts,

reichen aber nicht zu beffen Wieberherftellung aus. Die biden Banbe, welche offenbar wie ju Riniveh nur aus geformter Erbe beftanben hatten, find herausgewaschen, und nur einige Thurpfosten fteben geblieben, welche eben fur bie Dide ber einftigen Band bezeichnend find. Aber einer biefer Pfeiler ift boch merkwurdig, weil auf feiner breiten Seite bas halberhobene Bilb bes Ronigs Chrus felber er, Gyrusfigur. icheint. Es ift eine ftebenbe Figur, im Brofil nach rechts gewandt, mit halb erhobenen Sanben, in langem, fcwerem Rod, affprifc in Tracht und Stil. Der Konig icheint bereits vergöttert ju fein, benn er ift mit vier Flügeln verfeben. Diefe find aber in affprifcher Weise nicht mit ber Figur felber ju einer energischen Ginheit geworben, fondern nur als hintergrund windmuhlenflugelförmig, zwei nach unten, zwei nach oben stehend, ausgebreitet, und erscheint bie Figur felber bavor, wie gefagt, im Profil. Es find alfo wieberum nur bie Sieroglophen von Flugeln. Auf bem Ropf tragt ber Ronig einen höchft feltsamen But. Dente man fich eine fefte Saube, von der nach vorn und hinten zwei lange Widderhörner ausgeben, und auf diesen Widderhörnern, innerhalb ihrer aufwärtsgeschweiften Spigen, brei flaschenartige, mit Rugeln gefronte Symbol-Ornamente. Zwischen dem Kuß der Klaschengruppe und dem Horn-Ende nach vorn und hinten, tritt noch etwas heraus, bas die baumenbe Urausschlange fein könnte. Jebenfalls ift biefer gange, schwanke Ropfpus rein agnptisch, und erscheint bort ebenso auf bem Saupt von Bottern und Rönigen. Wie fommt aber Chrus baju, welcher Aegypten noch gar nicht befaß? Daß es übrigens möglich mar, ein fo feltsames Gebäude als Kopfput zu tragen, werden wir nicht mehr bezweifeln, wenn wir erft einmal in Libanon auf bem Ropf ber brufifchen Frauen bas hohe Silberhorn, und bas von biefem getragene Schleierzelt gefehen haben. Ueber ber hiefigen Figur am Pfeiler fteben Reilschriftzeilen in ben gewohnten brei Sprachen. perfische Text lautet: "Abam Rurusch, Kschanathina, Hakamanischina - 3ch bin Cyrus, ber König, ein Achamenibe." Dieselbe Inschrift wiederholt fich auf ben andern Pfeilern. Dazwischen fteht noch eine einzelne hohe Saule mit begrabenem Fußgestell. Es war bereits aufgewühlt und ergab eine Korm, wie sie haargenau ebenso ben

altgriechischen Säulenfüßen, 3. B. am Heratempel auf Samos, eigen ift — ein schwellenber Pfühl, ber von wagrechten Hohlstreifen 'gekerbt wird. Die Hohlstreifen sind durch scharfe Kanten unter sich, und durch einen Rundstab vom Säulenschaft geschieden. Wir werden bald noch mehr solche Formen sehen 210).

Sprusgrab.

Die britte Hauptgruppe in ber Ebene ift ein altes, ruinenhaftes Karavanserai, und baneben bas ehrmurbige Grab bes perfifchen Reichsgrunders felbft. Wir haben es bereits erwähnt als Nachbildung, wenn auch fehr im Rleinen, bes babylonifchen Thurms. Es ift eine Stufenppramibe von großen weißen Darmorbloden, fieben Stufen, die unterfte fo boch, bag ein besonders angeschobener Treppenblod hinaufführen muß. Buoberft fteht ein maffives, einfaches Sauschen mit Giebelbach, Alles von bemfelben weißen Marmor. Wir buden uns burch die niedere Thur und ben engen Borraum, und treten in bas leere Innere, wo man aufrecht stehen fann. Die Bande sind von Lampenruß geschwärzt, benn bie Belle ift heilig als Grab von Maber-i- Suleiman, wie es hier qu Land heißt, Grab von Salomo's Mutter, und wird von alten Beibern aus ber Nachbarichaft gehütet. Bon altversischen Inschriften findet fich nichts.

Gleichwohl werden wir nicht Anstand nehmen, zumal da jene Inschriftpfeiler des einstigen Palastes uns bereits den Weg gezeigt haben — in diesem Denkmal das Grab des Cyrus zu erkennen. Bon den Alten wird es mehrfach, so wie es hier vor uns steht, besschrieben 211). Sie sagen, der nicht sehr große Grabthurm sei zu Alexanders Zeit in dem Dickicht eines Parks verdorgen gewesen, und beim Deffnen der oberen Grabkammer, welche ein Giebeldach und einen sehr engen Eingang hatte, fand man ein goldenes Ruhebett und einen goldenen Sarg — der also wohl auf dem Ruhebett stand — und einen Tisch mit Trinkbechern, dazu vielerlei Gewänder und Schmuck von Edelsteinen. Der ganze Raum sei mit Purpur und babylonischen Teppichen ausgekleidet gewesen. Dieses Letztere wird durch den Mangel von jedwedem Stulpturschmuck dieser Wände besstätigt. Später, nach Alexanders Rücksehr aus Indien, sand man das Grabmal ausgeraubt und den goldenen Sarg und das Ruhebett

zerbrochen und von der Stelle gerückt. Die Mager, welche die Wache hatten, wurden vergebens gefoltert, konnten die Thäter nicht nennen und Alexander mußte sich begnügen, das Grab wiederherstellen zu lassen und die Steinthür mit seinem Siegel zu verschließen. Es giebt also wohl keine Stelle in der Welt, welche Alexander so sicher betreten hat, als diese oberste Stufenschwelle des Chrusgrabs.

Alfo bas Grab ftand mitten in einem Part, und war junachft, wie die noch ftebenden Gaulenschafte verschiedener Bobe ausweisen, im Biered von einer Saulenhalle umgeben. Die Säulen find glatt, ohne Sohlftreifen, und ihre begrabenen Fußgestelle, bie man gleichfalls ichon aufgebedt hatte, zeigen biefelbe griechische Form; wie unter jener einzelnen Saule bes einstigen Valaftes. Aber auch bas fein profilirte Befims am Giebelbach, und über ber Thur, und am Ruß bes Sartophaghauschens ift rein griechisch. Da es uns nicht einfallen fann, ohne ungeheueres Vorurtheil fur griechische Unentbehrlichkeit, anzunehmen, Cyrus habe etwa griechische Architeften bierher gerufen, um fein eigenes Grab ju bauen, in ber Mitte bes sechsten Jahrhunderts, so bleibt uns nichts übrig, als die heimath biefer Formen in Medien und Riniveh zu suchen. Borher aber muffen wir in Verfevolis nachsehen, was für Auftrage in abnlichem Sinne wir von ber bortigen Architektur noch mitbefommen, und gu gleicher Zeit erledigen fonnen. Auffallend fonnte une hier in Bas fargaba namentlich bas Giebelbach bes Grabes fein, weil biefes Giebelbach. fich in ber Nachbarschaft nicht wieber findet. Aber wir fennen aus affprischem Bildwerf ju Rhorfabab ein foldes Giebelbach 212), bas im Rampf von affprischen Rriegern erftiegen ift, und also im Bereich affprifder Eroberung liegen muß. Bollende in Rleinaften, von guhinterft bis vorn, in Rappadofien, Phrygien, Lyfien werben ablreiche Felsengräber uns ihre ausgehauenen, höher oder weniger hoch gespannten Giebelfronten zeigen. Wenn baju auch bas marmorne Grabbach bes Cyrus fommt, bann fchließen wir ohne alle Ruhnheit, es moge auch unterwegs, 3. B. in Etbatana, biefer nachften Schule Berfiens, ein folder Stil üblich gewesen fein.

Wir verlaffen hiermit die Ebene der Cyrusftadt und folgen fub- Meg nach warts dem Fluß, dem Murghab, in sein Felsenthal hinein, das in

bie größere Chene von Perfevolis uns hingbführen foll. Es geht auf ichmalem Felfenpfad ber rechten Seite am Buß ber ichroffen Banbe. Buweilen tritt ein icharfes Borgebirg beraus und nothigt ben Aluf zu tiefen Windungen. Er tommt uns immer und immer wieber in ben Weg und muß mehrmals durchsett werben. Buweilen öffnet fich auf ber linken Seite zwischen zweien jener Borgebirge auch ein breiterer Grund mit bem ober jenem Dorf barin. Im Uebrigen ift bas Thal lautlos. Wie anders muß es hier gewesen fein, und um wie viel beffer bie Strafe, wenn ein foniglicher Brachtzug zwischen beiben Residenzen unterwegs war! Die Strafe buftet bann von Myrthen und Beihrauch, Beitschentrager geben voraus, um jebe frembe Annäherung abzuweisen. Bor bes Ronigs Bagen tragen bie Magier bas heilige Feuer, ober fahrt ber Wagen bes Mithra, bes Sonnengottes, mit feinen acht weißen Pferden befpannt, beren Rubrer nebenher geht. Der Rönig felber, im Burpurfleib mit eingewirftem Beiß, mit golbenem Burt und ebelfteinbligender Schwerticheide, mit hoher Tiara und Burpurmantel, fahrt gleichfalls mit Rifaifden Pferben, b. h. folden, bie aus ben Bergweiben von Efbatana ftammen. Seine Sofleute, feine Stab- und Langentrager find alle befrängt. Die vornehmen Reiter tragen Halskette und purpurnes Obergewand, bes Ronigs Chrengabe, über bem Banger, und haben gleichfalls ein gefrümmtes Schwert mit goldenem Griff und golbener Scheibe am Gurtel hangen. Feldzeichen ift ein Abler auf hoher Stange. Aufsteigende Stanbwolfen verfunden weiter rudwärts einen ungeheuren Troß. Bielleicht kommt der König von Bafargaba, wo er nach alter Sitte geweiht wird, indem er bas einfache Rleid bes Chrus anlegt und eine Terebinthenfrucht, b. h. eine Biftacie und eine Schaale Milch genießt, gur Erinnerung an bie einfache alte Art ber Verser, und zur Mahnung, daß hier im eigentlichen Berfien ber Ursprung und ber mahre Salt bes ungeheueren Reiches fei. 218).

Statt beffen begegnen uns heute höchftens Rauber, Bettler, Beilige, fammtlich Berufsarten, die vielfach in einander übergehen. Wir bleiben auf bem rechten Ufer, bis wir auf der andern Seite gegen ben Ausgang bes Thals die einsame Saule sehen, welche

Die Lage der Stadt Istakhr bezeichnet. Diese Stadt wird in orien- 3nathr. talifden Geschichten viel genannt, ift aber ficher nichts, als ein Theil ber alten Perfepolis felbft, welche von hier aus fich in bie Ebene verbreiten mochte, jumal links um die Ede, wo in weiterer Entfernung die große Balaftterraffe mit ihren hochgetragenen Ruinengruppen folgen muß. Wir wiffen, bag von Iftafhr nichts übrig ift, als Schutthaufen und bruben an ber Bergfeite ber Unterbau eines Stadtthore mit machtigen Bloden und Saulenftumpfen, sowie bie erhöhte Platform eines Balaftes mit ftehenden Pfeilern und jener einfamen Saule gwifden gefturzten Schaften und Saulenfußen. Die Saule ift hohlgestreift und trägt zuoberft noch ein verftummeltes Baar von feltsamen Saulenheiligen - jene Bunberftiere, bie als Rapital nach zwei Seiten auseinander machfen, um in die offene Lude zwiichen ihre geschwungenen Raden auf ben gemeinsamen Ruden einft einen Dedbalten aufzunehmen. Alles ift altverfisch. Wir bleiben aber auf ber rechten Seite, wo bie Felswand weiter abwarts auf ber letten Ede bes Thale jur Gbene uns großartigere Dentmale zeigen foll - bie perfifchen Ronigsgraber.

Und endlich stehn sie vor uns, hoch und groß und ernst in der ganlaggraber; von der Sonne vergoldeten Felswand, die gegen Süden Front macht. Die Grabsacaden sind in den ungleichen Fels versenst, vier an der Zahl, jede in breiter, gewaltiger Kreuzsorm, und durch ungleiche Bergrippen von einander getrennt. Da die Felswand gegen unten, wenn auch nur weniges, geneigt ist, so stehen die senkrechten Façaden oben weniger tief und unten tiefer in ihrer Einsenkung. Sie sind für uns unersteiglich hoch. Die Felswand selber mit ihren oberen Kanten überragt sie nicht sehr bedeutend und tritt das Weitere einem leuchtend blauen Himmel ab.

Wir muffen uns vor Allem die außere Form dieser Grabsas Grabiagaben. gaben sehr genau einprägen, benn wir brauchen sie später zur Aufsrichtung ber persischen Paläste. Sie sind nämlich nach unserer Neberzeugung nichts als eine Abbildung dieser Paläste 214). Also die vier Façaden, eine genau wie die andere, von denen drei in Einer Richtung stehen, und die vierte, oberste zur Rechten in einem beinahe rechten Winkel zu den andern, sie haben sämmtlich eine breite, kurze

Kreugform. Der untere Theil biefer Kreugform zeigt nichts als ben riffigen Felfen und war von jeher ohne Stulptur. Der mittlere breite Theil ber Rreugnische gliebert fich burch vier Salbfäulen, beren mittleres Baar bie Grabesthur gwifden fich hat. Diefe Thur, in rein agyptischer Form, ift befront von bem befannten icharfen Sohlgesims und erreicht mit beffen Eden beinahe bie Gaulenkapitale. Diefe Rapitale find, wie auf jener bereits erwähnten Gaule von Iftafhr, gebildet burch ein Baar in ber Mitte verbundener, icheinbar einhörniger Stiere, welche ihre Raden nach zwei Seiten unter bem Dechalten auseinander beugen und in den Zwischensattel die vortretende Stirn eines Querbaltens aufgenommen haben. Das Rnie ber Stiere ift eingezogen, Saar und Mahne nach affprischer Art zierlich wie in eine Schmuchede verflochten. Die gange Rapitalform ift affprifc, benn fie findet fich bereits abgebilbet auf ber fruber erwähnten Felswand von Bavian bei Riniveh, zugleich mit verichiebenen beiligen Symbolen, als wenn fie felber ein foldes mare. Much find mahrscheinlich biese Thiere nichts anderes, als gebandigte Damonen, die jest jum Frohndienst gezwungen werden, wie jene riefenhaften Balaftwächter, die menschenhäuptigen Flügelftiere felbft. Ueber die vier Säulen, die in der Mitte ber gangen Rreugform fteben, ftredt fich ein Bebalt, bas auf beiben Seiten bis in die Eden ber im Uebrigen leeren, furgen Seitenflügel reicht. Diefes Gebalk be= fteht abermale nur aus Formen, die fich fammt und fondere in ber griechischen Runft ober junachft in bem f. g. jonischen Stil wiederfinden. Da ift zuerst ein Architrav ober Unterbalfen bes Gesimses in ben ebenbort befannten brei, leicht über einander vorrudenben Stufen. Darüber bie Langenreihe ber f. g. Bahnichnitte, b. h. eine regelrechte Reihe vorragenber Sparrenfopfe, benn bas Bange ift die offenbare Erinnerung an einen alten Holzbau. Ueber biefem, burch Licht= und Schattenwechsel feiner Bahne flar heraustretenben Querftreif folgt bas glatte Band eines Friefes. Bei einem gang ähnlichen Grab über ber Terraffe von Berfepolis felbft werben wir finden, daß diefer Fries dort abermals in griechisch sonischer Beife burch bewegtes Bildwerk, schreitende Löwen ic. ausgefüllt ift. Offenbar bedeutet das Ganze, diefe vier Säulen mit dem gemeinsamen

Bebalf und ber Thur, welche gwischen bem mittleren Saulenpaar fteht, bie Borhalle eines foniglichen Balaftes. Daß ber Grundplan ber perfischen Balafte in ber That entsprechend ift, werben wir bald an Ort und Stelle feben. Dann bebeutet aber auch ber obere Theil ber hiefigen Façabe, ober biefes feltfame Beruft, bas auf bem Bebalf ber vier Saulen ruht und in ben oberen breiten Flugel ber großen Rreugnifche hineinragt, nichts als einen Dachauffat, einen Oberbau, wie er auf bie perfischen Balafte zu benten ift, und beren offene Borhalle überragt haben muß. Diefer Oberbau bezeichnet feine Front burch zwei Reihen Unterthanen übereinander, welche mit emporgehaltenen Sanden die über fie hingestredten Boben zu tragen scheinen. Bir haben biefe Art von Berwerthung ber Unterthanen schon in Riniveh an Sanherib's Thron gefehen. Edpfeiler fur biefe Borbermand bee Oberbaues find ein paar faulenartig aufgerichtete Kabelthiere - abermals gefangene boje Machte. Buoberft auf ber Blatform fteht links ber Ronig auf einem Treppenthron, Die Linke auf ben Bogen geftust, die Rechte halb erhoben, und betet aus anbachtiger Entfernung zu bem Feueraltar, ber auf berfelben Blatform fteht. Er betet alfo, wie es auch bie Siftorie als perfifchen Brauch überliefert, auf bem Dach seines Saufes. In ber Sobe, zwischen ihm und bem Altar, schwebt, ihm zugewendet, bas Symbol ber höchften Gottheit in ber gewohnten, von Riniveh ererbten Beife. Es ift die Figur im geflügelten Rreis, die von oben Denich und Berfer, nach unten ornamentales Gefieber ift, und ben Ring ber Herrschaft in ber Sand halt.

Wir sehen also in dem Ganzen die Nachahmung eines wesent, Thatsormlich hölzernen Palastbaues. Bon diesem Holzbau ist nur Eine Form auszunehmen, die auch in Persepolis immer in schweren Stein gehauen auftritt, nämlich die Thür. Diese Thür mit ihrem Rahmen, der in drei leichten Stufen sich nach innen vertiest, und mit dem krönenden Hohlgesims darüber, ist eine rein ägyptische Form. Sie sindet sich in Aegypten theils ganz und geschlossen, wie hier, theils mit sammt ihrem Hohlgesims nach oben durchschnitten, um die Thürössnung die zur Decke zu erweitern. Der dreisach eingestufte Thürrahmen wird uns fünftig auf der phönikischen Küste und an

Agamemnon's Grab zu Myfene begegnen, wird sich verfolgen lassen bis nach Etrurien und durch die ganze griechische Kunst. Also ber Gang einer ganzen Weltfultur läßt sich abermals an einer Kleinigsteit, wie dieser Thürrahmen ist, verfolgen. Wir werden bei solcher Berbreitung der Form nicht zweiseln, daß diese persische Thür ein althistorisches, über Niniveh und Babylon bezogenes Erbe sei, und nicht etwa unter Kambyses erst neu aus Aegypten eingeführt aus). Wir werden es um so weniger bezweiseln, als dieses frönende Hohlz gesims der Thür uns bereits als oberer Abschluß von Sargon's Tempelterrasse zu Khorsabad bekannt ist. Nur ist dieses Hohlgesims hier selber wieder durch drei übereinander aufsteigende Hohlblätterzeihen senkrecht gekerbt, wie wir es ähnlich schon in den Felsgräbern bei den Pyramiden von Memphis gesehen haben. Abgeschlossen wird es durch dieselbe breite Stirnleiste.

Der dreifach einrudende steinerne Thurrahmen hat selber wieder das Borbild gegeben für den dreifach einrudenden persischjonischen Architrav. Und wenn dieser Architrav in Persien selbst
auch immer nur in Holz ausgeführt wurde, so ist doch seine Form
selber keine Erinnerung daran, und muß jedes dahin zielende Spekuliren gründlich abgewiesen werden 216).

Das Innere ber Graber.

Wenn bieses Grab sich nach außen so großartig ankundigt, wie mag erst sein Inneres sein! Es ware freilich ein Irrthum, wenn wir solch einen Schluß machten. Im thebischen Wüstengebirg haben die Königsgräber einen unscheinbaren Eingang und entwickeln unten ganze Paläste. Hier verfündet sich ein Palast nach außen und entshält im Innern nur einige enge Höhlen, ganz unverhältnißmäßig unbedeutend gegen die Größe der Außenseite. Die hohe Eingangsthur unter ihrem ägyptischen Hohlgesims, zwischen den beiden mittleren Halbsaulen, ist großentheils blind. Bon den Querfeldern, in welche die steinerne Thürstäche sich abtheilt, sind nur die untersten beweglich gewesen und jetzt erbrochen und offen. Ohne hohe Leitern ist es indeß nicht möglich, hinaufzusonmen. Atesias erzählt, daß einige Berwandte des Darius Hostaspa dessen bereits fertiges Grab zu sehen verlangten, und durch die wachehaltenden Priester sich hinaufziehen ließen 217). Aber die Priester, über irgend etwas erschrocken,

batten ben Strick fahren laffen, fo bag Jene gerschellten. Raturlich foftete es ben Prieftern ben Ropf. Das Grab bes Darius ift bas aweite von linke, bort, wo wir zwischen ben halbsaulen bie großen Stude Reilinschrift erfennen. Jene Bringen aber wurden im Innern nichts gefunden haben, als ben gewölbt geschnittenen Felsenraum, ber fich hinter der Thur allmählig kaum zu deren Höhe erhebt und sich nach hinten in brei Sartophagnischen theilt. Die felegehauenen Sarfophage mit fteinernen Dedeln fteben barin, enthalten aber naturlich nichts mehr.

Die Inschriften ber Façabe sind wie gewöhnlich in brei Spraden, haben aber fehr burch bie Beit gelitten. Außer ben gewohnten, ziemlich inhaltleeren Phrasen zählt Darius seine Länder auf, Medien, Barthien, Baktrien, Sogdiana, India, Skuthen und Jonier 2c. Bir burfen bemnach auch bie andern brei Graber an die nachst vor und nach ihm regierenden Berferkonige vertheilen. Das erfte in ber Inbaber Reihe fällt bem Rambyfes ju, bas britte bem Xerres, bas vierte Artarerres I. Jedenfalls hat Kambyfes bereits bas babylonifchmedische Borbild, wonach noch bas Grab bes Chrus aufgerichtet wurde, verlaffen, und biefe grundlich neue Art gewählt. Wir werben spater in Kleinasien als nachste Bermandtschaft bie lykischen Felsengraber fennen lernen, wo gleichfalls ein entwidelter Holzbau in ber Reloffulptur nachgeahmt wirb. Wir werben feben, bag auch bort, in jenen großartigen Holzpalafte und Tempelfagaben, die im Fels angegebene Thur in ihrem größten Theil blind, und ber eigentliche Begräbnißraum verhältnißmäßig ebenso unbedeutend ift, wie hier.

Die gange Feldwand heißt heute Natich i Ruftam, Bild bes Ruftam ift ber Beros ber neupersischen Dichtung, ber aber in ber Hiftorie fo fabelhaft und unverforperbar ift, ale je ein Nimrud ober Semiramis. hier aber erfennt ihn ber Perfer in ben faffanibifden Stulpturen, wie fie in berfelben Felswand gruppenweis unter ben vier Grabfacaben zu sehen sind. Diese Darstellungen waren an fich foloffal genug, erscheinen aber gleichwohl ale Rinderarbeit gegen bas, was fie über fich haben. Sie find halb begraben im Boben, ale hatte ber Urm eines ichwacheren Geschlechte nicht höher am Felsen hinaufgereicht. Uebrigens sind sie aller Theilnahme

In ben ungleichen Rifden sehen wir saffanibische Ritter in phantastischem Reiterschmud ihren Feind mit langer Lange vom Pferd turniren. Das Pferd bes Befiegten fallt auf bas Sintertheil und bie Lange bes fallenden Reiters farrt in bie Luft. Er mag ein turanischer, b. h. turkomanischer Bring fein, benn fein Sieger, nach ber Aehnlichkeit ber Tracht auf faffanibifden Mungen gu fchlie-Ben, ift Bahram Bur, ber große Schah und wilbe Jager. Wir find auf bem Beg von Ispahan über feine Jagbgrunde gefommen, wo er namentlich ben fluchtigen Efel verfolgte und felber im quellenreichen Boben bort versunfen und verschwunden sein foll. Roch bebeutsamer ift die nachfte Darftellung rechts, Diefer Reiter auf fchreis tendem Pferd, und zwei Figuren in romifcher Tracht bavor, beren vorbere mit lorbeergefrontem Ropf und flehend ausgestreckten Sanben ein Rnie gebeugt hat, während bie andere bahinter fieht und ihre erhobenen Urme von ber ausgestreckten Rechten bes Reiters ergreifen läßt. Der Reiter, beffen Linke auf bem Schwertknopf ruht, ift im selben flatternben Banberschmud bes Saffanibenalters und trägt eine Krone, aus der ein ballonartiger Auffat hervorwächft, so groß, daß man bie Nische eigens nur bafur um ein Stud hat erweitern muffen. Es ift, abermale nach Mungen qu fchließen, Schapur, ein alterer Ronia, ber zweite bes Reichs, welcher ben romischen Raiser Balerian gefangen nahm. Bielleicht ift die ergriffene Figur ber Raifer, und bie fnicende fein von Schapur ernannter Rachfolger. rechts fommt abermals Langenbrechen, fogar in zwei Darftellungen übereinander - bie Reiter immer fammt bem Roß im eifernen Blattenund Rettenpanger und mit ungeheuren Bferbequaften. Aber neu ift eine andere Nische, die wir links um die Ede, außerhalb bes Thale 3wei Reiter traben barin gegeneinander, Pferbeftirn an Pferbeftirn; ber eine, jur Rechten, mit ber Krone auf bem Ropf, ftredt einen banbergeschmudten Ring aus; ber andere mit ber Ballonmute greift barnach. Beibe Pferbe gehen über bie Leiber von Gefallenen weg. Auf ber Bruft ber Pferbe find Inschriften in Gries Das Lettere ift bie Mischungssprache aus difc und Belvi. semitischen und nichtsemitischen Elementen, wie fie in Parther- und Saffanibenzeit üblich mar. Die Inschrift auf ber Pferbebruft gur

Linken, nach trefflicher Erganzung ihrer icabhaften Stellen 218), lautet: "hier bas Bilb bes Dieners von Ormugb, bes Gottes Arbefdir, König ber Rönige Jrans, vom Geschlecht ber Götter, Sohn Babet. bes Königs." Es ift alfo Arbeichir ober Artarerres, ber Stifter bes Saffanibenreiche, welcher nach Abstreifung ber Bartherherrichaft ober ber Turanier bas perfifche ober iranische Nationalreich mit ber wordaftrischen Religion wieder berftellte. Auf der andern Pferdebruft fieht griechisch: "Dieß ift bas Bilb bes Gottes Zeus", b. h. wohl bes Ormuzb. Der Reiter mare alfo Ormuzb felbft, welcher bem König ben Ring ber Weltherrschaft über ben niedergeworfenen Leibern ber Barther überreicht. Wir hatten früher icon Gelegenheit vom Ende biefes Saffanibenreichs mit feinen letten großen und practvollen Ronigen, Choeru Rufdirvan und feinem Entel Choeru Barvig zu ergablen. Wir burften auch hier nicht vorübergeben, mo fie ihren hiftorifden Bilberfaal unter ben Ronigegruften ber Achameniden anlegen. Un Altverfien schließen fie fich mit Religion und geschichtlicher Erinnerung; Die Barthifche 3mifchenzeit, Diefe huffosperiode Versiens, mahrend welcher die einheimischen Dynastieen wahrscheinlich gleichfalls, wenn auch abhängig fortbestanden — diese parthische ober turkomanische Zeit wird gewaltsam zu vergeffen gesucht und feiner ihrer Siege fur die perfifche Befdichte in Anspruch ge-Als die Verser wieder aufwachten, war fur ihr erstes funftlerisches Bedürfniß die byzantinischerömische Gulfe nothig, die in biefen geiftvollen Umriffen und ber feinen Technif unverkennbar ift. Es verlohnt fich, burch die Deffnung ber unteren, schweren Bolfenschicht zuweilen einen Blid auf die oben barüber wegftreichenben leichteren Wolfen ber Saffanibenzeit zu thun 918 b).

Gegenüber von den Grabfaçaden steht ein eigenthümlicher Bau, Beuertempel. Der offenbar einst ein Feuertempel, Phraitheion, war. Wir hatten auf sein vollfommen gleiches, nur zerstörteres Gegenstüd bereits im Veld von Pasargada können ausmerksam machen. Es ist hier ein kleiner quadratischer Thurm, der auf drei Seiten blinde, aus schwarzem Stein eingesetzte Fensternischen übereinander hat, und von einem einsachen Zahnschnittgesims gekrönt ist, das Ganze sehr ernst anzussehen. Auf der vierten Seite, gegenüber den Königsgräbern, ist die

Thur, welche jest burch ben angehäuften Schutt fast erreicht wirb, früher aber hoch über bem Boben und nur mit einer Treppe zu erfteigen mar. Der Ruß ber Dede zeugt fur bie einstige Bebeutung. Hier wurde bas emige Keuer unterhalten. Täglich, fagt Strabo, giengen bie Mager hinein jum Altar biefer Pyrathien, und beteten faft eine Stunde. Auf bem Ropf hatten fie Tiaren von Kila, bie auf beiden Seiten herabgiengen und Lippen und Rinnbacken ver-Natürlich durfte das heilige Feuer nicht einmal von ihrem Sauch berührt werden. . Wie es icheint, wurde bann von biefer ewigen Nährstelle aus bas Keuer zeitweis auf die freiftebenben Altare übertragen. Bon folden finden wir zwei auf ben Kelfen rechts um die Ede ber Thalöffnung, in ber Rahe jener Ronigsweihe burch Ormuzd, Altare von pyramidaler Reigung mit Rundfäulen in ben Eden, die burch Rundbogen verbunden find, also auf allen vier Altarfeiten eine Rundbogennische bilden. Der obere Rand ift ginnengefront. Aehnliche Altare aus einfach quabratifchem Blod mit angeichobenem Stufenklot giebt es auch ju Bafargaba in ber Rabe jenes andern Keuerthurms.

Terraffe von Berfepolis.

Wir haben noch immer die Terraffe von Verfepolis nicht gefeben. Wo bas Felfenthal ben Fluß entläßt, wenden feine Bergseiten nach rechts und links auseinander und machen gemeinsam gegen Auf der Ede ber rechten Thalfeite ift Ratich-Westen Front. i=Ruftam, ber Fels ber Ronigegraber. Die vorfpringenbe Ede ber linken Thalfeite aber verbedt und noch die Balafiterraffe, die jenseits in berselben westlichen Front liegt, und es braucht noch einige Schritte in die Ebene hinaus, um auf halbftundige Entfernung ihrer ansichtig zu werben. Dorthin wenden wir uns mit Umwegen burch bie Ebene, um ben Aluf zu überschreiten, Die Bersumpfung zu umgeben. Der Fluß, ber vor Altere Rpros hieß, jest Polwar, finbet tiefer in ber Ebene seine Bereinigung mit bem größeren Kluß, ber von Rorben fommt, bem Arares ber Alten, heute Benbemir ober Emirebamm, wie er nach einem mittelalterlichen Stauungebamm genannt wird, über ben er weiter abwärts in ber Ebene als hoher Wafferfall hinabsturgen muß. Wir erreichen die Balaftterraffe, und steigen oben am Fuß ihrer Säulengruppen ab, vielleicht wann

eben die untergebende Sonne die hohen Kapitale noch vergolbet. Wir fennen biefe Bracht von ber Afropolis Athens ber, wo gleichfalls ber weiße Marmor von ber Zeit biefe golbene, gluthspiegelnbe Broncirung angenommen hat. Und wenn bie Saulenhaupter erloschen find, bann leuchtet hinter ihnen noch die Sohe bes Berge Rachmed, aus beffen raubem Geftein die Balaftterraffe wie eine eble Rruftallftufe hervortritt. Aber bald ift er felber todt. Der scheidende Gott ift Mithra, der Freundliche, ein hochverehrter Gott der alten Verfer. Er hat seither die Rrankung erfahren, bag Mohammed ben Gebetruf am Morgen absichtlich vom Moment bes Sonnenaufgangs getrennt hat, bamit ja feine Berwechslung stattfinde. Es ift nur ein Blud, bag ber Gott, ob verehrt ober nicht verehrt, feinen einzigen seiner Strahlen eingebüßt hat.

Benn am Morgen bie Säulenkapitale abermals glüben, bann beginnen wir, nach einer erften faunenden Rundschau, vom Norde ende ber Terraffe einen folgerechten Ueberblick. Wir überichauen westwarts die weite, von ihren Bergen begrenzte Ebene, die theils bebaut, theils versumpft ift, und beren Dörfer ba und bort an ihren Baumgruppen fich erkennen laffen. Sier in ber Rabe ift es ftill, und fommen höchstens die ichwarzen Belte ber Illigts, perfifcher Nomaden, zuweilen naber an die Terraffe. Die große Stadt ber Ebene ift vollständig verschwunden. Wir sehen nordwärts bei ber Feldede ber Ronigegraber, bie von bort noch herüberichauen, im ebenen Keld brei einsame, hinter einander gurudtretende, mit Raftellen jungerer Herfunft befette Felshügel. Sie waren mit Mauern unter einander verbunden, und mögen jum felben 3med ichon von ber alten Stadt benütt worden sein, nämlich jum Schut gegen Nordwesten, bort, wo es in unerforschte Thäler hinaufgeht. Berfevolis Mauern von foll dreifache Mauern gehabt haben, und bei Alexander's Unnaherung, heißt es, fturzten viele Einwohner fich aus Berzweiflung von diefen Mauern herab 219). Ein folder Mauerzug mit vieredigen Thurmen läßt fich wenigstens im Ruden biefer Terraffe, oben burch bas Felsgebirg noch verfolgen. Er ift aber gang und gar nur aus ungebranntem Badftein bestehend, bem Bauftoff ber gangen übrigen verschwundenen Stadt, die also nach alt ninivitisch und babylo-

nisch und ägyptischem Borbild nur ihre Königspaläste aus gehauenem Stein, sich selber aber aus Erde baut, wenn sie gleich am Fuß
und theilweis sogar auf einem Felsgebirge liegt. So thun es heute
noch die Perser in Teheran 2c., trop der Gefahr, von jedem Regenguß auseinandergeschwemmt zu werden. Die britte Mauer, aus
hartem Stein, und ewiger Dauer fähig, wie es heißt, und mit
ehernen Palisaden gekrönt, ist jedenfalls diese unsere Terrassenwand
selbst.

Die Terraffe tritt mit ihrer breiten Seite weftwarts aus bem Berg hervor, und ftuft fich felber, ber Lange nach ober von Gub nad Rord, in vericiebenen Blatformboben ab. Sier hatte man nicht nothig, wie in ber mesopotamischen Chene, Die Terraffe aus Badftein ober aus quaberbefleibeter Schuttfullung aufzuführen. Ein natürlicher Felsvorsprung bes Gebirgs wurde bagu paffend erfunden, wurde abgeplattet, und wo er nicht senkrecht aus der Ebene aufflieg, burch fentrechte Quaberwande unterbaut und erganzt. Darum fehlt es nicht an vielfachen Binkeln und vorfpringenben Eden. Terraffenwand, wo fie am höchsten ift, hat etwa vierzig Fuß. Richt in ihrer Mitte, sonbern bier, gegen bas Rorbenbe, führt bie große Brobe treppe. Haupttreppe aus ber Gbene herauf. In ber Rifde, welche bie zurücktretende Terraffenwand läßt, geht fie in zwei Urmen vom Boben an erft nach zwei Seiten auseinander, um bann von ben Rubeplagen an fich nach oben wieber entgegenzukommen. Die Stufen fint fo wenig hoch, daß ein einziger Treppenblock immer eine ganze Folge berfelben bilbet, und fo breit, daß gehn Pferbe nebeneinander herauffteigen könnten. Dben liegt noch theilweis die Tafelung burch große Blatten, boch fteht jur Linken ober gegen bas Norbenbe auch bas rauhe Bestein, bas noch nicht vollständig abgetragen ift, wie in einer richtigen Kryftallftufe noch zu Tage. Es ift ein bunkler Kalkftein, naturlich berfelbe, mit beffen losgebrochenen Quabern bie Terraffe felber erbaut ift.

Portalftiere.

Wir stehen auf ber Höhe bieser Doppeltreppe und haben vor und auf ber Platform einwarts zwei hohe Quaderpfeiler, aus benen nach vorn ein paar gewaltige Bunderthiere hervorspringen. Nach ninivitischer Beise nehmen ste ben Thorweg zwischen sich, und

laffen ihren Leib, ber nach vorn mit ganger Bruft und zwei Beinen bervortritt, halberhoben auf ben beiben Innenwänden bes Thorweas fich fortseten. Sie find aber nicht aus Ginem Stein, sonbern aufgebaut aus benfelben Quabern, wie ihr Wandpfeiler felbft. biefe Quaber ein so feines Korn haben, fehlt auch an ber vollendetften und ficherften Ausführung nichts. Die Röpfe find abhanden gekommen, aber bas Rosettenhalsband ift übrig, und bie Bruft hat ibre Loden in regelrechten Reihen frifirt, wie Reihen von Schnedenbaufern, bie zusammen einen festen Teppich bilben. Wir werben biefe affprifche Art, womit eine robe Ratur verschönert und ihr geschmeidelt werben foll, fogar an bem alten Wahrzeichen ber Stadt Rom, jener etrurifden Bolfin bes Rapitole noch finden. Gbenfo, wenn wir unter ben Thorweg treten, finden wir bie Mahnen und Sagrpartieen bes Leibes behandelt, und ber Schweif ift eine gewaltige Quafte. Rach bem gespaltenen Suf ju foliegen, liegt ber gangen Bilbung eine Stierform gu Grunde. Aber biefer fraftig gefdwungene Raden ift pferbeartig, wie bei jenen fleinen, biefem Riefenbild vollfommen entsprechenden Doppelfiguren ber Saulenfapitale auch. Diefer Raden hat einen Schwung und eine Rraft ber Zeichnung, wie ein Affprer es nie vermocht hatte, und wie es fur ben Fortichritt perfifchen Stils bezeichnend ift.

Mit dem einen Hintersuß thut das Thier einen bedeutenden Schritt vorwärts. Das geschieht, um die große Lude zu füllen, die durch das Fehlen eines Borderfußes entsteht, nämlich des zweiten Bordersußes, der in ninivitischer Beise aus der Borderseite des Pfeilers tritt, und unter dem Thorweg selbst, in der Längenansicht des Thiers, um die Ede herum nicht kann gesehen werden. In Niniveh, wie bekannt, fügte man diesen vierten Fuß auch in der Längenansicht noch einmal ein, so daß das Thier eigentlich fünffüßig ist. Dieser fünfte Fuß wurde aber bereits in den jüngsten Bauten von Niniveh, wie wir gesehen haben, wieder fallen gelassen, also konnten wir auch nicht erwarten, ihn hier, im rationalen Persepolis noch zu sinden. Aber die Lücke ist fühlbar, und die nothwendige Dreibeinigkeit der Seitenansicht, da die Quaderwand nicht von Glas ist, wird nur in vorliegender Beise vergessen gemacht.

Reilinfdriften

Ueber jebem ber Wunderthiere an ber Band bes Thorwegs fteben brei Reilschrifttafeln in ben gewohnten brei Sprachen neben-Der Inhalt ift entziffert 220) und lautet in bem bereits bekannten Stil: "Der große Gott Ormugt, er ift es, ber biefe Belt gegeben hat, ber bie Menichen gegeben hat, ber ben Menichen Leben (?) gegeben hat, welcher Xerres jum Ronig gemacht, beibes Ronig bes Bolfe und Gefengeber bes Bolfe. Ich bin Kerres ber Konig, ber große Rönig, ber Rönig ber Rönige, ber Rönig ber bevölferten Lanber, Stupe biefer großen Welt, Sohn bes Ronigs Darius, bes Spricht's Xerres ber König: Mit Ormuzb Gnaben habe ich gemacht biefes Eingangsthor. Sier ift manches andere eble Werf in biefem Parfa, b. h. Perfepolis, welches ich ausgeführt und welches mein Bater hat ausgeführt. Bas nur von edlen Berfen ju feben, wir haben fie alle ausgeführt mit Ormuzd Gnaben. Spricht's Berres ber Ronig: Moge Ormuzd mich und mein Reich befchuten. Beibes, mas ich ausgeführt und mas mein Bater ausgeführt, möge Ormust beschüten."

Thorfostem.

Wir find also in einem Thorweg des Xerres, und dieser Thors weg führte in ein entsprechend foloffales, aber vollfommen freis ftebenbes Bemach. In feiner Mitte, um bie Dede gu tragen, ftanden, im Biered geordnet, vier Gaulen, von benen zwei noch übrig find. Ein anderer Thorweg von zwei Pfeilern, aus denen gleichfalls zwei riefenhafte Fabelthiere hervorwachsen, führt nach jenfeits wieber Aber bie gange maffenhafte Borberhinaus gegen bie Bergfeite. und Rudwand, beren Dide burch bie Pfeilerbreite ber einft in ihrer Mitte fiehenden Thorwege gegeben wird, sowie die beiben Seitens wände bes vierseitigen Raums, find verschwunden. Sie bestanden offenbar, wie in Riniveh, aus glacirter Erbe, welche im Lauf ber Beiten fich vollständig herausspulen ließ. Die Seitenwand zur Linken, gegen das Nordende der Terraffe, war wahrscheinlich geschloffen; von ber Seitenwand jur Rechten, gegen bie Palafte ber oberen Stufe, verrath noch ber übriggebliebene Sodel am Boben bie Richtung eines britten Thors von ahnlicher Tiefe. Das Bange war offenbar eine riefenhafte Bachtftube, wie wir gleichfalls eine ebenfo freiftehende auf ber unteren Terraffenftufe ju Rhorfabab nach ben bortigen Resten herstellen zu burfen glaubten 211).

Wenn wir uns hier die Koloffe des Hinterthors betrachtet haben, welche nicht minder mit gewaltig ausgeprägtem Stierleib aus der Quaderwand treten, aber über der Schulter noch einen Ablersflügel von mehr als ninivitischer Kraft entfalten und an die Band schmiegen, während sie vorn um die Ede ein menschliches Haupt mit breitgestochtenem Bart und hoher Müge, aber verwüstetem Gesicht erheben, dann kehren wir zu den beiden Säulenschäften zuruck, welche, wie gesagt, in der Mitte des Gemachs noch aufrecht stehen.

Es ift die perfifche Saule in ihrer ftolgen Große, ein ichlanker, Gaulenftit. hoher Schaft, hohlgestreift im Bechfel von Ranal und Steg, alfo gang wie bie jonische Gaule, die bekanntlich nicht wie bie borifche eine icharfe Rante gwifden ihren Sohlstreifen herabführt, sondern einen breiteren Steg 200). Und biefer perfifche Schaft ruht auf einer runben Somellung, gang wie ber jonifche auch. Rur erfcheint bier unter ber Schwellung, und burch eine Runbfehle bavon getrennt, noch ein Rufgestell in Gestalt einer umgefturzten Relchform, mit gefenften Blattern befleibet, und auf einer Rundplatte rubend. Daß bie Saulenfuße von Bafargaba gleichfalls einem jonifchen Saulenfuß, nur von anderer Art entsprechen, haben wir früher gefehen. Dben, · wo die Hohlstreifen des Schafts auslaufen, kommt ihnen als erstes Blied bes eigenthumlich hohen Rapitals abermals ein gesenkter Reld von breiten Blattern entgegen. Darüber bebt fich ein anberer aufrecht, beffen Bug burch einen Perlenrundreif von bem unteren, gefentten Reld getrennt ift, und beffen Blatter burd Berlenichnure, abermals ein jonisches Ornament gefäumt find. Auf der Deffnung biefes oberen Relche ruht ber fonische, f. g. Gierring, eiformige, halberhobene Ornamente, die nebeneinander, jedes in einer besonderen Sheibe ruhen, und ben Relch fullen. Ueber biefer Fullung erhebt fich ber vieredige Pfeiler, feltsam genug, an beffen vier Seiten jonische Boluten haften, ihre Schneckenwindung nach oben und unten herausgerollt, und mit ber Mitte an ben Rern geheftet. Rollenwindung ist eine boppelte, eine innerhalb ber andern. Zwar ift in diefer Berbindung die Bolutenform bei ben Griechen nicht gu

finden, fondern ericeint bort magrecht, zwifden Bebalf und Saule gepreßt. Aber gang in biefer magrecht griechischen Lage, mit aefentten Rollen nach rechts und links erfcheint die Form zu Riniveh felbft. Wir fennen von einem Stulpturbild Rhorsabade bie Darftellung eines fleinen Tempels ober Bartenhauses über einem Bafferfpiegel, wo bie offene Loge zwei Gaulen nach vorn hat, Gaulen mit jonifdem Kapital, nur gleichfalls boppelt, b. h. eine Bolutenwindung über ber anbern, beibe mit gefentten Rollen. Ebenfo ift bie ionische Saule, 3. B. in bem fruher ermabnten Tifchfuß aus ber bargeftellten Beute Gubbabylonien's in Sanberib's Balaft. Aber einfach ift fie in bem Architekturbild von ebenbort, wo wir die Pfeilergruppen ober Kenfter einer Gallerie burch fleine jonifche Saulchen getheilt faben 200). Bon bort ober vielleicht icon von Babylon aus, wohin fie gurudführen mag, hat diefe Form ihren Weg unmittelbar an's Mittelmeer gefunden. Sier feben wir die Boluten in einer andern, wohl gleichfalls von Riniveh ererbten Anordnung, wie fie fich phantaftisch leicht an alle vier Seiten ihres geftredten Rapitalferns foliegen, und ihre feinen Rollen nach oben und unten von ihm abheben. Aber biefes britte Blied, ober vielmehr biefes zweite - benn bie beiben unteren, ben gefenkten und ben über ihm auffteigenben gefüllten Relch muffen wir in eine einzige, wir möchten fast fagen, Corfettform ausammenfaffen - alfo bas zweite Blieb, ober ber Bolutenpfeiler mar bas oberfte noch nicht. Gin baraus hervorftogender Bapfen zuoberft beutet auf einen weiteren Auffat, und bie am Fuß ber Gaulen ausgegrabenen Trummer von Doppelftieren zeigen und, worin er beftand. Also als britte, weitausladende Form bes ganzen Kapitälftock beugten noch die Wunderftiere Rnie und Raden unter bem Gebalt. hat dieser Racken nichts zu tragen, benn er wird, wie die Abbilbung ber einfachen Stierkapitalfaulen an ben Ronigsgrabern zeigt, felber niemals belaftet, noch von bem barüber hinftreichenben Längenbalfen berührt. Rur den Kopf eines Querbalkens sehen wir dort in dem . Sattel ruhen, ber zwischen ben beiben Naden ber Doppelfigur bleibt. Die Stiere icheinen bort einhörnig ju fein. Das ift aber wieber nur ber Fortschritt zur Berspektive, wonach icon in affprischen Skulptur bildern das hintere Horn durch das vordere vollständig bedeckt wird 223b).

Daß sie nicht einhörnig waren, bas beweisen die Bruchftude, wo auf der Mitte der Stirn eine Rosette, zu beiden Seiten an der Stelle der Ohren aber Löcher zu bemerken sind. Wahrscheinlich wurden die Hörner von Bronce, also wohl von vergoldeter Bronce eingesest. Auch von diesen Doppelstieren als Kapitalform werden wir auf grieschischem Boden, und zwar anf der Insel Delos eine Nachbildung sinden.

Es ift hier immerhin jum erstenmal, bag bie vielbesprochene Boulide jonifche Bolutenform une begegnet, hier, an bem zweiten Blieb bes feltsamften aller Rapitale, an biefem zweiten Glieb, bas wir mit nichts in ber Welt vergleichen fonnen, es mußte benn ein Bufchel Hobelsvane - ober "Lilienwert" fein, wie es hochft mahricheinlich am Salomonischen Tempel von ber Bibel bezeichnet wirb. benkt bort, wie es scheint, an bie ausgeschweiften Blumenblatter ber Schwertlilie. Uebrigens haben wir feine Beit eine Bluthenlese ju halten unter ben Spoothesen, die zur Erklärung ber jonischen Bolutenform, b. h. junachst bei Gelegenheit ihrer wagrecht griechischen Ericheinung, aufgetaucht find. "Dafchallah, Gott ift groß!" murbe ein Turfe fagen, wenn wir biefe Sypothefen ihm mittheilten. Wir wollen nur einfach erklaren, bag biefe Form uns allerbings nichts ift, als ein einfacher Sobelivan und beliebter Sonorfel ber alten Affprer. ben fie überall, wo nur irgend möglich, angebracht haben. Wir finden biefen Rollenschnörkel im Bellengewinde ihrer Fluffe, um bas Baffer ju bezeichnen, und an ben Sehnen ihrer Riefenftiere, wo bas Ende ber Sehne in gleicher Beise aufgerollt wird. Wir finden ihn am geflügelten Ring ber höchften Gottheit, und im Banbergeflecht bes heiligen Baums. Wir finden ihn im Valmettensaum affprischer Königsgewänder, und wenn man recht aufschauen wollte, wurde man ihn auch in den entsprechenden und daraus entwickelten Valmettensaumen ber griechischen Architektur noch finden. Man hat diesen Volutenschnörkel bundelmeis, magrecht, die einen nach unten, die andern nach oben rollen, an ben Querleiften affprischer Thronseffel angebracht, und hat diesen Volutenbundel auch auf die Sohe ber perfischen Saule ale Rapital gestellt. Will man aber fur diese willfürliche Anordnung ein Borbild und Motiv, fo durfte es junachft im

heiligen Baum der Affyrer zu finden sein. Dort ist der palmensartige Pfeiler, der im Bandergestecht steht, in verschiedener Höhe selber durch angegürtete Ornamentbundel unterbrochen, wie sie dem Bolutenpfeiler der persischen Säule sehr nah entsprechen 228°). Dort an dem leichten Reliefbild konnte man viel eher auf den Gedanken kommen, solchen Possamentirschmuck anzubringen, als daß man zu architektonischem Gebrauch ihn erst erfunden hätte.

Sonifder Ctil.

Wir haben nun zu Rafargaba ein jonisches Giebelbach, jonis iche Gefimfe und Saulenfuße gefehen, und am Felfen Nafichei-Ruftam jonische, in brei leichten Stufen überrudende Architrave und jonische Einen jonischen Fries mit bewegtem Bildwerf Zahnschnittreihen. wird une bas hiefige Ronigegrab liefern, und die jonische Gaule mit ihren Sohlftreifen fteht hier vor und. Un ihrem hohen Rapitals ftod find jonifche Verlenschnure, b. h. immer zwei kugelrunde Verlen, bann eine gestreckte und wieder zwei kugelrunde 2c. — und sind jonis iche Boluten und ein jonischer Gierring. Das ware wohl vorderhand genug, um ben gangen Stil biefes Ramens hier im Ausland vorauszuseben, fo wie wir und früher erlaubt haben, die zerftreuten Formen ber f. g. borifchen Art bem agyptischen Boben als fein Eigenthum zu mahren. Der jonische Stil gehört Riniveh, vielleicht bereite Babylon, benn er ift ber gemeinsame Stil Affene fcon in unberechenbar alter Zeit. Das wird uns ber Tempel Salomonis und werben uns gleich alte Denkmale bes Thale Josaphat lehren. Es ift ein machtiger Stil, beffen Senbboten wir burch gang Rleinaffen und über die phonikische Rufte nach Karthago und in's innerfte Ufrika verfolgen können. Borberhand möge genügen, baß wir an gar manchem Denfmal, welches eine bisherige Runftfritit fur barbarifirtes Griechifd-Jonifd erflart, nicht vorübergeben, fonbern anfragen werden, ob es nicht eber rein barbarifch und vorjonisch, d. h. affyrifd ober phonififd fein burfte?

Bon diesem einstigen, freistehenden Borgemach wenden wir uns sudwärts und schauen die ganze Länge der Terrasse hin. Zu unserer Rechten ist die tiefe Ebene, links steigt der Berg an, in bessen Mitte über der Terrasse die eingesenkte Façade eines Königsgrabs, ganz wie wir bereits sie kennen, im Schleier eines bläulichen Duftes ruht.

Sie ruht majestätisch hoch über einem Borbau von Stufenterrassen auf breitem Thron, als wolle ber geschiedeme Herrscher auch im Tod noch seiner Residenz gebieten. Diese zeigt in verschiedenen Stufen, gruppenweis ober vereinzelt, ihre hohen Säulenschäfte, ihre alten Schutthaufen und Gruppen von Thürs und Fensterrahmen. Bir schreiten gegen die nicht sehr hohe Wand der nächsten Stufe, um die Figurenbänder ihres Skulpturschmuck in der Nähe zu bestrachten. Der Raum dis dorthin war offenbar einst Gartenanlage. Bur Linken bleibt eine trockene Cisterne, deren steinerne Ränder so hoch sind, wie sie gewiß nicht gewesen wären, wenn die damalige Platform die Tiese des jetzigen Felsbodens gehabt hätte. Vielmehr dürste jene vierectige Cisterne dis an den Rand in der aufgetragenen Gartenerde begraben gewesen seine Palästen und Gartengrün sind auch von den heutigen persischen Palästen unzertrennlich \*\*\*).

Aus ber Mitte ber figurenbebecten Terraffenwand springt eine 3weite Treppe. Doppeltreppe vor, beren Stufen von beiben Seiten an jener Wand hinauf fich entgegenkommen. Die Stirnfläche biefer Doppeltreppe ift in ber Mitte gertrummert, zeigt aber noch bie untere Salfte von je vier Mann Leibmache in weitem medischem Gewand, Die zu beiben Seiten eines einstigen Inschriftfelbes in ber Mitte ftanben. Rechts und links von biefen großen Figuren, in bem Binkel, ben bie anfteigende Treppe bilbet, feben wir ben Rampf bes Lowen mit bem Stier, eine Darftellung, bie und fpater noch gar oft begegnen wird. Der Löwe ift über bas Sintertheil bes mit ben Borberfüßen in die Luft greifenden Stiers hergefallen, und diefer wendet fich vergebens mit dem einhörnigen Ropf widerftrebend nach ihm um. Der Stier ift einhörnig, weil seine Borner, genau im Profil gefehen, fic beden, und ift gebildet und geschmudt genau wie jene Rapitälftiere und Palaftwächterftiere, die wir bereits fennen. Daß alle biefe Bieberholungen ein bofes Befen bezeichnen, bas werden wir fünftig auf ben Balaftpfeilern bes Darius feben, wo ber Ronig gang mit demselben Geschöpf im Kampf begriffen ift, und ihm den Dolch, während es aufspringt, in den Leib stößt. Aber ebendort hat er nach altaffprischem Borbild auch einen gebändigten Lowen in feiner erdrudenben Umarmung, ben er mit ber Rechten an fich prest und

mit bem Dolch ber Linken töbten wirb. Also fann auch ber Löwe fein auter Beift sein. Wie kommt es nun, bag bos und bos fich bekampft? Ift Unfriede in Ahriman's Reich? Ober hat das Ganze alle symbolische Bebeutung verloren, und bient vielleicht nur als winkelfullendes Ornament? Der Lowe fpringt aus bem Binkel an, und überläßt bie lette Ede an Lotosornamente, welche palmftammartig übereinander gestellt, in abnehmender Sohe den Raum vollends Bewiß nichts anderes, als ein beliebtes Ornamentmotiv ift biefer Stier- und Lowenkampf in kleinastatischen Grabergiebeln, wie wir fünftig welche feben werben.

Stulpturen

Das ift bie Stirnwand, mit ber bie Doppeltreppe ber Mitte Stufenwand. aus ber zweiten Stufe, ber Stufe bes Balaftbobens, hervortritt. Aber diese Stufenwand felber ift mit Figuren bededt, und bacht felber wieber nach rechts und links an beiben Enben als Treppe ab. Riguren waren brei Reihen übereinander. Aber von ber oberften Reihe erfennt man nur theilweis noch Wagenraber, Menschen- und Thierfuße, benn die Darftellung war auf einer die Band überhöhenben Bruftwehr angelegt, und ift fammt biefer herabgebrochen. waren und find Reihen manbelnder Figuren, die fich in ber Richtung jener vorspringenden Mitteltreppe bewegen. Wie zu erwarten fand nach bem Borbild von Riniveh, handelt es fich auf folder Außenwand um bas Ginführen von tributbringenden Befandten. sehen in der That die Bertreter aller Berfien unterworfenen Bolfer, welche gruppenweis abgetheilt, mit ihren Baben bei Sof follen vorgeführt werben. Die Gruppen find höchft verschieben an Rleibung und Ropfbededung, und haben immer einen fabführenden Sofbeamten vor fich, ber ben vorberften Mann an ber Sand halt. Gie bringen, was ihre Länder liefern, Rleibung, gefüllte Schaalen, einen Stier - biefen letteren aber als wirklichen, nicht als Bunberftier bargeftellt - Pferb und Bagen, Gifengerath, bas zweihoderige baftris fce Rameel, febr ichone Widder ic. Die einzelnen Gruppen find burch bas Bild einer phramibal zugespitten Chpreffe von einander getrennt. Wir burfen aber in biefem Baum feine andere Bedeutung fuchen, ale die eines Interpunktionszeichens. Aehnlich durch Baumbilder von einander getrennt sind die Figuren auf jenen früher erwähnten, pantoffelförmigen Sarkophagen von Subbabylonien, und ähnlich werden wir's in Etrurien finden. Wo die wagrechten Figurenreihen zwischen Saumen von Rosettenbändern auf die schiefzansteigende Treppe stoßen, da werden die nothwendigen Winkel des Anschlusses gleichfalls durch Chpressendilber von abnehmender Größe gefüllt. Jene Figurenbänder stoßen aber nicht auf die Treppenstufen selbst, sondern auf ein anderes schiefes Figurenband, das die Treppe auswärts begleitet, und gleichfalls einen Rosettensaum hat. Es besteht aus Leibwachen, von denen auf jeder Treppenstufe eine Figur steht, sämmtlich im faltenreichen, medischen Gewand, mit dem Röcher im Rücken und dem Speer in den Händen.

Wenn bieg bie Seite ber Frembe ift, fo ift auf ber anbern Seite ber vorspringenben Mitteltreppe bie Beimath. Dort enthalten bie übrig gebliebenen Figurenreihen nur hofbeamte und Offiziere. Sie haben abwechselnd theils bas weite medifche Gewand mit hangenben Aermeln und die steife, fenfrecht geferbte Tiara, theils die runbe Dute, furgen verfischen Rod und weite Beinfleiber. Allen ift bas Chrenzeichen ber Salofette eigen, und ein funftlich gefrauselter Saarwulft und Spigbart. Der Dolch hangt vom Gurtel. Um in bie gleichförmigen Reihen, benen bie noch gleichförmigeren Leibmachen vorausgeben, einige Abmecholung zu bringen, läßt ber Runftler fie theilweis fich umwenden, und ihre hand bald bem Borbermann auf bie Schulter, balb bem Hintermann auf die Bruft legen ober fich gegenseitig bie Sanbe reichen. In Ronig Berres Sofftaat, wie es scheint, herrscht Frieden. Rach rechts und links an beiben Enben ift auch biefe zweite Wand wieber als Treppe abgebacht, bort wo fie selber aus einer britten Stufenwand fich abhebt. Im übrig gebliebenen Winkelende ber Skulpturfront ift abermals ber Stier- und Löwenkampf, und in der lepten Ece die Kullung mit Lotosblumen, Diefen Blumen, die auch in unferer Botanik für die vollkommensten gelten und für bie gange alte Runft bas bankbarfte Ornamentmotiv abgegeben haben.

Leiber find folde höfische und symbolische Scenen Alles, mas mangel bie perfische Stulptur uns hinterlassen hat. Wir wurden gar zu an biftorischen gern historische Bilber sehen, einen Uebergang über ben Hellespont,

einen Sieg von Thermopyla, die Berbrennung Athens 2c., und wurben ben Perfern gar nicht zumuthen, ihre erlittenen Scharten mit aufzunehmen. Aber es ift ordentlich beleidigend für Europa, daß es so gar nicht erwähnt wird. Da haben boch bie affprischen Ronige ihre Feinde noch abgebildet, und fich felber bagu, wie fie hoch gu Bagen barauf einfturmen. Bon all jenen Kriegszugen mußten wir nichts, wenn nicht ihre eigenen Bilber fie uns barboten. Aber folde Sorge für die Nachwelt haben die Perfer, scheint es, nicht getragen, und wenn fie einmal in Bild und Schrift ein hiftorisches Ereigniß barftellen, wie auf ber Felswand von Bisutun, bann ift es wieber nicht ein Unternehmen gegen bas Ausland, fondern, mas bem Berfer viel bedeutsamer ift, ber Triumph bes angestammten Königthums über einheimische Rebellion. Die Idee des Ronigthums felber ift eine so überwältigende, daß die Thaten einzelner Rönige gar nicht in Betracht fommen, ba eigentlich feiner fleiner ober größer als ber andere fein fann. Nach feiner Berfonlichkeit wird nicht gefragt und die perfifche Beschichte liefert Beispiele, daß die Refidenz selber nicht weiß, ob der König lebt oder todt ift, ob er selber oder ein Anderer an feiner Stelle regiert. Bu feben brauchte man ihn nicht. Go hat es Dejokes, ber Meberkönig, eingeführt, und fo ift es bie Absicht biefer Sofbeamten in ihrer funftreichen Berrude, ihrer gemeffenen Bewegung, immer mit ganger Sohle am Boben — Andacht zu gebieten vor der unsichtbaren Nahe der Majestät. Die Majestät ift um fo heiliger, ale ber Ronig jugleich ber Babft feines Bolfes ift und seine erfte Pflicht eine religiofe. Es ift ber Rampf gegen bie bosen Mächte, in welchem er fich selber auf ben eigenen Thurpfeilern abgebildet fieht. Aber auch biefer Rampf, wie wir feben werben, geschieht von Seiten bes Rönigs ohne alle Leidenschaft, und gang, wie es die Sofetifette verlangt.

Fortschritt im Stil.

Also auf ben ganzen Reichthum ber Aufgabe, wie er ber historischen Stulptur ber Uffnrer eigen ift, muß hier verzichtet werden. Dafür ift ein bebeutender Fortschritt im Stil geschehen. Wir sehen nicht mehr die aufgeweichte, affyrische Art, sondern treten auf festen, gefrorenen Boden. Es ist eigen, wie die beiden Zweige, die von Riniveh ausgehen, persische und kleinastatische Kunst, zu gleicher

Beit an beiben Enben burch benfelben inneren Brocef fruftallifiren. und feste, einander vollkommen entsprechende Formen annehmen. Wenn wir noch in Pasargada bie Figur bes Chrus in schwerem affprisch faltenlosem Schlafrod gesehen haben, so hat hier bas weite mebische Rleib biefer Sofleute und Bachen einen ftehenben, aber fein geordneten Faltenwurf erhalten. Die übertriebene Muskelangabe ber Uffnrer, die bennoch feine Rraft giebt, weil fie falich ift, findet nicht mehr ftatt und wird durch die Sicherheit und den Schwung der Umriffe mehr ale erfest. Wir benten an bie Portalftiere, bei benen wir bereits verweilt haben, an ben Lowen = und Stierkampf, ben wir hier vor une feben, und bie Damonenfampfe bes Ronigs, wie ste in großen Figuren oben im Balaft uns bevorstehen. geschidt und richtig find alle biefe Sanbe gezeichnet, wie schwer und leblos waren sie bei ben Affprern! Allein an ber Darftellung ber Banbe, dieser fur ben Ungeübten so schwierigen Ertremität, konnten wir die Entwidelung bes Zeichnungestils aller Welt verfolgen, bis binauf zu jenen ägyptischen Amunsbilbern, wo ber ftebende Gott feine Beifel an ber Flace ber ausgestrecten Sand ruben ober barüber in ber Luft ichweben hat, weil man noch nicht im Stand mar, feine Sand um ben Beißelftiel herum gefchloffen barguftellen. Bild, weil es heilig ift, wurde ewig wiederholt, auch in Zeiten, wo man bereite fabig mar, gefchloffene Sande ober wenigstene bie Sieroglophe folder Sande ju zeichnen. Sier in Berfepolis ift die Menschheit weiter gekommen, Dank ber rationalen Tenbeng, Die in Religion und Runft ju gleicher Zeit aufgeraumt hat. Jebe bieroglyphische Erinnerung, wie wir z. B. an jener Corusfigur zu Basargada in dem windmühlenartigen Ansak ihrer vier Flügel noch eine erkannt haben, wird grundlich verbannt. Aber auch die Federn selber, sowohl an jenen Cyrusfittigen, als an benen ber Portalftiere von Riniveh find nichts als Hieroglyphen, find leblos und keiner organischen Bewegung fähig. Der gegebene Raum eines Flügels wurde reihenweis mit Feberbilbern ausgefüllt, ohne Rudficht auf bas Bange. Aber wie gang anders energisch und ftraubungsfraftig find die Schwingen mit sammt ihren Kebern an jenem Stier bes Hinterportale, das wir hier auf ber unteren Terraffenftufe bei bem

freistehenden Borgemach gesehen haben! Wie es scheint, hat der Hofgeist selber vollends dem Zeichnungsstil seinen parademäßigen Schnitt
und Halt gegeben. Wenigstens von der komischen Gemuthlichkeit
jener Darstellung am Bisutun, wo die neun Gesangenen in so
kläglicher Haltung vor einem nicht minder schnurrigen Darius stehen,
ist hier keine Spur mehr vorhanden. Aber die Beschränkung der
Kunst durch ewige Profilstellung ihrer Figuren bleibt auch dieser
persischen Art noch eigen, so daß z. B. hier an der Terrassenwand
die sich umwendenden Figuren mit dem Profil des Gesichts nach
hinten, mit dem der Füße nach vorne schauen — eine Stellung, die,
wenn nicht unmöglich, doch schwierig ist.

Große halle bes Zerges.

Wir steigen mit wenig Schritten die Treppe neben der Figurenwand hinauf und stehen auf dem Boden von Kerres' großer Halle. Tschehil Minar, vierzig Säulen, nennen die Perser heutzutag diese Ruinengruppe. Es stehen aber gegenwärtig nur noch fünfzehn aufrecht. Sie sind stärfer und höher als sene beiden auf der unteren Stuse, und sind wie die ganze Terrasse aus dem schwarzen, marmorartigen Kalkstein des Berges. Aber dieser Stein hat sich auf der Südseite von der Sonne bleichen und vergolden lassen, so daß er deren Strahlen blisend zurückwirft. Wo die Säulen sehlen, stehen wenigstens ihre Fußgestelle reihenweis auf dem Plat und lassen es nicht allzuschwer werden, den ganzen Plan zu überschauen, zumal wenn wir ihn vorher schon inne haben.

Es war, nach biesem Grundplan zu schließen, ein quadratischer Mittelraum von sechsmal sechs Säulen, die in sechs Reihen hinter einander standen, alle von sechzig Fuß Höhe. Ihr Rapitäl, das auf den verstümmelten Schäften theilweis noch oben hängt, war das von uns früher betrachtete, wie an den beiden Säulen der unteren Platsform wie. Dieser quadratische, säulendurchstellte Mittelraum hatte nach drei Seiten, nämlich nach vorn, sowie nach rechts und links, offene Borhallen. Die Zwischenwände sehlen. Daß sie nicht leicht und luftig waren, oder am Ende gar nur aus Teppichen bestanden, wie man auch schon gemeint hat, sondern mächtig die, das lehrt der Unterdau der Thürpfeiler, die einst aus dem Mittelraum in die vordere Borhalle führten. Diese Borderhalle, sowie die beiden

Seitenhallen waren gebilbet jebe aus zwei Reihen von je sechs ebensohohen Säulen. Sie hatten als Rapital in ber nach Norden offenen Borderhalle benselben dreisachen oder doppelten Auffat wie im Innern; in den beiden Seitenhallen aber, bei höherem Schaft, das einfache Rapital der Doppelstiere. Geschmudte Doppelstiere waren es aber nur in der nach Westen oder gegen die Ebene offenen Seitenhalle. In der andern, gegen den Berg gewandten, waren es weniger geduldige und mehr dämonische Thierfraten, welche ihren Löwenrachen schmerzlich öffnen und statt des eingezogenen Anie's eine trallige Löwentate ausstrecken. So zeigen es die gesundenen Bruchstücke.

Also ber sechs Säulen tiefe, sechs Säulen breite Mittelraum hatte nach brei Seiten seine Borhallen, jede sechs Säulen breit, zwei Säulen tief, und ist nun, da die Zwischenwände fehlen, durch breite Gassen davon getrennt. Rur nach hinten war er frei, und konnte durch die Fenster der verschwundenen Rückwand das volle Licht der Südseite einlassen. Bon oben bekam er keines, denn über ihm war ein Dachaufsat, ein Oberbau, der vom Biereck der sechs und breisig Säulen getragen ward, und die dreifache Borhalle überragte. Auf dem flachen Dach dieses Oberbaues stand der Feueraltar, zu dem ber König zu beten pflegt.

Wir haben bereits zu Nafsch-i-Rustam vor den dortigen Königs-Derbau. grüften erkannt, daß deren Façade nichts Anderes sei, als die Abbildung eines Palastes. Jum Ueberstuß erschelnt auch hier hinten in
der Bergwand dasselbe Bild noch einmal zum Bergleich. Zwar entspricht seine Front von nur vier Säulen, deren jede ihren Hintermann bedend zu denken ist, nicht dieser großen Halle des Xerres,
sondern dem kleineren Palast des Darius, den wir weiter rückwärts
sinden werden. Aber gleichwohl ergänzen wir diesen Oberbau, wie
er über den vier Säulen in den oberen Theil der freuzsörmigen Nische
hineinragt, diesen Oberbau mit seiner Wanddesoration von zwei
Reihen Unterthanen, und den Eckseilern, die in Fabelthiere enden —
wir ergänzen ihn unbedenklich auch über diesem größeren Grundplan. Es war das Bild eines jeden persischen und ninivitischen
Palaste und soll seine Anschaung uns noch künstig, zumal bei
Salomonis Tempel in Jerusalem nutbar werden. Daß aber gerade

hier, über biefen Saulen, an welchen unfer Blid hoch hinaufzuflettern hat, vor Alters noch etwas oben hieng, bafür zeugen verschiedene persische Geschichtsschreiber 200). Dieser Oberkammerbau war von Holz, Ceberholz, mochte aber strahlen, wie die innere Dede, von Gold und Farben.

Alles bezeichnende Bildwerf, das sonst auf den tiefen Thurspfeilern die Bestimmung eines persischen Gebäudes anzudeuten pflegt, sehlt hier mit sammt jenen Pfeilern völlig. Das Gebäude kann aber nichts gewesen sein, als ein Bersammlungssaal jener Gesandtsschaften, welche die Treppe heraufkommen. Die ganze Anlage, Mittelsraum und Vorhallen, bedeckt eine Fläche von mehr als hunderttausend Duadratsuß, also ein Fünstheil mehr als der Kölner Dom.

Aleganber's Branbftiftung.

Bevor wir jum nächsten Valaft weiter geben, betreten wir ben großen Schutthaufen links bavon. Man nimmt ihn für ben von Alexander niedergebrannten Saal. Wir wiffen, daß bei einem Belage Alexander's eine ber theilnehmenden Damen, Thais von Athen, bie bamals bem Ptolemaus gehörte, ben Borichlag machte, fie wolle das von den Perfern einst verbrannte Athen an Perfe-Alexander erhob fich mit seiner trunkenen Bande, polis rächen. und unter Tang und Jubel murbe ber Brand hineingeschleubert. Wir werben nicht mit ihm rechten, benn ein Mensch von Alexander's Größe, vor beffen Thatsachen alle Dichtung erlahmt, barf auch sein Belage mit bem Brand von Perfevolis beleuchten. Ließ boch auch sein Vorbild, ber homerische Achill, bas gange achaische Seer gu Brunde geben, blos bamit fein eigener Stolz, feine eigene unentbehrliche Größe beleuchtet werde.

Rechts, neben diesem mächtigen Schutthaufen, in dem noch keine Palaft. Ausgrabung versucht ist, stehen die Reste von Darius' Palast. Wir mussen ihn umgehen, um seine Front zu erreichen, denn er wendet sie nach der entgegengesetten Seite, d. h. nach Süden. Die Wände sind auch hier verschwunden, aber die freistehenden steinerenen Thurs und Fensterrahmen, sämmtlich mit ihrem Hohlgesims gekrönt, reihenweis und in rechtem Winkel, wie eine Gesellschaft selbstständiger Personen, geben deutlich genug den Plan. Auch hier führt eine Doppeltreppe zur Balastsfront hinauf. In die abneh-

menben Winkel ihrer Borberwand nach rechts und links hat fie gleichfalls bie Darftellung bes vom Löwen überfallenen Stiers aufgenommen, und in die breite Banbflache bagwischen die großen Figuren von Leibwachen, bie mit Inschriftfelbern wechseln. Wenn wir binauffteigen von rechts ober links, bann werben wir in ber Stufenwand, woraus die Treppenterraffe vortritt, von fleinen Figuren begleitet, welche gleichfalls hinauf wollen und bie täglichen Bedurfniffe ber Ruche tragen. Sier war also ein eigentliches Wohnhaus. Es bestand in einem Mittelraum, einst von vier mal vier hölzernen Saulen burchftellt, wie bie aufgewühlten Ruge geigen - einem quabratischen Mittelraum, ber fich burch vier Genfter und eine bobere Thur bazwischen in eine Vorhalle öffnete, aber nach rechts und links und nach hinten geschloffene Seitenkammern hatte. In ber Borhalle ftanden zwei Reihen von je vier hölzernen Saulen, die, rein von vorn gefehen, fich beden mußten, gang wie die Abbilbung in ber Kaçabe ber Rönigsgraber es giebt. Die Seitengemacher bes Mittelraums ruden bis auf die Treppenhöhe vor und nehmen bie Borhalle in gemeinsamer Front zwischen fich. Wenn wir uns erlaubt haben, bereits über Xerres' großer Salle nach bem Borbild jener Braber einen Oberbau ju errichten, fo haben wir noch entichiebeneres Recht bei Darius' Balaft, ber mit feiner vierfäuligen Front in Darius' eigenem Grab wiederholt ift. Auf einem Bohngebäude werden biefe Oberkammern gewiß nichts bedeuten als fommerliche Schlafgemacher, wie fie heute noch auf ben Dachern find. Die Seitenkammern, Die von biefem Oberbau bes faulenerfullten Mittelraums überragt werben, reihen fich regelrecht rechts und linfs an biefen Mittelraum. Weniger regelmäßig find bie Sinterfammern, welche bas Biered bes gangen Plans vollends fullen, und wo die schmalen Raume noch erkennbar find, worin die Treppen einft Daß bas Bange bem Darius gehört, bas nach oben führten. beweisen bie langen Reilschriftzeilen auf ben Fenfterrahmen.

Die Bebeutung jedes einzelnen Raums wird durch die Stulpsetulpturbilder der Thurpfosten gegeben. Auf den Pfeilern der vorrückens bein Seitenkammern, welche die Borhalle zwischen sich haben, find Leibwachen mit dem Speer. Es waren also Wachtstuben. At

ber Thormand aus bieser Borhalle in den Mittelraum erscheint ber Ronig mit bem Stab in ber Rechten, groß, fcreitenb, in majeftatiidem Kaltenwurf seines langen Gewands, im forgfamften Bart- und Haarpus, und hinter ihm in weniger großer Figur fein Sonnenschirmtrager mit ausgespanntem Sonnenschirm über bes Ronigs Ropf, und ber Kliegenwebeltrager mit gesticktem Tuch über bem Urm. wir nämlich gang genau guschauen, so erkennen wir auf biefem Tuch und auf bem Gewand bes Konigs noch bie gemalten Rosetten, wie wir ohnebieß an beiben Stellen von Niniveh ber fie erwarten burfen. Das Gange war einft lebhaft gemalt, und an ber hohen, icharffantigen Dupe, ber mebifchen Tiara, find noch bie fleinen Locher. wo einft Ebelfteine fagen 226). Diefelbe Gruppe, immer und entgegenidreitend, erideint unter ber Thur, Die aus bem Mittelraum in Die Sinterkammern führt. Rur ift bort ber Sonnenschirm noch nicht babei. Jene Sinterraume bezeichnen ihren Charafter vollends burch bie Dienerfiguren, bie auf ben 3wischenthuren, hinter ber Ede bes Mittelraums, Sanbtucher, Baffer- und Rauchergefäß tragen.

Rampf mit Dämonen.

Aber viel bedeutsamer ist die Königssigur auf den Thurpfosten zu den einstigen Seitengemächern. Dort packt er ein greifartiges Ungeheuer, das mit seinen Löwentaten aufgerichtet vor ihm steht, am Horn und stößt ihm geruhig das Messer in den Leib; oder es ist der sonst so geduldige Bunderstier, mit dem er genau ebenso umgeht; oder ein kleiner Löwe, den er mit der rechten Hand überswunden an sich preßt, während er die linke mit dem Dolch noch gesenkt halt. Alle jene abenteuerlichen Bildungen, wie wir sie kunstig noch mit Ablersopf, Storpionsschwanz 2c. sinden werden, gehören ursprünglich dem gebärenden sinsteren Chaos der babylonischen Kosmogonie an, und haben sich in der Erinnerung als Dews oder Teusel erhalten. In diesen Kämpfen ist der König nackt an Arm und Bein, und hat sein Gewand in großartigem Faltenwurf um Schulter und Hüfte hängen. Er kämpft, wie es seine religiöse Pflicht ist, gegen die Mächte der Finsternis.

Boroafter. Bir find hier auf dem Boben des neuzoroaftrischen Glaubens. Wie wir früher schon bemerkt, hat der wirkliche, historische Boroafter, der in den nächsten Jahrzehnten nach Riniveh's Unter-

gang lebte, aus bem Trummerfturg ber affprifden Staatereligion ein uraltes, bort wie in Babylon zu Grunde liegendes Syftem wieder Bir haben gefehen, wie es allenthalben burchichimmert awischen ben agoptisch=semitischen Broden, mit benen es belaftet wurde. Boroafter ift aus Urmia, bem Land bes Feuerbienftes in Hochmebien, wo die fremben Elemente vielleicht weniger fühlbar geworden waren. Das System selber ift unberechenbar alt, und gehört jenem weisen Som, ber felber vergottert murbe, griechisch Omanes, und ber burch ben unfterblich machenben Baum bes Lebens vertreten wirb.

Alfo ein Reich bes Lichts und ber Finfternig wird beibehalten ober wieder aufgeweckt. An ber Spipe bes einen fteht Ormugb, ber gute Bott, bem Leibe nach Licht; an ber Spipe bes anbern Ahriman, bem Leibe nach Finfterniß. Un fie reihen fich junachft bie großen Beifter ober Umfcaspands, feche auf Seiten bes Lichts und feche auf Seiten ber Finfterniß. Diese großen Beifter, ob fte gleich nur wesentlich moralische Ramen haben, hergenommen von Bahrheit und Luge, Bervorbringen ober Berberben ic. find mahricheinlich nichts anderes, als bie alten affprifchen Botter, beren Boroafter fich nicht entledigen konnte. Sie werben abgeschwächt, fo weit es geht, bleiben aber, wie jene, theilweis an die Blaneten

und ber

lleber bem Ganzen fieht, wie icon in Riniveh, eine gute Urs urgonbeit gottheit, bie nichts anderes ift, ale bie Unenblichfeit felbft, Baruana ichapferifoes afarana, bas unerschaffene Umfaffenbe. Diefe Urgottheit, welche bie Welt raumlich und zeitlich umfaßt, bat biefe Welt felber erft bervorgerufen, und zwar aus bem Nichts. Es geschah burch ein gesprochenes Wort, bas Schöpferwort, bas felber, feltsamer Beife, gur Gestalt wird, einen lichten Leib hat und neben ber Urgottheit fteht. Ein Wort, bas von ber Gottheit fortwährend gedacht und gesprochen wird, burch bas alle Schöpfung hervortritt, und bas felber zugleich eine wirkliche Kigur ift, die man anbeten muß. Gewiß eine sehr fühne Vorstellung. Von einem ber Evangelisten wird sie unter bem Ramen Logos aufgenommen und in bem Stifter bes Chriftenthums verförpert. Wenn man versucht hat, biese Vorstellung vom

Bort.

gefnüpft.

weltschöpferischen, verkörperungefähigen Wort burch bas gange alte Teftament ju verfolgen, fo burfte bamit weniger bas Alter biefer Borftellung bei ben Hebraern, als vielmehr bie Jugend bes alten Teftaments in ben betreffenden Theilen bewiesen werben. Wie reich biefes an babylonischen Borftellungen ift, werden wir noch ferner seben.

Ormujb und

Durch biefes Schöpferwort find bei Boroafter Ormugb, ber Abriman. Kurft ber guten Beifter, und Ahriman, Fürst ber bojen, mit ihren Beifterheeren felber erft geschaffen. Aber erft burch Reib und Saß auf Ormuzd wurde Ahriman bofe. Und ale die Welt vollende ausgebildet war, als Ormugd fich auf ben höchften, unbeweglichen Simmel. über ben beweglichen Firsternhimmel gurudaezogen hatte, ba brach Ahriman herein, um bie gute Schöpfung zu verberben. Es gelang ihm zum Theil, und alles Schäbliche und Störende in ber Natur, unheilbringende Rometen, Racht und Kälte, Sturm und Site find von ihm.

Urftier.

Ormust wollte seinen Unhang auf Erben vermehren burch befeelte Befdopfe und verband himmlische Beifter mit irbischem Leib. Sein erftes Geschöpf war ein Stier. Wir begegnen bier einer roh phantaftifden Schöpfungefage, bie zwar nicht in Berfepolis, wohl aber auf ungähligen Altaren bes Abendlands, fogar am Rhein und Neckar, abgebilbet erscheint. Ahriman hat jenen Stier, bas erste befeelte Befcopf bes Ormugt, umgebracht. Daber feben wir auf jenen Altaren, ben falfdlich f. g. Mithrasfteinen, einen niebergebrochenen Stier, auf bem eine Figur in phrygischer Dute und fliegendem Mantel kniet. Es ift Ahriman, ber ben Stier erbolcht. Ormuzbische gute Thiere, ober vielmehr Geister in Thiergestalt, wie hund und hahn, Ahrimanische bose, wie Schlange und Storvion, machen ben Rampf um ben fterbenben Stier und feine Rrafte mit. Aber Ahriman's Absicht miglang bennoch. Aus bem Schwanz bes Stiere feben wir die Getreibeahren machfen, aus feinem Blut bie Traube, aus seinen Hörnern Baume, und aus seiner Seite gieng ber erfte Mensch hervor. Das Ganze erscheint oft in einer angebeuteten Söhle, um an jene Sohle im Gebirg zu erinnern, Die Zoroafter in seiner Einsamkeit mit biesen Symbolen ausgesetzt hatte. So ift die belebte Welt geworden. Die Vorstellung ift so roh, daß der

glanzend gemandte, überschwängliche Boroafter fie gewiß nicht fo erfunden hatte. Er mußte fie aber aufnehmen, vielleicht weil fie bem baktrifden hirtenvolk eigen war, an bas er fich zuerft mit feiner neuen Offenbarung zu wenden hatte. Wenn bas hier und in Rleinaften und bis nach Etrurien fo oft wiederkehrende Bild vom Löwen, ber ben Stier gerreißt - Ahriman ale Lowe - in ber That auf benfelben Rampf bezogen werben burfte, bann mare ohnebieß auch biefe Borftellung alter ale ber hiftorifche Boroafter.

Much bie erften Menfchen wurden von Ahriman verlodt und Ganbenfau fielen ab von Ormuid. Die alte Bollenichlange, Ahriman, hatte ihnen Früchte zu effen gegeben, und fie agen und verloren ihre Gludfeligfeit. Run wuchs bie Macht ber bofen Geifter trop einer älteren Offenbarung burch Som, ben Weisen, ber bas mahre System vorbereitet hat, bem es aber verdunkelt wurde burch bie einbrechenden ägnptisch = femitischen Götter. Da geschah die vollfommene Offenbarung an Boroafter, natürlich in einer Zeit, bie fich politisch bagu eignete, nach Riniveh's Fall. Er fcrieb fte nieber im Buch Bendavesta, bem lebendigen Bort. Seine Sprache ift, Bendavefta. wie gesagt, bie mebisch s baftrifche, bie bem Sansfrit und bem Altperfifden fo nahe fteht. Aber Buftaen, ober Suftaena, ber Ronig von Baftrien, Darjus' Bater, an ben Boroafter nach feiner Burudgezogenheit im baktrifch indischen Gebirg fich zuerft mandte, wollte Zeichen und Wunder, und war ihm Zendavesta felber noch nicht Bunber genug. Wie ben Mohammet, fo tröftete ben 30roafter erft ein fleiner Rreis, bis ber Ronig bas Befet annahm. Mit bes Syftaspa Cohn, Darius, mit bem bie baftrifche Dynaftie, b. h. wohl ein 3meig bes perfischen Achamenibenhauses, ben persischen Thron bes Chrus und Rambyses bestieg, wurde die Religion eines Weltreichs baraus, und wurden allenthalben die Feueraltäre befohlen. Den Darius felber fehen wir auf biefen Thurpfosten gegen die Dews, die Teufel, fampfen, und auf der Platform bes einstigen Dachauffapes betete er zu dem Feueraltar und den reinen Beiftern bes Lichts 227).

Das Feuer, beffen Altare wir zu Rhorfabad gefunden haben, Beuerbienk sowie die Abbildung bes Feuerdienstes auf den bortigen Wands Moralgeseb.

platten, ift naturlich Symbol bes Lichtreiches und bes Sieges über Die Kinsterniß und ihre Machte. Der Ginfluß bes Bofen muß befampft werben in ber Ratur burch Bertilgung alles Schablichen, mas wächst ober kriecht, durch Pflege ber Heerben und aller guten Thiere, aumal bes Hundes, burch Anbau und Pflanzung ber Fruchtbäume. Es muß bas Reich ber Finsterniß aber auch bekämpft werben in ber eigenen Seele burch Wahrheit und Reinheit in Gebanken, Wort und That. Der moralische Einfluß dieser Staatsreligion auf bas Bolk ber Berfer ift gang unverkennbar. Sie ftanben fittlich im allerbeften Ruf, fehr im Gegensat zu ihren heutigen Erben. Wahrscheinlich ift eben bas Ausprägen ber Sittengefete, bie ben mofaifden abnlich, und von benen die mosaischen stellenweis entlehnt find, Boroas fter's eigentlichstes Eigenthum, mahrend alle fpefulativen Elemente über ihn hinausreichen. Er lehrte Simmel und Solle, Auferstehung ber Tobten, funftiges Gericht, lette Reinigung burch Feuersgluthen und allgemeine Glückfeligkeit. Es ift bie rein moralische und moras lifch reine Religion, beren lette Wellenfreise uns unverfennbar heute noch berühren.

Palaft bes Rerges.

Wir geben weiter nach ber nachsten Ruinengruppe, bem etwas umfaffenderen Balaft bes Xerres. Auch hier ragen bobe Bfeiler mit ber Darftellung ber ichreitenben Ronigefigur unter bem Sonnenfdirm feiner Diener, auch hier find Doppeltreppen mit hinauffdreitenben Leibmachen an ber Seitenwand, mit Inschriftfelbern in ber Mitte und mit bem ftierzerreißenden Löwen in ben Winkelfelbern ihrer Stirnwand. Der Balaft machte nicht gegen Guben Front, wie ber bes Darius, sondern gegen Rord, gegen ben hohen Schutthaufen, ben wir früher ichon berührt haben. Der Blan aber ift ahnlich, nur daß in der Borhalle nicht eine Doppelreihe von vier, sondern von feche Saulen ftanb, und entsprechend im Mittelraum ein Biered von feche Saulen in die Breite und feche in die Tiefe. Sie find verschwunden, benn sie waren von Holz, natürlich goldüberzogenem Holz, wie wir von Efbatana her es fennen. Der Palaft wird fich erganzen, wie Darius' Palaft, nur bag bie hinterfammern fehlen und bie Rudwand bes Saulenraums unmittelbar auf ber Rante ber bort senfrecht abfallenden Felswand ftand. Dort, wo gleichfalls

eine Doppeltreppe hinabführt, folgt eine untere, aber leere Terraffenstufe, und bann ber Abfall in die Cbene.

Also hier in Persepolis verweilte wohl Kerres wenigstens zeite zeite, weis, und überzählte vielleicht die hier gelagerten Schäte zum Zweck bes griechischen Feldzugs. Kerres, der nach unsern A-b-c-Büchern ic. zu schließen, das Urbild aller Thorheit ist, mußte gleichwohl genüsgende Gründe zu seinem großen Unternehmen haben. Er sah ein, daß Griechenland allerdings bereits der Mittelpunkt der Welt, und der Isthmus von Korinth die Scheide zwischen Morgens und Abendsland war. Er hat Horizont genug, um darüber hinauszuschauen, sonst hätte er nicht Karthago gegen Sicilien aufgeboten. Die it as lischen Küsten hatte schon Darius aufnehmen lassen. Gewiß wäre Karthago selber noch an die Reihe gekommen. Ist doch bereits des Kambyses Absicht gegen Karthago nur mißlungen, weil die phönikische Klotte den Gehorsam verweigert hat.

Ein paffenber Bormand fur Xerres, minbeftens um fich felbft ju überreben, mar auch bie Religion. Dente man fich flar fein Berhältniß ben griechischen Bötterbildern gegenüber. Zerres, welcher an bie allumfaffenbe unbegrenzte Urgottheit glaubt, und an bas welticopferische Wort: "Im Anfang war bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und ein Gott war bas Wort", - Xerres, welcher an ben Gunbenfall ber Engel und an ben Gunbenfall ber Menschen glaubt, an die Auferstehung bee Fleisches und fünftiges Bericht und fünftigen Meffias, und taufenbjähriges Reich, - Berres, welcher ein bem driftlichen Abendmahl entsprechendes Inftitut zur Erinnerung an ben Propheten Som in beiberlei Gestalt empfängt, - biefer Berres fann von ben griechischen Götterbildern, benen er begegnet, gewiß nicht anders fagen, als ein fehr gelehrter römischer Bapft: "Sunt idola paganorum." Rein Bunder, wenn fein nachfter Wink ber Befehl war: "Schlagt ihnen bie Ropfe ab und brennt ihre Tempel nieder!"

Wir wenden uns mit Uebergehung kleinerer Gruppen, welche Ebronfaal. ba und dort noch dazwischen stehen, zu der letten größeren Anlage, dem eigentlichen Thronsaal. Er sindet sich rudwärts, am Fuß des Berges, in der Mitte der ganzen Terrassenlänge, gegenüber von

Xerres' großer Halle und Darius' Palast. Es ist ein ungeheueres Biered, noch größer ale Kerres' Salle, aber wie in ber Schlacht gelichtet, benn es wird nur burch feine ftehenden Thur- und Fenfterrahmen, wenn auch vollfommen flar, noch bezeichnet. Das Innere biefes Bierede mar einft gleichfalls ein Saulenwald, mit gebn Saulen in die Breite, gehn in die Tiefe, also hundert im Gangen, und hatte nach Nord eine offene, von rechts und links etwas einrudende Borhalle von nur acht Gaulen in bie Breite und zwei in bie Tiefe. Uebrigens ift bas Bange rathfelhaft genug. gefundenen Saulenfußen und Bruchftuden von Saulen ju ichließen, war ber ungeheure Saulenraum von verhaltnismäßig fehr geringer Höhe, und hatte nur unter ber Borhalle offene Fenfter. Auf den anderen brei Seiten maren biefe ftebenben, biden, theilmeis noch mit bem agyptischen Sohlgesims gefronten Fensterrahmen nicht burchbrochen, sondern als finftere Rifche burch ihre Rudenplatte ge-Solche Fensternischen wechseln in ben einstigen Seitenwanden immer brei mit einer hoheren Thur, alfo zwei Thuren in ber ganzen Reihe von je neun Fenstern. Alles verrath, daß auch biefer große fäulenerfüllte Mittelraum wieber von Kammern umgeben war, benn blinde Fenfter haben auch bie ebenso umschloffenen Mittelraume in Darius' und Xerres' Balaften an ihren Seitenwanben. Wie aber bie ungeheuere Dachflache nach oben abgeftuft mar, burfen wir taum zu bestimmen magen. Ein ober mehrere Oberbaue haben ihr gewiß nicht gefehlt, ba ber gemeinsame Stil und bie malerische Besammtansicht ber Terraffe es verlangen.

Dafür zeugen auch auf ben Thurpfeilern, die durch die einstige Südwand., also die Hinterwand, nach innen führen, die Stulpturbilder. Da sehen wir den König mit seinem Thronsessel auf einem Gerüft, wie es vollkommen dem oberen Theil jener Grabfaçaden und dem von uns anzunehmenden Oberbau der Paläste entspricht. Seine Seiten sind, wie dort, aber nicht durch zwei, sondern durch drei Stockwerke von Unterthanenreihen bezeichnet, welche, an Tracht und Gesichtsbildung verschieden, mit emporgehaltenen Händen den je über ihnen besindlichen Boden tragen. Auf dem dritten Boden steht abron, der hohe Thronsessel, der ohne Schemel nicht zu benüßen ist. Wir

wiffen, bag Alexander, ale er ju Susa ben Thron bes jungften Darius bestiegen hatte, die Ruge mußte hangen laffen, bis feine Offiziere, jum Entseten ber Perfer, ihm ben Tifch bes Darius unterschoben. Sier fitt ber Ronig, mahrscheinlich Xerres, oben, hat bie Lotosblume in ber Sand und ftutt einen langen Stab auf ben Boben. Sinter ihm ift fein Fliegenwedeltrager mit erhobenem Bebel. Aber über bem Thron ift ein Thronhimmel, beffen Form wir uns lebhaft merken muffen. Er besteht aus einem boppelten Fries, wo in zwei Reihen übereinander von beiben Seiten bie gewohnten Löwen- und Stierfiguren perfischer Friese fich entgegenkommen. In ber Mitte eines jeden ift, also gleichfalls zweimal, die geflügelte Sonne 21eguptens. Aber unter biefem Doppelfries hangt ein breiter Burt von burchbrochenem Gitterwerk von einem Pfeiler jum andern. Die freuzweis burchflochtenen Riemen enden in eine Reihe freihängender Quaften ober Granatäpfel. Wir werden feben, daß bieß nichts anderes ift, als bas vielbesprochene Bitter: und Retten: werk, das die Borhalle bes Salomonischen Tempels ebenso faumte und die beiben Saulenkapitale bort ebenso bebectte. Den genannten Oberbau ber perfischen Balafte, ihren gangen Grunds plan mit Borhalle, Neben - und Hinterfammern, ihre Gaulenform und die gange innere Schmudweise brauchen wir ohnedieß zur Berstellung jenes Tempels ju Jerusalem. Beibe gehen auf niniviti= ides Borbild jurud.

Ein ähnliches Thronbild, wo ber König wirklich einer bemüsthigen Perfönlichkeit Audienz ertheilt, aber zwei Räuchergefäße zwisschen ihr und seiner eigenen Heiligkeit stehen hat, sindet sich auf den Thürpfeilern, welche in die einstige Borhalle führen. Die Borhalle war zu beiden Seiten durch Mauerpfeiler gefaßt, an denen die Reste von Portalstieren noch erkennbar sind. Aus jenen Thronbildern aber dürsen wir wohl schließen, daß der König wirklich auf der Kläche des höchsten Daches seinen Thronhimmel hatte. Mindestens hätte er in dem säulendurchstellten, nur fünfundzwanzig Fuß hohen Mittelraum kein sehr hohes Gerüst besteigen dürsen, ohne an die Decke zu stoßen.

Grabfaçabe.

Stil.

Bir find inzwischen ber Grabfacabe naber gefommen, welche boch über ber Terraffe mitten in bem Berge thront. Da fie weniger unerfteiglich ift, ale bie une befannten Façaben von RaffcheisRus ftam, werben wir versuchen, an bem rauben Fels und ben großen Terraffenftufen, die fie vor fich ausbreitet, hinaufzutommen. Es find funf Stufen, benen eine tiefere Platform folgt, und noch eine Stufe mit wieder einer Blatform bis vor ben verschutteten und baumüberwachsenen Kuß ber Kaçabe. Da die Bergwand nicht steil ist, wie zu Naffch-i-Ruftam, mußte man tief in ben Berg hineingeben, um eine hinreichend hohe fentrechte Klache ju gewinnen. Der vorliegende Terraffenthron ift uns wichtig wegen ber Fügung bes Auflopifder Mauerwerfe in feinen Stufenmanben. Wir sehen ben f. a. ty= flopischen ober pelasgischen Stil. Die Blode find groß, vieledig, bilben ein unregelmäßiges Ret von Fugen, bas nur nach oben burch bie gemeinsame magrechte Kante jedes Stufenrandes abgegrenzt wird, in ber Band felber aber feine Reigung zu magrechten Schichtenreihen verrath. Wir haben fein Recht, bei biefem erften Beispiel, bas uns begegnet, bereits über ben gangen Stil ju fprechen. Er wird und funftig in . gang Rleinaften, Griechenland, Italien in ber großartigsten und feinsten Ausbildung vorliegen, ein Stil, ber niemals ein Werf bes Zufalls, sonbern immer ein berechnetes Syftem und hiftorisches Erbe ift. Aber wenn wir auch feine febende Wand mit polygoner Anordnung ihres Fugennepes bis jest gesehen, biefes Repes, wo nicht bie magrechte und fenfrechte, sondern die schiefe Ruge, nicht das Biereck, sondern das Kunfeck vorherricht, so erinnern wir und vielleicht einiger liegenden Banbe, b. h. Pflafterungen ber gleichen Art, die für die fünftige Geschichte biefes Stile von Bedeutung sein könnten. Da ift gleich unten im Mittelraum von Xerres' Balaft ein polygongefügter, aber bergeit begrabener Säulenboben zur Berfügung. Ebenso war jener basaltene Boben ber Tempelplatte von Rhorfabab, und ebenfo melbet man die Pflafterftragen, die von der Balaftterraffe Rhorfabad's nach ben bortigen Stadtthoren führen. Das find vorberhand einige Anhaltspunkte für einen Baustil, der in Aegypten unbekannt ift, und

seinen Schwerpunkt nach unserer gegenwärtigen Renntniß im vorberen

Rleinafien findet. Sier, bie große Terraffe von Berfevolis felbft, besteht theilweis aus bem reinsten Quaberbau, in vollfommen parallelen Lagen, großentheils aber, jumal bei ber großen Doppeltreppe, aus einer Anordnung, bie uns von allen Mauerftilen am wenigsten angenehm berührt. Die Tenbeng ber Blode ift rechtedig. Da aber bie Eden häufig icabhaft maren, ober ber Stein in ber Mitte ber Borberfläche Löcher hatte, fo hat man bie Schaben ber großen Blode burch winzig kleine ausgeflicht. Diefes gerablinige klicwerk ift kunftreich genug, ba es bis heute gehalten hat, ift aber unschön. Bubem fennen wir bereits von Pafargaba ber jene andere eigenthumliche und icone Art, welche gleichfalls einen großen Stil bezeichnet und une namentlich im gangen Sprien, Balaftina und Phos whonitifcher nifien wieber begegnen wirb. Es ift ber Stil, ber an ben großen rechtedigen Bloden die Mitte ihrer Borberflache rauh hervortreten läßt, mahrend langs ber Rugen ein glattes Band gemeiselt wirb. Dort zu Basargaba saben wir biesen Stil bereits selber wieder ibealifirt, indem die rauhe Erhebung ber Mitte zu einer glatten Flache geworben ift, bie nur in ber alten Sobe über bas rechtedige Ret ber Fugenbanber ober Fugenkanale heraustritt. Runftig mehr bavon.

Die Grabfagabe felber gleicht, wie gefagt, vollfommen ben und bekannten von Naficheis Ruftam - die vier Salbfaulen mit ihrem Gebalf, und barüber bas Geruft bes Oberbaues, bas in ben oberen Theil ber großen Rreugnische reicht. Aber reicher als bort ift bas Bange ausgeprägt. Der Fries bes Bebalfs zeigt eine Reihe Lowen, bie von zwei Seiten nach ber Mitte fich entgegenkommen, und die Thur hat ftatt ber brei glatten Stufen ihres Rahmens brei Rosettenstreifen erhalten. Wenn wir burch bas schwarze Loch am Ruß biefer Thur, bie in ihrem oberen Theil, wie immer, eine blinde Deforation ift, une hineinschieben, bann finden wir nichts als einen gewölbten Borraum, ber in eine einzige Sarfophagnische enbet.

Wem hat biefes Grab wohl angehört? und wem bas andere, Inbaber abermals von berfelben Form, bas wir fublich, jenfeits ber Terraffe in biefem nämlichen Berg feben? Wenn jene erften vier Roniges graber von Naffcheis Ruftam für bie vier langregierenden Könige Rambyfes, Darius, Xerres, Artarerres ausreichen, bann finden fich

in ber gräuelvollen Kette von Palastrevolutionen, die auf sie folgt, noch drei Könige, welche lang genug leben, um ein solches Grab für sich herstellen zu lassen. Es sind Darius II., Artarerres II. und Artarerres III. Da aber ber lettere, der früher Ochus hieß, seiner Gräuelthaten wegen zerrissen und eines königlichen Begräbnisses nicht theilhaftig wurde, reichen die beiden Gräber für alle drei Resgierungen aus. Ein drittes, welches noch weiter südlich in diesem selben Felsgebirg, jenseits einer zu durchmessenden Bucht der Ebene, aufzusinden wäre, wird dem letten König des Reichs, jenem edlen und unglücklichen Darius Kodomanus, der vor Alexander sich, bestimmt gewesen sein. Es ist nur erst begonnen, und von der Felssssuhrt noch nichts vollendet, als der betende König selbst auf jenem Obergerüst vor dem Feueraltar, und die schicksles Keichs.

Wie kommt es aber, daß blese späteren Perserkönige hier vor ben Fenstern ihrer üppigen Paläste sich die ernste Grabfaçade errichten ließen? Wir mussen wissen, daß damals die Restdenz längst nicht mehr in Persepolis, sondern in dem, den westlichen Interessen näher gelegenen Susa war. Nicht hiers, sondern dorthin gehören jene frechen Haremsintriguen, jene massenhaften Familienmorde des königlichen Hauses und seine wahnstnnigen Ausschweifungen. Es war die Zeit, in welcher der Großkönig über die da und dort aufstehenden Satrapen nur dann Herr werden konnte, wenn er mehr griechische Söldner als jene auszustellen vermochte.

Run ift die Gegend sehr verlassen, und diese Einsamkeit erhöht den Ernst, den die Natur und die Ruinen in ihrer dunkeln Färbung ohnedieß schon haben. Nur zuweilen kommen reisende Perser von der großen, aber wenig besuchten Straße, obgleich sie die einzige des Landes ist, der Straße, welche von Schiras über diese Ebene hersüber das Felsenthal von Pasargada hinauf nach Ispahan führt. Sie wollen Takt Dschemschid, den Thron des Oschemschid, sehen, wie das Ganze nun genannt wird, und träumen natürlich von Schäßen, welche durch die Inschriften bezeichnet sein müßten. Ein berühmter deutscher Reisender sagte anderswo im gleichen Fall: "Glaubt ihr denn, daß die, welche Schäße vergraben, es durch eine Inschrift dar

über anzeigen ?" 200) Ober bie Befucher find ein paar arme, weißbartige Suebern von Jegb, Feueranbeter, welche fich ben abgebilbeten Keueraltar auf jenem Obergeruft ber Grabfagabe zeigen und ichnell Holz zu einem Reuer sammeln, um por biefem in alter Benbiprache ihre Bebete ju murmeln. Bielleicht fommt auch wohl ein perfifcher Bring mit großem Reitergefolge, ber nach feinem Statthalterfit in Schiras abgeht und bei'm Taft Dichemichib anhalt, beffen Kabelgeschichte er fennt, und mo er bie beutlichen Spuren bes Teufels wahrnimmt200). Dichemichit ift einer jener großen Ronige, bie in ber wirklichen Siftorie noch immer nicht Sit noch Stimme haben.

Wenn wir einem folden Reiterschwarm mit bem Blid fubwarts

bie Araresbrude, und auf fehr ruinirtem Steinpfad burch bie Ber-

fumpfungen jenfeits in bas obe Bebirg, bann wird an beffen jenseitiger Reigung auf die erfte Frage ein wohlbekannter Name an unfer Dhr folagen. Rofnabab heißt ein Gilberbach, ber von Safig viel befungen ift. Es ift ber fastabenreiche Bach, ber neben uns in tiefer Schlucht nach ber Ebene von Schiras hinabeilt. Sie öffnet fich felber plöglich, wenn man aus engem Bag hervortritt, anmuthig grun mit ben Ruppeln und Minarets ber Stabt 281). Diefe Gbene, bie bereits tiefer liegt, als bie von Berfevolis, aber immer noch mehr als viertausend Fuß über bem Meer, ift jenes Rlima bes Beins, ber Rosen und Nachtigallen, bas von ben Liebern bes Mohammed Schemsebbin Safig weitergetragen, auch andere weniger freundliche Enden ber Erbe ju erheitern vermag. In einer Zeit, wo im Abendland felbft ein Beift wie Dante unter ber fleinlichften Muhfal ber eigenen Scholaftit fich abqualt, hat bie funkensprühende Rraft eines

Safis alle Banbe ber Ueberlieferung von fich gethan. Rein Dichter ift wie er im Bolf lebendig geblieben. Die Schirafer fiten fleißig rauchend unter elegantem Gespräch in seinem Grabgarten, ber einft Hafiz eigener Lieblingsplat gewesen sein foll, und mo die Marmorplatte feines Sarkophag's unter riefenhaften Eppreffen und blubenben Citronenbaumen ruht. Sie giebt felber einige Strophen bes Dich-Wenig besucht und fehr vernachläffigt ift bas Grab Saabi's,

bas entfernt in einer Schlucht bes Bebirgs in blumenlofem Barten,

burch bie Ebene folgen, und ihm in Gebanken vorausgehen 200) über ediras.

und nur von einem einzigen Derwisch gehütet, fich vorfindet. ift ber ftrenge, philosophische Dichter ber Sprudweisheit. In den Moscheen ber Derwische, die ihn als ihr haupt betrachten, muß bie Abbildung seines Grabes uns öfter schon begegnet sein.

Bağböbe Bir-a-jan.

Weiter brauchen wir nichts von Schiras, beffen Reize heutgutag bebeutend ermäßigt find. Wir wurden uns weiter wenden über bas gewaltige Gebirg, bas im Guben ber Schiras-Ebene allmählig anfteigt. Wenn auf ben mubfeligften Pfaben feine Baghobe von über stebentausend Ruß gludlich erklommen ift, bann öffnet sich nach Wir überfeben fünf Barallelketten, Guben ein ungeheurer Blid. und über fie hinaus bas tiefe Ruftenland bes perfifden Golfe, der felber in feinem Nebelbunst verborgen bleibt. Diese Barallelketten find die Fortsetung jener Gebirgefamme, über die wir von der tiefen Ebene Mesopotamien's nach ber iranischen Sochfläche auf Samaban ju heraufgeftiegen. In eben folden ftufenweis tieferen Querthalern ift ber Abfall bieses Hochlands nach Guben. Es braucht, wie gesagt, von der hochebene von Schiras aus erft diesen höchsten Lag, Birasgan, bas alte Beib genannt, und einen zweiten, mit nicht minber verzweifelten Bidzachfaden zwischen phantaftisch hohen Felsen und unabsehbaren Abgrunden, wo man bem zagenden Maulthier seine Laft abnehmen muß, ehe man hinab fommt in bie Ebene von Ragerun. Wenn wir nicht wußten, daß fie bereits tiefer liegt, wurden ihre jablreichen Palmen, eine lang entbehrte Erscheinung, es verrathen.

Ragerun,

Ragerun, ein ruinenhafter Ort, wie alle Stabte Berfiens, hat Shapur in ziemlicher Entfernung nordwestwärts ben Ruinenbereich einer Saffanibenstadt namens Shapur. Sie lag vor bem Ausgang einer engen Thalöffnung in einer Gegend, die jest noch durch die vielen flaren Bergwasser anmuthig belebt ift. In ber engen Thalpforte selbst, wo fast nur fur ben zu entlassenden Bach Raum genug bleibt, sind auf beiden Seiten fassanidische Kelöskulvturen. Die Begenftande bleiben diefelben wie zu Nafichei-Ruftam. Aber an Größe und Bahl ber Figuren und funftlerischer Bollfommenheit übertrifft Gine Darftellung alles bisher Erwähnte. In ber Mitte erscheint abermals Schapur zu Pferde. Gine knieende, flebende Figur in romifcher Tracht ift davor, eine andere liegt unter bem Bferd. Bon rechts bringt man in vier Felbern übereinander Pferde, Elephanten, Löwen, Becken, Gewänder 2c. Bon links, hinter dem König, kommt gleichfalls in vier getrennten Feldern übereinander die ganze Sassanidenreiterei, Kopf an Kopf, und Pferdebrust an Pferdebrust. Die beiden oberen Reihen Reiter heben sämmtlich den rechten Zeigesinger auf. Das Ganze entfaltet sich bis zu einer Breite von vierzig Fuß, und liegt wohlgeschützt und schwer zugänglich in der Nordseite der Thalöffnung über dem Wasser. Innerhalb der Thalpforte wird der Thalgrund breiter, und auf derselben Nordseite sindet sich im Gebirg eine Höhle, an deren Eingang eine zertrümmerte gewaltige Kolossalfigur desselben Königs Schapur liegt. Sie hat in dem weiten Höhleneingang selber als Pfeiler gedient, und wurde aus dem natürlichen Fels geshauen. Der König hat Lippenbart und Knebelbart, einen faltenzeichen kurzen Rock und ebenso faltenreiche Beinkleider. Es ist die einzige runde Figur, die man in Versten gefunden hat 2002).

Die Fluffe ber Ebene von Berfevolis und Schiras verlaffen ihre Sochebenen nicht, fonbern verlieren fich oftwarts, jeber in ben Salgiee feiner Terraffenftufe. Der Bach von Schapur findet bereits, man weiß freilich nicht wie, fudweftwarts feinen Weg jum perfischen Golf. Aber für uns braucht es noch bas Ueberklettern von breien jener früher genannten funf Bebirgefetten und gwar, jumal bei ber erften, abermals auf ben gefährlichften Bidgadpfaben, welche zwischen himmelhohen Felfen und höllentiefen Abgrunden hinaufschweben und ihre Gefahr burch bie unten zerschellten Maulthierleichen ankunden bevor man jenseits in die tiefe Ruftenebene Daschtiftan hinabsteigt. Dafchtiftan. Diese brennende burre Ruftenebene umgiebt als Tagereisen breiter Streif ben Ruß bes Bebirgs. Go ift bereits bas ganze ungeheuer ausgebehnte Sochland von Arabien eingefaßt, und fo fest fich biefer Ruftenftreif bis in ben fernften Often, bis an bie Indusmundungen fort. Bie furchtbar fein Rlima ift, hat bereits Alexander erfahren, ber von Indien ber in sechzig Nachtmärschen beraufzog, aber unterwege vor Waffers und Nahrungsmangel und in ben glühend aufgewehten Sandwogen brei Biertheile feines Heeres verlor. Alexander kam schließlich noch in blühende und fruchtreiche Theile derselben Satrapie Bedrofien, bes heutigen Belubschiftan, und fein

Abmiral Reard mit ber bereits verzweifelnben Flotte, welche an berfelben gangen Rufte fich hergewunden hatte, erblidte am Gingang bes Berfergolfs bie reben : und palmenreichen Geftabe von Rara : manien. Seutzutag murbe man nach biefen letteren fich vergebens Es ift nur noch eine einzige Wildniß, Die von grabischen umfeben. Stämmen bis an bas Indusbelta burchzogen wird. Die wenigen Dörfer, bie in ber beifen, ungefunden Ruftenflache fich noch zu halten fuchen, verkommen in Sunger und Elend, Dank ihrer verfischen Regierung. Diese weiß bas Lette herauszupreffen und frift viel grundlicher, als felbft bie Beufdredenschwarme, bie zuweilen in fechzig, achtzig Fuß bichten Schwarmen barüber weggehen. Kur die alte Rultur zeugen höchftens noch bie Brunnen, wie man fie öftere finbet, oben von gehauenem Stein, unten von Badftein, und immer noch mit trefflichem Baffer wohlverfeben 298).

Abufchir.

Wir erreichen Abufchir, ben heutigen Hafen, wo man Waarenballen wälzt, soviel bas arme Persien noch bezahlen kann. Diese Schiffe, wenn sie nicht englische Flagge haben, sind arabisch. Die Verser haben niemals, von ber jüngsten bis zur ältesten Zeit, Reisgung und Kähigkeit für Seefahrt gezeigt. Aber auch Alexander, so lebhaft sein Verlangen war, hat z. B. eine Umschiffung Arabien's nicht erlebt. Obgleich die Flotte Nearch's bei ihrer Einfahrt in den Versergolf das gegenüberliegende arabische Borgebirg erblickt hatte, kehrten doch alle später ausgesandten Schiffe, welche Südarabien enteden sollten, zaghaft und unverrichteter Sache zurück. Sie hatten nur die Inseln an der arabischen Küste des Golfs gefunden, wo nach anderweitigem Bericht einst die Phöniker sollen gesessen haben. Wie lange vorher aber mußten phönikische Schiffe den ganzen Weg schonkennen!

Birujabab.

Wir sind noch zu Persepolis und haben nur einen Blid aussgeworfen, wie ein Fischer sein Net, und wollen ihn auf östlichem Umweg wieder zurückziehen 254). Ueber die schwierigsten Gebirge, im Bett der Bache auswärts, von Hochthal zu Hochthal kämen wir endlich in die Ebene von Firuzabad, einer einstigen Sassanidenresidenz. Dort steht noch ein obelistenartiger Mauerpfeiler von über hundert Kuß Höhe. Man neunt ihn Atesch-gah, Feueraltar. Es ware

möglich, bag man bas heilige Feuer in biefer luftigen Sohe ju bewahren munichte. Die Spur von Treppen, Die fich in Spiralform um ben pfahlartigen Bau hinaufwinden mußten, foll noch erfennbar fein. In bemfelben Keld, am Eingang eines Felfenthals und vor einem Quellenteich fteht noch ein ganger faffanibifder Balaft. Er enthält namentlich brei bobe eifor mige Ruppeln, und unter ihnen, in ber Wand fteben Thur, und Fenfternischen von rein altpersi-Rur haben fie innerhalb ihres eingestuften Rahmens und ihrer Sohlgesimsbefronung die Deffnung in Runbbogenform. Das ware fein Einwand bagegen, bag biefe fteinernen Thur- und Fenfternischen nicht einft wirklich hier in Bersepolis könnten geftanben haben, und borthin verfett worden feien. Sie fehlen gerabe hier, mo bie Scheibemanbe zwischen Xerres' großem Saulenraum und beffen Bor- und Nebenhallen zu benfen find, und erscheinen bort im Balaft von Firuzabab frembartig genug 235). Auch bie Entfernung fame nicht in Betracht, trot ber heutigen ichlechten Bege. Sat boch im vorigen Jahrhundert Rabir Schah ben Ginfall gehabt, eine Flotte ju Abufdir ju bauen, und ließ bie Balten von ben Balbern bes faspischen Meers auf Menschenruden nach bem perfischen Golf bringen!

Bon Firuzabab fämen wir über winterliche, vielleicht mit Schnee Darabyberd. überstürmte Gebirge wieder in eine größere Thalstäche, die üppige Ebene von Darabyherd. In der Rähe der alten Sassanibenstadt, über einem Quellenteich, ist abermals ein großes Felsenbild, immer dieselbe Scene, Schapur's Triumph über die stehend vor ihm knieens den Römer darstellend. Hinter ihm, Ropf über Ropf, sind seine Rrieger. Also auf die Gefangennehmung des römischen Kaisers Baslerian thut sich Schapur sehr viel zu Gute. Und doch ist der Sieg, wie es scheint, ein sehr zweideutiger, und die Gefangennehmung nur durch Berrath gelungen. Rach römischem Bericht hat der siebenzigs jährige gefangene Kaiser dem Schapur, wenn dieser zu Pferde stieg, mit seinem Rücken als Schemel dienen müssen. Bon Darabyherd kommen wir über Sarbistan, wo wieder eine sassanische Palasteruine mit zwei hohen Kuppeln einsam in der Ebene steht, nach dem Salzsee von Schiras und nach Schiras zurück. Elend ist allents

halben. In ben verfallenen Karavanserais hat man bie größte Roth, fich vor Wetter ober hunger ju ichugen. Rur zuweilen zeigt ein Ort, ber nicht in ben Sanben ber Regierung, sonbern in benen einer Beiftlichkeit ift, burch überrafchenben Boblftand, mas bas gange Land ohne seine stumpffinnige Tyrannenwirthschaft sein könnte 255 b).

Die perfifchen Bforten.

Bon Schiras nordweftlich, hinter biefen Bergen, Die wir von Perfepolis aus im Westen sehen, muffen auch bie f. g. perfischen Pforten folgen, die von Alexander erbrochen murben. Das tiefe Gebirgsthal war vermauert und ber Satrap Ariobarganes lag mit ftarfem Seer bahinter. Es brauchte bie muhfamften, gewagteften Mariche über bas ichneebebectte Gebirg, um in bie Ebene herab in ben Ruden bes Feinbes zu fommen, mahrend zu gleicher Zeit Rraterus von vorn ober jenseits, und Ptolemaus vom Berg herabfturmte. Alexander fam von Susa burch biefe Bebirge herauf, bie auch heute wieber ihrer wilben Raubhorben wegen unzugänglich find. Nicht minder als ben Ausgang, hatte er ben Eingang erzwingen muffen, die f. g. Sufifden Pforten, wo bas Bergvolf ber Urier fich entgegenstellte und Felsstude von ben Bergen malzte. Sie waren gewohnt, daß die Berferkönige, wenn fie von Susa nach Bersepolis jogen, ben Durchweg erfauften. Man erfennt jene Sufischen Baffe bei bem heutigen Felsenschloß Ralah Sefib, bas in ben Sanben berfelben unabhängigen Bergbewohner ift, und gleichfalls hohe Steinmaffen aufgeschichtet hat, um fie bem Angreifer entgegenzurollen 206). Jenfeite fommt offenes Land, an bie große Ebene Mefopotamien's anschließend, und von ftarfen Fluffen, ben Rebenfluffen bes Schatel-Arab und bes Berfergolfs burchftromt Es ift bie Ebene von Eufiana. Susiana und fern im Nordweften liegt die Statte von Susa 287) felbft, bort wo bie Kluffe Dixful und Rerfha beim Austritt aus ber Gebirgewelt fich fo nahe kommen, baß Sufa's Ruinen faft von einem zu andern reichen. Die beiben Kluffe entfernen fich wieder von einander, und ber Rertha, Choaspes, ber burch alle Bebirgsfetten bes Bagros hindurch aus ben Abhangen bes Berge Elwend bei Hamadan kommt, geht kurz unterhalb ber Euphrats und Tigriss vereinigung in ben gemeinsamen Stromlauf bes Schatsel-Arab. Das Waffer biefes Choaspes war bas einzige, welches bie Perfertönige tranken, und das selbst auf allen Ariegszügen ihnen nach, geführt wurde. Der andere Fluß, der Susa berührt, der Dizful oder Koprates, geht in den Karun, und der Karun hat östlich vom Schatzel-Arab, mit dem er indeß oberhalb schon durch einen Seitenzarm verbunden ist, seine eigene Meeresmundung. Diesen Karun gieng Nearch mit der Flotte Alexander's nach der Rückschr aus Indien herauf, um wahrscheinlich auch in den Dizsul und die unter die Mauern von Susa vorzudringen.

In der Ebene von Susa, die nach Strado so heiß war, daß susa. selbst Schlangen und Eidechsen, wenn sie um Mittag darüber wollten, verbrannt liegen blieben, erheben sich noch zwei hohe Schuttberge von steilen Seiten und ebener Platte, der eine höher als der andere, ähnlich denen von Babylon und Niniveh. Ganz Susa war nach Strado im babylonischem Stil erbaut, d. h. in dem Stil, dem auch Bersepolis angehört, sobald wir nämlich seine massenhaften Erdwände gehörig ergänzen. Wahrscheinlich enthalten die Ruinenberge von Susa selber noch ganze Paläste 288).

Alfo Sufa mar bie Refibeng ber Großtonige im Binter, fowie sochietiegen Efbatana im Sommer. Den glangvollsten Tag aber erlebte Sufa, ale Alexander mit Beer und Flotte nach ber Rudfehr aus Indien hier seine Freudenfeste hielt. Turkomanische Steppen und afghanische Eisgebirge, indische Elephantenschlachten und brennende Flugfandwuften waren überwunden. Alexander feierte zugleich mit zweiundneunzig feiner Getreuen feine Bermahlung. Das Belt mar von ungeheurer Größe. Es wurde von fünfzig, mit Gold und Silber überjogenen, mit Ebelftein gefdmudten, zwanzig Ellen hoben Saulen getragen, und war mit Gold, Scharlach, rothem und blauem Burpur ausgekleibet. Un gleichfalls golbenen Staben hiengen die buntgewirften und goldburchflochtenen Borhange. Sundert Divans mit filbernen Füßen ftanden für die Brautpaare an der Tafel bereit; nur ber bes Königs war von Gold. Die ichonften Berferinnen, bie Töchter ber Großen, traten ein, und stellten sich neben ihre Bräutigame, die wettergebraunten makebonischen Benerale, und wurden mit Ruffen auf ben Divan niedergezogen, wobei Alexander mit Darius' Tochter Statira ben Anfang machte. Die Befdreibung biefes Sochzeitzeltes zeigt uns bas Innere einer perfischen Ausstattung, und wird fich barnach bas Innere ber Balafte felber erganzen laffen 200).

Mitperfifde Boft.

Wenn wir erst in Susa wären, bann sollte es weniger schwer sein, burch die Ebene vollends nach Bagdad, und von da auf dem gewohnten Karavanenweg am Fuß der Berge über Kerkuk und Arsbela nach Mosul zu kommen. In altpersischer Zeit waren die Karavanserais und Postverbindungen um Einiges besser. Der ganze Weg von Susa nach Sardes, dieser Weg, zu dem ein Fußgänger neunzig Tage brauchte, wobei er dieselbe Richtung über die Stätte von Niniveh und durch Armenien, um die mesopotamische Wildniß herum nach dem Euphrat, und durch die kilikischen Pässe nach Kleinsassen einzuschlagen hatte, dieser Weg wurde von einem königlichen Beschl in sechs die sieben Tagen durchslogen. Tag und Nacht mußten reitende Boten in hundert und elf Stationen bereit stehen, um mit der eintressenden Depesche augenblicklich weiter zu jagen 240).

## 12. Von Niniveh nach Jerusalem.

Rüdfehr nach Riniveh.

Die persische Kunst ist eine Sackgasse, die uns weiter nach Osten keine Aussicht mehr gestattet, und aus der wir zurücksehren mussen nach Niniveh. Wir haben zu Persepolis soviel Ninivitisches gefunden in der Anlage der ganzen Palastterrasse, ihren Treppen und ihrem von Niesenstieren eröffneten Thorhaus, ihrem Säulenstil, ihren Dekorationsformen und Motiven, ihrem ganzen Baustoff von Stein und glacirter Erdwand, Cederholz und Goldbekleidung — daß wir auch den ohngefähren äußeren Umriß der Gebäude, den wir dort gewonnen haben, auf die Nuinenberge von Niniveh übertragen dürfen. Besonders bezeichnend war uns jener Oberbau der flachen Dächer, wie die Grabsacaden ihn abbilden. Er darf auch in Niniveh nicht sehlen, wo, wie wir gesehen, die unteren Räume nur durch den Einsturz oberer Stockwerke so tief begraben werden konnten.

Abgebildete Balafte in ben Banbftulpturen zeigen flache, in verschiebenen tieferen und höheren Stufen anfteigenbe Dacher, welche jene früher genannte Fenftergallerie unmittelbar unter fich haben. aber ein Palaft, wie ber von Rujfunbichid einen fo umfaffenben, labyrinthifch geordneten Grundplan hat, fo muß er mit feinen höheren und tieferen Dachftufen allein ichon einen Besammtanblid geboten haben, wie ein folder in Berfepolis nur durch die Gruppenvereinigung jener einfacheren Anlagen von verschiedener Größe ju Stanbe fam.

Unfere Runftphilosophie in bisheriger Uebung findet, ihrem ge- vollosophie wohnten Tiefblid gemäß, in jebem Bauftil ben unverfennbaren Aus- gefoldte. brud eines Nationaldarafters. Bir find nun leiber ber Ueberzeugung, bag befagte Philosophie weber bie Bauftile, noch bie Rationaldaraftere fennt, fonft murbe fie merfen, bag ber gange Sat falic Wenn j. B. ber finftere Beift ber Megypter in ihrer ernften Architeftur erfannt wirb, bann vergißt man nur, ober hat nie gewußt, baß bie ägnptische Privatarchitektur mit ihren benkbar schlankften Saulen bie leichtefte und zierlichfte von ber Welt mar. Gelbft bie schweren Pylonmassen werden durch flatternde Flaggenmaste, bie fdweren Saulen durch flatternde Halbbinden phantaftisch belebt, uud in ungahligen Bandgemalben, felbft in ben Grabern, theilen bie Megypter und nicht ihre Finfterniß, fondern ihre große Beiterfeit mit. Aber Perfevolis, die ichlanken, luftigen Gaulenhallen, die, benke man, nur burd Teppiche von einander geschieben find, mas fur einen luftigen, phantaftisch hellen Geift verrathen biese? Man hat leiber vergeffen ober nicht gewußt, daß ftatt ber vermeintlichen Teppiche babylonische bide Erdwände zwischen ben Sallen ftanden. Und was für Ryflopen muffen, wenn wir soweit vorgreifen durfen, einst in ben tyflopischen Gallerien von Tirnnth gehaust haben? Wir wiffen nur leiber, daß die Tironthier bas albernfte und lachfüchtigfte Bolf in Briechenland maren. Die achamenibifden Berfer, wie wir gefeben, haben babylonifc, die faffanibifchen, die an Nationalcarafter und Religion ihnen volltommen entsprachen, haben romisch gebaut. Rur ift bas römische Ruppelgewölb eiformig geworben. Es mare nun Sache ber Philosophen, biese Giform im Saffanibencharatter

wiederzufinden. Sat man boch auch ben himmelstrebenden driftlichgermanischen Sinn in unserer f. g. gothischen Architektur erfannt. Gleichwohl mare trot alles himmelftrebenben Sinns biefe Bauweife nie bei une ublich geworben, wenn man ju rechter Zeit ben Bitrub gehabt hatte ober romifde Ruinen naher lagen, ale bie normannifdfaracenischen Bauten, die jum Borbild bienten. Runftige Gefchlechter fonnen fich mit gleichem Recht ben Ropf gerbrechen, warum ein Stabttheil bes heutigen München gothisch, ein anderer griechisch, ein britter bnzantinisch gebacht habe.

Kraftiidere Anichanung.

Statt all diefer Thorheit wollen wir als einzige Philosophie ber Rulturgeschichte ben Sat aufftellen: Jebe Nation fopirt von ihrem in ber Rultur vorgeschritteneren Nachbar soviel fie nur immer kopiren fann, und eine originelle Rultur kann niemals aufkommen, wenn eine andere entwickelte bereits baneben liegt. Man follte meinen, für einen unverschrobenen Berftand mare ein folder Sat annehmbar. Beränderungen haben ftattgefunden, vor Allem durch die fortichreis tende Technif im Lauf ber Jahrhunderte und Jahrtausende, von ben maffenhaften Erdwänden Babylon's und Niniveh's bis jum großen Glaspalaft von Sybenham. Die Beränderungen find von foldem Umfang, baß fogar eine Rultur vergeffen fann, von wo fie ausge= In unferem afiatischen Rulturfreis, ber von Babylon ausgeht, find fie unwesentlich, und wir durfen fed burch die Formen bes jungften Zweige, burch Perfepolie, bie Luden bes alteften, von dem wir genquere Runde haben, bes Tempels von Jerufalem ergangen. Dorthin wenden wir und jest, greifen aber unterwegs alles irgend Bedeutsame auf, mas unserem babylonisch affprischen Rulturbereich angehören burfte.

Raravanenitrafie nach Bir.

Wir haben bereits von ber Sohe bes Sinbicargebirge aus von Mosul die große Karavanenstraße verfolgt, welche von Mosul-Niniveh aus in weitem Bogen um das nördliche Mefopotamien herum nach Westen führt. Sie geht erst nordwestlich auf altem Kulturboden über bie Stätte von Rifibis, am Thal von Dara vorbei, nach bem hohen Stadtberg von Marbin, fest über bie erften, zwischen beibe Fluffe hereindrängenden Berge bes Taurus, um bie bebaute Ebene von Diarbefr zu erreichen. Diarbefr, Die alte Bafaltftabt, fteht auf hoher Feldwand über bem Tigris. Diefer hat seine Quelle innerhalb ber weiten Euphratumarmung im Norben, und zwar hoch auf ber Subfeite von beffen Ufergebirg, wenig Schritte von bem tiefen Flußthal felbft. Der reißenbe obere Lauf bes Tigris, an Diarbefr vorbei bis nach Moful, hat indes nichts für uns Feffelndes. Bon Diarbefr wendet bie Strafe, um ihren Bogen ju vollenben, nach Subweften burch verwüftetes, nur von Turimanenhorben bes suchtes Land auf Orfa-Ebeffa, die erquidliche Gartenstadt. Steinmufte halt weiterhin an bis jum Euphrat. Beim Dorf Gerug, fühmarts von ber Straße, bat man foloffale Sfulpturplatten in Beftalt affprifcher Löwenfiguren bemertt 241). Der Strom wird erreicht bei'm hohen Kelsenkaftell von Bir, wo von jeher ein Sauptübergang, bei ben Alten Beugma, Brude genannt, ftattgefunden. Taufende von Rameelen brangen fich bier zuweilen nach ber Kahre.

Bevor wir hinübergehen, konnten wir von hier aus in Gebanken ben Euphratlauf abwärts und aufwärts erft verfolgen. Im weiten Bogen seines oberen Gangs kommt er hier bem Mittelmeer am nachften, lentt aber weiterhin nach Guboften ab, nach bem stebenmal entfernteren perfischen Meer, als wolle er selber ben Beg bahin zeigen und eröffnen. Seutzutag ift feine Dube umfonft.

Bir haben von Sillah, auf Babel's Boben, aus bereits einen Der Guphrat Blid am Euphrat herauf gethan und ben Stromlauf fennen gelernt in bem offenen Blachfelb, am Raftell Felubicha vorbei, wo ber Berbindungsfanal an ber ichmalften Stelle nach dem Tigris bei Bagbab hinüberführt. Beiter aufwarts fanden wir Sit, die Stadt ber Bitumenquellen, die bereits innerhalb bes engeren Thals liegt, wo bie Ufer ju Sugelreihen geworben. Es find Bugel von Ralf und Syps, dieselbe Bilbung, die burch bas gange breitere Desopotamien anhalt und ihren Bau- und Stulpturftoff bis vor die Thore von Niniveh lagert. Diese größtentheils unbekannte Wildniß bebeckt sich mit Weibefrautern, aber alle Quellen find falgig. Auch im Weften ift hartgebadene Bufte, und wer von Sit fich westwärts hindurchwagen wollte 249), in ber Richtung auf Damastus, über eine Bufte von Riefelfelb und tiefen Regenrinnen und feltfam gerriffenen Ralfs fteinhügeln, ber könnte am Schluß ber zweiten Boche bie Schneegipfel

bes Antilibanon erkennen und einige Tage später in bie erften Dörfer bes Damastusgartens eingehen. Aber unterwegs barf man von den Arabern fich nicht aufgreifen, vom Gluthwind nicht verfengen, vom Regenfturg nicht ertranten laffen. Das Euphratthal felbft, mit manch altem Raftell auf ben Bohen, alten Stauungebammen im Strom, welche einft die großen Schöpfraber trugen ober noch tragen, ift fehr einförmig und wurde nur felten eine erquicklichere Stelle bieten, wie 3. B. die grabifche Stadt Unah auf bem Beffufer mit ihren Palmenhainen unter bem höheren Ralfrand ber Bufte und ben Valmeninseln im Strom. Stromaufwarts geht übrigens niemals ein Schiff, und ftromabwarts ift es ber raubluftigen Uferbewohner wegen gleichfalls unmöglich geworben. Schon ju Strabo's Beit gieng ber Sanbeloweg auf Seleucia nicht am Euphrat binunter, sonbern, um bie ichweren Bollauflagen ber bortigen Stamms fürften ju umgehen, mitten burch bas Land ber Beltaraber. Diefe waren mit geringerer Abgabe gufrieben. Weiter aufwarts in bem ermubend einförmigen Thal mare une nur bie Munbung bes Rhas burflusses wichtig, ber vom Rorben, aus bem inneren Desopotamien kommt. Wir haben seinen oberen Lauf bei Gelegenheit ber Ausgrabung affprifcher Stulpturen aus einem feiner Uferhügel, Arban genannt, bereits berührt. Un ber Munbung lag bie Befte Sartemifd. Rarfemifch, fpater Circefium, Rerfifia, wo einft ber Bharao Necho bem Nebufadnezar unterlag und umfehren mußte. "Wer ift's, ber heranziehet gleich bem Nil: gleich ben Strömen woget sein Bewäffer?" fragt Jeremia. Er war mit feinen agyptischen Phalangen und Streitwagen mahricheinlich auf bem nächsten Buftenweg, von Damasfus über Tabmor ober Palmyra gefommen. herwärts erreichen die Höhenzuge selber, welche von Valmpra ausgeben, ben Strom, laffen fich burchbrechen und fegen fich jenfeits fort, um mitten zwischen Euphrat und Tigris als einsames Sinde schargebirg anzusteigen. Wo ber Euphrat fie burchbricht, liegt auf bem Westufer Chelibi, die alte Zenobia, eine Ruinenstadt aus Alabafter, mit ihren Saufern und Palaften, Mauern und Thurmen am steilen Sügel hinauf, so wohl erhalten, daß man fie kaum für unbewohnt ansehen möchte. Sier war einft ber Euphratübergang ju

Balmpra's Glangeit, vielleicht auch früher, benn hier mußte bie Strafe fich theilen und einerfeits hinab nach Babylon, anderfeits hinüber nach Riniveh gehen. Roch weiter herauf, oberhalb ber heutigen grabifden Stabt Raffa, einft Ralifenresibeng bes mit Bagbab unzufriedenen harun Arraschib, mare bie unsichere Stelle von Thabe Enapsatus. fatus ju fuchen, Thiphfah Salomo's, bis mohin eine übrigens schückterne Behauptung ber Bibel Salomo's Reich auszubehnen Diefes bedeutsamfte Zeugma bes Alterthums ift faum burch eine einsame Kahre noch vertreten. Sier gieng Alexanber hinüber und erreichte oberhalb Mosul den Tigris, nachdem er mahrscheinlich, wie die heutige Karavanenstraße, in weitem nördlichem Bogen die unwirthbare mesopotamische Wildniß umgangen hatte. hier in Thapfatus ließ er später eine Flotte, die zu Land aus Phonitien herübergebracht mar, zusammensegen und nach Babylon hinab-Weiter herauf vollenden Rreideflippen und Raftellruinen, Inseln mit Tamariskenwuchs und Weibegrunde mit Beduinenlagern bas wenig erfreuliche Bilb eines ber erinnerungereichften Beltftrome 244).

> Guphrat oberhalb Bir

Benn wir von Bir, biefem unserem haltort aus, bem Euphrat aufwärte folgen konnten, balb an einem fteilen Felfenichloß vorbei, balb burch bebaute Flache, wie die Ebene von Samofata, wo bie Ruinenhugel biefer alten Sauptstadt eines fleinen Ronigreichs fteben, bann famen wir immer tiefer in's Taurusgebirg hinein. Der Euphrat in tiefer Kluft bricht fich Bahn in Hunderten von Katarakten, die nur zuweilen von einem verzweifelt tanzenden Rellek oder Floß, aus aufgeblasenen Schläuchen gebunden, zurüchgelegt wurden. der Raftellhöhe von Gerger, wo die Rataraften enden, hat man ben letten Blid in das mesopotamische Flachland heraus. Oberhalb, wo fie beginnen, bei'm Dorf Rumurthan, ift auf bem linken Ufer hoch in der Felswand eine große Reilschrifttafel von vierzig Zeilen245). Sie scheint ber armenischen Gattung, wie am Felsen von Ban, anzugehören. Offenbar muß hier einft ber Uebergang einer hauptstraße von Niniveh nach Kleinaften gewesen fein. In biefer wilden Gebirgswelt giebt es parabiesische Stellen, wo die reichen Quellftrome benütt find, um Balber von Obft und reiches Gartenland zu tränken; so die Sommerstadt von Malatia, westlich vom

Euphrat, beren Gaffen von froftallhellem Baffer durchrauscht find

und mo die turfischen Ginwohner in forglosem Benuß unter ihren Maulbeers, Rugs und Aprifosenbaumen ihren Sommer vertraumen. Wir werben sehen, daß in ber That in ber hebraischen Sage vom Baradies biefe frifche Gebirgswelt am oberften Euphrat gemeint ift. Oberhalb ber Butten von Rieban Maaben, linkes Ufer, einem Silberbergwert, bas ben geringen Holzvorrath bes Taurus, immer eine rare Sache in Afien, vollends verwüftet, ift ber Busammenfluß ber beiben Quellströme, die ben Euphrat bilben. Der sübliche, aus Ruradu. Brat. Often fommend, heißt Murad. Er murde une hinaufführen burch tiefe Bebirgofpalten, aber auch an bebauten Gbenen feines Gubufers vorbei in bas hochland Armenien's, nördlich vom Banfee und seinem Randgebirge. Dort ift es falt und ichneereich im Winter, aber noch gefährlicher im Sommer, wo die Rurden mit ihren schwarzen Belten auf ber Sohe hausen. Es ift gang wie ju Rain's Beiten, ber die gegründete Sorge gegen Jehova außert: "Wenn aber Einer mich findet und tobtschlägt?" Der andere nordliche Quellfluß, aus Nordoften tommend, heißt Krat und wurde gleichfalls in's arme-Erzerum nifche Sochland hinaufleiten, in die Chene von Erzerum, ber beutigen armenischeturkischen Sauptstadt. Sie wird überragt von ihrer Citabelle, hat mehrfache Zinnenmauern, viele Minarete, und hammert in allen Baffen ihre weitbefannte Schmiebearbeit. Es ist das Land bes Thubalfain, biefes altesten Meiftere in allerlei Berath von Erz und Gifen. Milber ift bie Ebene von Erzingan, welche weiter abwarts vom Frat durchzogen wird, reich an Obstwald und Rorn; wenn man nur ernoten fonnte, ohne die Flinte in ber Sand! Armenische Rlöfter liegen in steiler Wildniß über dem Strom, haben Schnechöhen über fich, aber icone Gartenterraffen mit Roah's Rebe unten in der Schlucht. Sie liegen zum Theil auf der Stelle alter Anahibtempel. In Armenien war es Brauch, baß bie Todter ber Vornehmen fich im Dienft biefer Göttin preisgaben. Der h. Gregor hat biefen Rultus abgeschafft 246),

Nementen, Alfo im Quellenland bes Euphrat ift es, wo eine babylos Barartes, nische ober aus Babylon bezogene Sage ben Garten Eben und ben Ursprung bes Menschengeschlechts angenommen hat. Ein Wasser gieng

aus von bort nach vier Seiten. Der vierte Alug wird ausbrudlich Euphrat genannt. Der britte, mit Ramen Sibbefel, fließt öftlich von Affur, ift alfo ber Tigris. Run bleibt noch ber erfte, Bifon: "selbiger umfließet bas gange Land Savila, wofelbft bas Golb, und bas Gold felbigen Lanbes ift gut." Wir muffen nothwendig in biefem Rluß ben fleinaftatifden Salys erkennen, ber gleichfalls aus bem armenischen Bebirg fommend, nach einem weiten weftlichen Bogen burch manches fieile und manches offene Taurusthal norboftwarts in's ichwarze Meer geht. Das Land Savila, bas er umfließt, hat auch bei ben Griechen ben Ruf bes Erge und Goldreichthums. Roldis ift ein Theil bavon. Der Rame bes zweiten jener Fluffe vollends, Bihon, meint ben Arares, heute Aras. Er fommt gwischen ben beiben Quellfluffen bes Euphrat hervor, aber in entgegengesetter Richtung, geht nordwarts um ben Ararat herum und verfolgt feinen Lauf oftwarts in's faspische Meer. "Selbiger umfließet bas gange Land Rufd." Da ber Aras heute, als Grenzfluß gegen bie perfifche Proving Aberbibichan, bie fubtaufafifchen Lander Ruglande umfließt, so werben die letteren den Namen Kusch, Aethiopien, aftatisches Aethiopien, getragen haben 267). So begreifen wir, wie ber babylonifche Rimrub ein Rufchite fein fann, ohne ein fcmarger Afritaner fein zu muffen. Alfo alle vier Fluffe, beren feinem es an paradiefischen Stellen in ben Tiefthälern fehlt, mahrend bie Alvenweiden wenigstens im Sommer vom Heerdentrieb ber Rurben bebedt find - fie haben fammtlich ihre Quellen gang nahe beifammen, im großen Garten Eben, diefer frifden Alvenwelt, beren höchfte Standarte ber Berg Ararat ift. Dort im Garten mar bas erfte Menschenpaar, und wurde von ber Schlange verführt, die Frucht vom Baum ber Erkenntniß zu brechen. Wir seben baraus, baß bie Sage nicht eigentlich babylonisch ist, sondern hochasiatisch, arisch, 30roaftrifd. Die Schlange ift Ahriman, ber ichlangengestaltige Erzfeind, ber auch im goroaftrischen Glaubenstreis bem erften Menschenpaar Früchte ju effen giebt, damit fie ihre Seligfeit verlieren. 3m Garten ftand außer bem Baum ber Erfenntniß auch ber Baum bes Lebens, beffen Fruchte unfterblich machen. Es ift ber Lebensbaum hom bes zoroaftrischen Spftems, und soll sein Saft einst allen

Getreuen zu Theil werben. Bahrscheinlich sehen wir biesen Leben sebaum abgebildet in der bekannten Darstellung der affprischen Stulpsturen, wo die gestügelten Geister oder Götter Frucht und Saft davon anbieten. Jenes urzoroaftrische Sustem, haben wir gesagt, schimmert durch die ganze affprische Religion, obgleich sie von semitischen Götstersiguren fast erdrückt ist, hindurch. Es schimmert also auch durch die babylonische, denn dort in Babylon haben die Hebräer diese Sagen aufgenommen. Das Buch Genesis ist erst nach dem Eril gesschrieben 246).

Wir. Wir find noch zu Bir, im Rreibethal bes Euphrat, und mussen die Pferde in das vorn offene Fährboot treiben lassen, das vom höheren Hinterbed aus mit schwanker Steuerstange gelenkt wird. Am Strom, über der von ihrem Abhang niedersteigenden Stadt, steht der hohe Kreidesels der Burg. Aber es ist nicht durchaus natürslicher Fels, sondern der obere Theil ist kunstlich erhöht, hat im Inseren mächtige Gewölbe, nach außen aber geneigte, mit kolossalen Steinen gepflasterte Wände 240). Diese Art von Pflasterung kunstlicher Berge werden wir in Sprien noch öfter bemerken. Aelztere Reisende haben in der Burg noch altrömische Wassen, Belagerungs und Vertheidigungsmasschinen gesehen, riesenhafte Armbrüste, Schleudern, lange Pfeile mit angehängten Büchsen entzündbarer Stoffe 2c. 250). Zest ist die Burg eine Ruine.

Beg nach Aleppo.

Bon der Fähre zu Bir geht es, großentheils durch verwüstetes Land, südwestwärts auf Aleppo. Turkomanenhorden lagern unterwegs und sind leicht kennbar an ihrem kleinen, meist nur aus Rohr und Matten gebauten Zelt, mit kleinem Eingang, während das arabische aus Ziegenhaartuch weit gespannt und auf einer Seite völlig offen ist. Turkomanendörfer bleiben zur Seite mit ihren seltsam zuderhutsörmigen Dächern. Weil nämlich das Bauholz sehlt, muß man aus Lehm und Stein eine kegelförmige Ruppel über den viereckigen Unterdau sehen. So war es aber vor Alters schon, wie auf Stulpturplatten aus Niniveh zu sehen ist<sup>251</sup>). Reben dem Dorf liegt häusig einer jener steilen, mehr ober minder kunstlichen Hüsgel, Tell's genannt, die in genannter Weise steil gepflastert sind, um das Aussteigen zu dem einstigen Kastell zu wehren 200).

Bielleicht ift es der Umstände wegen nicht möglich, von der schnell zu eierapolisdurchmessenden, immer gefährlichen Straße abzuweichen. Sonst wäre und die Stätte von Hierapolis, Bambyke, heute Membidsch, wichtig, die zwischen unserer Straße und dem Euphrat liegt. Lukian, selbst ein Landeskind aus dem früher erwähnten Samosata am Euphrat, hat mit seiner liebenswürdigen Leichtfertigkeit einen Bericht über den großen Tempel von Hierapolis und die Mirakelindustrie seiner Priester gegeben wird. Das ist sehr dankenswerth, denn an Ort und Stelle selbst würden die formlosen Trümmer, wo kaum die Tempelstelle noch aufzusinden ist, uns nicht mehr belehren, was für Menschenwogen, der sprischen Göttin zu Ehren, einst hier zusammentrafen.

"Der Tempel", sagt er, "steht gegen die aufgehende Sonne und ist im Geschmack der jonischen Tempel erbaut und geschmückt." Es ist also der innerasiatische Stil, den wir von Niniveh und Persepolischer kennen. "Er steht auf einer zwölf Fuß hohen Terrasse, zu welcher man auf einer nicht sehr breiten marmornen Treppe hinaufsteigt. Schon in der Borhalle geben die kunstlich ausgearbeiteten goldenen klügelthüren einen herrlichen Anblick. Inwendig im Tempel ist das Gold allenthalben verschwendet und die ganze Decke vergoldet." Also abermals eine Art, welche für die ganze, von Babylon ausgehende Kunstübung bezeichnend ist. "Hier athmet man diesen ambrossischen Bohlgeruch, der von der Luft des glücklichen Arabien's gerühmt wird; er dustet Einem schon von fern unbeschreiblich angenehm entgegen und verläßt Einen auch nicht, wenn man wieder weggeht, sondern setzt sich in die Kleider, und man glaubt ihn noch lang überall zu spüren."

In biesem innern Raum führten ein paar Stufen zu einer höheren 3eus u. Gera. Abtheilung, wo nur erwählte Priester Zutritt haben. Dort standen die goldenen Figuren der Göttin und des Gottes, sie mit ihrem Stuhl auf Löwen sitend, er auf Stieren. Lukian möchte die Göttin "Hera" nennen, und den Gott, obgleich sie ihm einen andern Namen geben, "Zeus". Er ist offenbar Bel, Bel von Babel, den wir, mit Zeus" Donnerkeil in der Hand, mit dem Stern Jupiter's auf der Mühe, und gleichfalls auf seinen Stieren stehend, bereits auf assyrissischer Felswand in der Götterprocession fanden. Seine Gemahlin ist Derketo, auch Atargatis genannt, die Göttin von Hierapolis, der

wir nicht minder auf kleinastatischer Kelswand, so, wie sie hier geschildert ift, mit ber Thurmfrone und auf Löwen stehend ober thronend begegnen werben. Sie wohnte, wie wir gesehen haben, auch mit im Tempel bes Bel, bes Beus zu Babel als Bera, und mag in der That das Borbild für die griechische Figur gegeben haben. Sie ift auch babeim ju Askalon in Phonikien, bort im Guben, wo die philistäische Rufte nach Aegypten hinüberbiegt. Dort war Derfeto in ber unteren Salfte fifchgestaltig und hatte einen Teid mit heiligen Fischen. Ein solcher Fischteich, mit einem-Altar in ber Mitte, war auch beim Tempel von Sierapolis. Die Fische waren gahm, kamen auf ben Ruf ihres Ramens herbeigeschwommen und waren jum Theil mit golbenem Schmud befleibet. Aber jene Göttin von Askalon geht felber nach Aegypten jurud, fei es auf gerabem Weg, sei es über Babylon, und ift mahrscheinlich bie große Raumund Chaosgöttin Nacht. Ihr war ein Rilfifch heilig und nach hieroglyphischem Brincip nimmt fie felber beffen Gestalt an. Gine Erinnerung aber an bie Urbebeutung ale Chaos, Racht und Rluft - Derketo ift wortlich "Rluft" - burften wir in ber Rluft erfennen, welche nach Lufian unter bem Tempelboben von Sierapolis gezeigt wurde. Durch biefe Rluft, hieß es, seien bie Baffer ber beufalionischen Fluth abgefloffen, und man schuttete gur Erinnerung in den übrigens kleinen Svalt von Seiten der festfelernden Menge zweimal bes Jahres Meerwasser. Am Ramen Deukalion bangt für die Griechen gang dieselbe Geschichte von der Arche, in welche die Thiere paarweis hineingiengen, wie wir's vom babylonischen Rifuthrus und hebraifden Roah fennen. Un die Rluft unter bem Tempel ber Derketo aber kann die Sage nur durch Migverständniß fich geknüpft haben 254). Uebrigens war ber Tempel noch voll von anbern Böttern und Roftbarfeiten, und bereite, ale Craffue, fatt bie Parther zu verfolgen, hier anhielt, hatte er Tage lang zu thun gehabt, um fich bie Golde und Silbergefäße guwägen zu laffen.

dem zahme Baren, Stiere, Abler, Löwen umhergiengen. Zwei Obestiefen, abgerundet nach oben, standen darin, und alle Jahr zweimal mußte ein Priester hinaufsteigen und sieben Tage oben bleiben. Er

stieg hinauf, indem er sich und den Obelissen mit demselben Gurt umsieng, und diesen, ihn tragenden Gurt beim Hinausklimmen immer höher warf, während seine Fußzehen auf kleinen, vorragenden Japsen selber einen Haltpunkt fanden. Wir haben früher erwähnt, daß man noch heutzutag in Aegypten so die Palmen ersteigt, und Lukian besmerkt dasselbe aus seiner eigenen Zeit. Das Verweilen auf dem achtzehn Kuß hohen Pfeiler ist eine Art Säulenheiligkeit, aber gewiß nichts anderes 256). S. Simon Stylites, der vierzig Jahr auf dem Gipfel einer Säule saß, mag seine Idee hier gefaßt haben. Benigstens sinden sich die beiden Berge, die seinen Namen tragen, mit ihren Kloskerruinen und Einstedlerzellen nordwärts hinter Aleppo.

Bir fommen nach Aleppo, ber großen Stadt voll Mingrets Mieppo. und Ruppeln, überragt von ihrem Raftell und gebettet in reiche Gartenumgebung. Es ift namentlich die eble Biftagie, biefer nicht fehr hohe, noch bichte Baum mit manbelartiger Frucht, ber von Alters her bem Thalgrund von Alevdo und feinen flivvigen Rändern eigen ift. Die Stadt hieß Beroa in feleucidischer Beit, fruber Chalib, Chalpbon und jest wieder Saleb. Sie ift wohlgebaut, bat hobe, bogengetragene Baufer, an benen theilweis die Riffe eines furchtbaren Erbbebens noch fichtbar find, und flache Dacher über ben engen, aber gepflafterten Baffen. Auf ben Dachern' find oft Blumenbeete und fann man weite Bange thun, von einem Dach auf's andere, und fann, wenn die Sohe verschieden ift, mittelft Leitern weiter fommen. In ben alten, gewölbten Bagarftraßen und ben großen, vertheibigungofeften Rhane, die bazwischen liegen, fommt noch bie feltene Blume, bas bewegliche Eigenthum bes Sandelsherrn ju Tage, Gold und Silber, golbburchwirfte Seibe und indifche Shawle, Moffafaffee, baju beutsches Glas und englische Baumwollenftoffe. Ginft, ale ber Landweg nach Indien noch über Aleppo und Bagdad im Bang war, gab es hier allein vierzig venetianische Sandelshäuser, waren bie Raravanen, bie auf Bagbab giengen, bis zwölftaufend Rameele fart. Aber mas der Prophet Joel von der Beufchredennoth fagt, wo immer eine Sorte auffrißt, was bie andere übrig läßt, bas hat er wohl von den hiefigen Buftanden gemeint, benn mas ber türkische

Bafcha, biefes größte Uebel, übriggelaffen, baß frift ber Turkoman, und was diefer übrig läßt, bas frift ber Rurbe, und was diefer läßt, bas frift ber Araber. "Effen" ift ohnebieß bei allen biefen Berren ber poetische Runftausbrud fur Beutemachen. Das Bolt von Aleppo ift fanft und fein. Wir besuchen bas Raftell, beffen ichiefe, gepflafterte Sugelwände aus einem trodenen Graben anfteigen. Rur die Thurme und Bogenpfeiler ber Brude erheben fich fentrecht aus und vor jener ichiefen Pflafterwand, wie fie ben Burgen Rordinrien's eigen ift. Die Burg ift alt, und hat den erften Unbrang ber mohammedanischen Araber fast bis zu beren Bergagen aufgehalten. Endlich wurde fie bei Racht erftiegen burch eine Anzahl ber ftarfften und verwegenften Araber, bie, einer auf die Schulter bes andern tretend, eine ichwanke Menschenkette bis oben binauf zu bilben im Stande waren 256). Wir überschauen von oben bie weite Ebene nach Dft und Sud, und bie ichneebededten Sochgebirge im Norden, wie fie bort um ben innerften Bintel bes Mittelmeeres awischen Sprien und Rleinasien lagern. Angenehm ift ber Blid auf Die Stadt selbst mit ihren Minarets und Enpressengruppen und mit ihrer grunen Gartenumgebung.

Raftell von Alcppo.

Diefes Raftell von Aleppo ift gang und gar ein funftlicher Regelberg von ovalem Umfang. Seine schiefe Quaberbededung scheint er theilweis erft aus Rreugfahrerzeiten zu haben, benn man findet Rreuze und Löwen barauf ausgehauen 257). Diese Quaberbefleibung ift ber urfprunglichen Unlage fremt, wenn auch alle Raftellberge Sprien's, die sammtlich altassprische Stufenppramiben waren, fie angenommen haben. Diefe Byramibenhugel haben wir bereits verfolgt von Babylonien über Niniveh und zu beiben Seiten bes Sindschargebirgs burch Mesopotamien bis Bir, und nach Rords fyrien herüber. Sie find wie ein Afteroidenschwarm, ber in breiter Baffe fich bewegt, und es follen allein in biefer Ebene von Aleppo noch über hundert bavon, dreißig bis hundertstebzig Ruß hoch, jum Theil mit Tempelreften auf bem Bipfel, ju finden sein 258). Sie verrathen und die Wege ber altbabylonisch affprischen Rultur. Wir werben fie in ben Raftellbergen ber alten Stabte Sama und Seme, unferer Sauptstationen auf ber geraden Strafe fudwarte, und werden

fie noch in Balilaa und bis unter eine Borftabt von Damastus hin erfennen. Sie gerftreuen fich fogar noch über Damastus und bas Saurangebirg hinaus in ben Ländern öftlich vom Jordan. Buerft war die Form ein Grab, wie wir in Babylon und Riniveh gefehen, biente bann als Unterbau eines Tempele, nach bem Borbild ber babylonischen Beluspyramide, ift aber unter jeder Bedingung brauchbar ale Raftell.

Aleppo liegt auf der schmalsten Stelle zwischen Euphrat und Mittelmeer, hier, wo ber Waarentausch von jeher eine große Stadt ernähren mußte. Früher war es Antiocien. Wenn wir von Aleppo westwarts weiter giengen, über ben Bach, ber biefes hiefige Gartenthal belebt — er kommt aus Norden von Aintab, einer bereits turfifden Stadt, die einen gang ahnlichen Raftellberg, und gleichfalls mit Quabern befleibet, befitt, und verliert fich einige Stunden sudwarts in einen Sumpf — wenn wir über diesen Bach und die Ebene und die nachsten Klippenhugel hinwegritten, bann famen wir in die große und prächtige Ebene bes Drontes hinab. Der Orontes, Sprien's größter Fluß, tommt fern aus Guben gwiichen Libanon und Antilibanon hervor. Wir feben von ber Citabelle Aleppo's aus bas Ruftengebirg, bas ihn vom Meere trennt und nordwarts leitet. Dort, wo er um biefes Gebirg herum ben Beg für seinen rafchen Lauf nach bem Mittelmeer sucht, liegt Untiochia antiodia, am Nordfuß ber Berge. Roch fteigen die herrlichen alten Mauern und Thurme an ben steilen Sugelseiten hinauf und spannen über bie Schluchten weg, um einen Theil biefer Bergabhange in ben Umfang ber Stadt mit aufzunehmen. Der Reft ift bas ebene Land bis jum Strom, beffen Ufer gleichfalls von ber Mauer begleitet wirb. Dort, ber Drontesbrude fubwarts gegenüber, liegt die heutige Stadt Antafia, und überläßt ben übrigen Theil bes alten Stadtbobens bis an's öftliche, biesseitige ober S. Paulothor ben Maulbeerund Drangengarten. Der Ort foll einer ber erquidlichften von ber Belt fein, gefund, und gereinigt durch die Baffer, welche häufig vom Bebirge herab durch die Gaffen fturgen. Die in turfischer Beise wohllebende Bevolferung ift auch frei von ber Beifel Aleppo's, jener eigenthumlich bosartigen Beule, die fo langfam reift und im Un-

geficht, felbft ber iconften Aleppinerin unvergängliche Spuren gurudläßt. Dben, wo die Stadtmauer gidgadförmig und fo fteil hinauffteigt, bag auf ihrer Sohe niemals ein ebener Bang, fonbern nur Treppen anzubringen waren, überfieht man ftromaufwarts bie reichen Beibegrunde am gewundenen Oronteslauf und am großen Lanbfee Antiochien's, eine Gbene, die bes ebelften Ertrags an Buderrohr ic. fähig mare, die aber großentheils nur ben Turkomanenhorden als Weibe bient. Stromabwarts sehen wir bas Meer und ben hohen Berg Rafius fudweftlich, einen heiligen Berg ber Phonifier. Gine Daln Daphne, ber Schluchten in jener Richtung mar ber Lorbeerhain Daphne, einft ein üppiger Freudenort ber Antiochener. Daybne, ägyptisch Taphne, Gemablin bes Dichtergotte Mui, Phobus, ber in ben griechischen Apollon übergegangen 200), ift bei berfelben Belegenheit eine griechische Rymphe geworden. Man findet noch ben Ort, wo bie flarften Quellen in ber Schlucht als gange Ratgraften berabfturgen, verschiedene Muhlen treiben, fich wieder im uppigften Baldwuchs vergraben und ihren Weg durch Myrthen, Lorbeer und Dleander nach bem felfigen Orontesbett fuchen 261).

Erbbeben.

Aber diefe steilen Mauern und felsspitzenerklimmenden Thurme von Antiochien's Rudfeite follen erft aus Raifer Juftinian's Beiten sein, ber die Stadt in engere Grenzen zusammenzog, als fie nach bem Erdbeben erneut werden mußte. Bielleicht fein Plat in ber Welt hat fo viel gelitten als biefer, und ift fein Bunder, wenn man heute noch bort glaubt, fie stehe über einem tiefen Bulfan. ju Raiser Trajan's Zeit sah man ben Givfel jenes Bergs Rasius wanten und ber anwesende Raifer felber floh aus ber fturgenden Stadt in ben Circus. Aber am furchtbarften waren bie Erlebniffe bes sechsten Jahrhunderts. Unter Raiser Justinian schwoll und kochte bie Erbe, und gieng die Stadt, die eben von festfeiernden Fremben überfüllt war, mit britthalbhunderttausend Seelen in Flammen unter. 3wei Jahre später famen abermals fünftausend, und gegen Ende bes Sahrhunderts noch einmal fechzigtaufend Menichen um. Maulwurf ftößt immer an berfelben Stelle.

Das alte Das ift Grund genug, wenn von der gepriesenen Prachtstadt untlodien. ber Seleuciden 202), die vom Gebirg bis-zum Strom, auf der vers

schwundenen Strominfel, und jenfeits lag, nichts mehr übrig ift. Rur bie Richtung ihrer Sauptftrage, parallel mit bem Strom, von Oft nach Weft und von Thor ju Thor, fast eine Stunde lang, last fic möglicherweife noch verfolgen. Sie bestand aus einem breifachen Saulengang, von vier Saulenreihen gebilbet, und war in ber Mitte offen, in ben beiben Rebenhallen gebedt. Wir finden bier bas ältefte Beispiel einer Anlage, bie in ben vorberafiatischen Stäbten noch oft wiederholt wird, und felber, wie wir feben werben, auf alteinheimische Borbilber jurudgeht. Eine andere Saulenftrage vom Bebirg nach ber verschwundenen Strominfel freugte jene erfte in ber Mitte. Wo fie zusammentrafen, gab es Anlag, burch Berbinbung von vier Thoren eine neue Prachtichau zu eröffnen. Bielleicht fant in ber Mitte bie vergolbete Erzfigur ber Schutgöttin ber Stabt unter ihrem offenen, von vier Saulen getragenen Tempelbach, wie bie Mungen ber Stadt es barftellen. Benigftens werben wir auf ähnlichen Rreuzungsplaten ber großen Saulenftragen ju Balmpra und Gerafa die Refte abnlicher Anlagen finden. Der Ronigspalaft auf ber Bergfeite nahm allein einen Biertheil ber Stadt ein, und ber Reft war voll von Tempeln, Theatern, Bafiliten und Babern und Balaften und Koloffalfiguren. Der Tempel bes Rapitolinis iden Jupiter von ber Sohe ichimmerte von Gold - alfo immer wieber affatischer Stil. Auch bie altefte driftliche Rirche, bie Ronftantin zu bauen anfieng, in achtediger Form, war mit Gold gebedt. Der Sain Daphne im Westen, ber allmählig eins mit ber Stadt wurde, hatte vier Stunden im Umfang und enthielt zwischen seinen mächtigen uralten Cypressen und Lorbeergruppen und flaren Quellfastaben abermals Tempel und Baber und Sotels fur jedwebe Luftbarfeit. Rein Bunber, wenn aus biefem üppigften Leben gerabe bie hartefte Astefe, wie wir es öfter erfahren, hervorgieng. Nordwarts, zwischen Aleppo und Antiochien, ift bas table Felsgebirg, auf beffen Bipfel noch bie Rloftergebaube und Rirchenruinen G. Speauten. meon Stylites' ftehn. Dort war ber Aufenthalt einer gangen beilige. Schule von Saulenheiligen. Aber ber erfte, ber bas Beifpiel gab, ber altere S. Someon wohnte nicht bort, sonbern am Beg von Antiochien nach ber Orontesmundung. Man findet auf einer

einsamen Berghöhe nordwärts vom Flußthal gleichfalls die Kirchenruinen in Gestalt eines griechischen Kreuzes und in ihrer Mitte das Fußgestell einer zertrümmerten Säule 2003). Das Fußgestell ist natürlicher Fels, und auf dieser Säule, um welche die ganze Kirche erst herumgebaut wurde, hat der h. Symeon über vierzig Jahre lang gelebt. Seine Macht war groß, denn er wirste Wunder von seiner Höhe herab, heilte die Kranken, die aus weitester Ferne kamen, und warb Unzählige für das Christenthum. Ein byzantinischer Kaiser schiedte ihm Gesandte und ließ nach seinem Tod jene Kirche um den Ort seines heiligen Wirkens bauen. Bei'm Leichenbegängniß war ganz Antiochien zugegen.

Alfo von ber alteren Stadt felbft haben wir nichts mehr übrig, als vielleicht die Spur vom Marmorboben jener ftolzen, ftabtburch-, meffenden Salle, unter ber am Abend bei glangender Beleuchtung Antiochien sich zu ergehen pflegte. Alles Andere ift versunken, und nur von ben Bergabhangen im Ruden bes ebenen Stadtbobens muhlen die Regenwaffer fortwährend noch zahlreiche Munzen jedweden Seteucia. Gepräges und Titels an ben Tag. Mehr aber ware unten in Seleucia zu feben, ber einstigen Safenstadt von Antiochien. 3war war ber Orontes Schiffbar bis herauf, und konnte es wieber werben, trot feines rafchen Bangs in ben uppig grunen Feldengen unterhalb Aber ein eigener, großer und fester Safenplat war bereits von Seleufus, bem Grunder Antiochien's, fruher ale Untiochien felbft, unten in ber Stranbebene angelegt. Diefe fleine Ebene liegt nordwärts von ber Munbung, und foll in ihren Maulbeer- und Granatene und Drangenhainen, sowie icon bie Pfabe borthinuber, von parabiefischem Reig fein. Der Wein machft wilb, und giebt bennoch einen aromatischen Trank. Die ebelften Früchte Weftindien's und China's gebeihen in bem geschütten Binkel, wo bas gewaltige Felsgebirg Rhoffos im Norden abichließend bis an's Meer tritt. Dort, im letten Binfel, also entfernt von ber Orontesmundung, lag Seleucia. Man unterschieb fie von ber gleichnamigen Stabt am Tigris burch ben Beinamen Pieria, weil fie ben Macedoniern biefe ihre heimathliche Landschaft burch die Balberschatten und die Pflanzenbefleibung ber gadig fuhnen Berge im Norben und Guben

bes Orontes zurudrief. Heute noch ift bas brave, driftliche Bolf ber Gegend, bas in feinen gerftreuten Dorfern und Butten Seibe haspelt und Rofinen trodnet, förperlich icon und von altgriechischer herkunft. Seleucia, die obere Stadt, lag auf einer in die Meeresebene vortretenben Platte bes Gebirge von zweihundert fuß Sobe, ju ber nur ein einziger, in Fels gehauener Bidgadweg von einem unteren Thor aus hinaufführt. Bahlreiche Saulenrefte und Quaberwande find oben zwischen Bebuich und bebautem Relb noch zu finden. Dahinter, im Ruden biefes oberen Stadtbobens, erheben fich bie Felswände als noch höhere Stufe bes bis zu fünftausend Auf anfteigenben Bebirge. Unten in ber Ebene bavor lag bie Darft= und Safenstadt. Roch unterscheibet man ein inneres Beden, bas burch einen, einst burch Schleußenthore verschließbaren Ranal in Die See hinausmunbet. Dort bilben zwei hinaustretenbe, gewaltige Quaberbamme noch einen außeren Safen. Alles ift jest verfouttet, mit Schilf bewachsen und nur theilweis noch von flarem Baffer burchftromt. Diefes fommt aus einer Releschlucht binter ober jur Rechten ber oberen Stadtftufe, falls man biefe gegen bas Meer ichauend benft. In jener Felsichlucht sammelten fich wilbe Bebirgemaffer, welche ber unteren Stadt oft gefährlich werben mußten. Darum unternahm man ihre Banbigung burch ein großartiges Berf. Jene Schlucht wurde burch eine machtige Quermauer abgebammt und mittelft einer Schleuße nur fo viel Baffer in bie Stadt gelaffen, ale jur Belebung und Reinigung bes inneren Bedens nothig war. Der Reft fand seinen Abzug auf ber Nordseite ber Stadt burch einen felsgehauenen Ranal, ber oft jum Tunnel wird, an feinen offenen Stellen aber einen Kelsberg von theilweis hundert funfgig Fuß Bobe burchschneibet. An einer Stelle spannt eine Brude binüber und führen Treppen bis zu ber einstigen Bafferhöhe hinab. Graberkammern find in die Bande eingehauen, malerifches Bufchwerk rankt von ben Ranbern. Der Ranal enbete mit einem Bafferfall über bem Meer 264).

Benn nur Alles das in anderen Sanden ware! Seleucia, beffen Safen, deffen Tunnel fo leicht wieder nugbar zu machen waren, ift langst zum Ausgangspunkt bestimmt, wenn je eine Eisenbahn hier

auf ber schwalsten Stelle nach bem Euphrat hinüber spannen wird. Natürliche Schwierigkeiten sind keine vorhanden und der Weg nach Indien wäre noch näher als über Suez. Aber falls der Ranal von Suez auch den indischen Handel an sich reißen sollte, so müßte doch Seleucia wieder groß werden, sobald nur die Euphrat und Tigrisländer wieder zu der Kultur kämen, die ihnen gebührt. Aber statt diesen herrlichsten Ort der sprischen Küste wieder zu beleben, läßt man den Hafen Aleppo's zu Alexandrette oder Iskenderun, nordwärts, wohin die beschwerlichen und ihrer Anwohner wegen gessährlichen Gebirgswege von Antiochien hinübersühren. Zener Ort liegt in tödtlichen Morästen. Seine zahlreichen Gräber und bleichen Gesichter klagen den türkischen Stumpfsinn an, der nicht im Stande ist, noch den Willen hat oder nur zuließe, daß je ein Uebel abgeleistet oder nur vermieden werde 285).

Wie wichtig biese, nordweftliche Landschaft Sprien's ift, das lehrt auch die Erinnerung, daß jenseits dieser Berge, welche Antiochia im Norden gegenüber hat, und jenseits von Alexandrette, dem heutigen Hafen, auch die kleine Strandebene von Issus sich sindet. Dort, am innersten Winkel der Bucht, erlag das große Heer des Darius, das sich ungeschickt in die Berge verwickelt hatte, dem zu rechter Zeit umkehrenden Alexander, dem sie bereits im Rücken standen. Damit war Sprien und Aegypten genommen. Und als die Kreuzsahrer sich Antiochien's bemächtigt hatten und selber darin belagert wurden, und endlich mit übermenschlichem Aufgebot der ermatteten Kräfte das Belagerungsheer des Emirs von Mosul sprengsten, da war auch für sie der weitere Weg nach Jerusalem offen.

Rafairierberge. Wir sind noch zu Aleppo und wollen sudwarts weiter gehen auf der uralten Karavanenstraße über Hama und Hems nach Damaskus. Jur Linken oder oftwarts bleibt der endlose Bustenshorizont. Im Westen begleitet uns fern das Gebirg der Rasairier, einer seltsamen Sekte, halb mohammedanisch, halb driftlich und heidsnisch, wie wir eine ähnliche bereits in den Jeziden oder Teuselssandetern des Sindschargebirgs kennen gelernt, und wie wir eine weitere in den Druzen des Libanon sinden werden. Die Rasairier sollen zwar Namen und Lehre von Kufa am Euphrat bezogen haben,

find aber jedenfalls felber bie Ureinwohner ihres wenig befannten Bebirgs. Das Bebirg halt seine Bolfer feft, mahrend bie offene Ebene fie medfelt. Sie verfluchen Mohammed, halten beffen Schwiegerfohn Ali fur Gott, glauben an Seelenwanderung, laffen fic lieber fvießen als hangen, weil im letteren Fall die Seele nicht, wie fie foll, burch ben Mund entweichen fann zc. Beiber haben gar feine Seele. Bas in ben armen Ropfen hangen geblieben von ben unvereinbarften Dogmen, bas wurde barin festgehett burch blutige Berfolgung. Sie foweigen aber hartnadig über ihre Lehre, bie feine Marter ber Welt ihnen entreißen fonnte, und werben eben burch biefe, auch anderwärts erprobte Kraft bes gemeinsamen Beheimniffes und gemeinsamer Erfennungszeichen zusammengehalten. Wie alle ähnlichen Setten find fie verrufen als Rauber, Mörber und Lichtauslöscher - bas Lettere vom Begeben unzüchtiger Belage - find hinwiederum aber fleißig im Bebauen ihrer unergiebigen Thaler und tapfer in beren Bertheibigung. Die Pforte begnügt fich mit Tribut. Es ift nicht unnut, im Borübergeben von folden Buftanden Renntniß ju nehmen, mare es auch nur, um ju feben, wie viel verschiebene Rappen ber Menich, biefes leibenschaftliche Gewürm, unter bem Namen ber Religion icon aufgesett hat.

Riemanden hassen diese Rasairier mehr, als ihre einzigen 30-mastler. Mitwohner im Gebirg, die jest übrigens sehr herabgesommenen 36maslier, mit denen sie meist in blutiger Fehde lagen. Und doch
lehrt auch diese Sette die Gottheit Ali's, die Seelenwanderung,
verslucht den Mohammed, und hat durch ihren Stifter, Hassan,
ben Alten vom Berge, jeden denkbaren Irrsinn für sich ausbrüten
lassen. Sie haben aber in die Weltgeschichte sich mit blutigen Dolchspissen eingeschrieben, denn sie sind der Rest der Assassinen, der
Hassischen, jener Nation von Dolchmördern. Drüben,
auf dem diesseitigen Abhang, liegt die sinstere Felsenburg Masinad,
einst der Herrscherst ihrer Fürsten, welche den Dolch gehorsamer
Fanatiser nicht minder gegen rechtgläubige Kalisen als gegen christliche Kreuzritter senden konnten. Hier hat der ägyptische Sultan
Bibars ein Ende gemacht, nachdem kurz vorher auch die Stammveste des Ordens, Alamut, im Gebirge von Teheran, durch die

Mongolen gefallen war. Dort war es gewesen, wo man bie wachehaltende Jugend zuweilen im Opiumrausch auf höhere, paradiessische Burgterrassen versetze und in paradiessischen Umarmungen erwachen ließ, um sie dann, mittelst eines neuen Schlass, aber besreichert um eine fanatische Sehnsucht, in die Wirklichkeit zurückzussühren 2003).

Bir gehen subwarts burch bie weite Ebene von Station ju

Station, bie burch ruinenhafte Rhans bezeichnet werben, und haben, wenn es noch fruh im Jahr ift, nicht immer bas befte Wetter. Diefe Ebene, die oftwarts allmählig in die fprifche Bufte übergeht, ift theilweis bebaut, hat Saatfelber und Olivengruppen, ober verrath wenigstens burch Graswuchs und Blumenpracht auch in veröbeten Streden ihre ewige Fruchtbarfeit. Wir bleiben auf bem Raravanenweg, von welchem abzuweichen erft Wenigen vergönnt war. Und boch giebt es brüben im Orontesthal, wo ber Flußlauf am Fuß ber Nafairierberge nordwärts gieht, machtig verlodende Blate. Apamea. Bir meinen die Statte von Apamea, heute Famna, ber feleucis bifden Stadt, welche nach Strabo hoch über bem Drontes und seinem weibereichen Thal lag. Sie war Hauptquartier und Krieges schule bes feleucidischen Beers, und ftanben bort funfhundert Glephanten und ein Geftute von breißigtaufent Stuten. Diese Stadt wurde neuerdinge auf ihrer Bergplatte wiebergefunden, und zwar auf ber Oftseite bes Thale, bas burch eben biefe Sohen von unserer Sochebene getrennt wird 267). Das Thal ift obe und versumpft und im Sommer ben barbarifden Musfitofdwarmen überlaffen. ber alten Stadt, hinter einem mobernen Raftell, find noch großgrtige Trummerftude übrig. Man findet namentlich eine Saulenftraße, bie von Thor zu Thor, eine halbe Stunde lang, fich erftredt und bie einst gegen achtzehnhundert Säulen haben mußte. Doch find es nur zwei Reihen, und nicht von gleicher Bildung, fondern in regelmäßigen Abständen wechselnd, alfo fein freiftebendes Suftem, wie jene breifache Salle von Antiochien, fondern nur die vereinigten Borhallen ber verschiebenen Säuser, beren Säulenfront man in Reih und Glied geftellt hat. Das ift bie Urt, die wir bei Stabten zweiten Range noch öfter in Sprien, Diefer Beimath ber Saulenftraßen, finden sollen. Ratürlich erkennt man auch noch die freuzenben Querstraßen und die Trümmergruppen von Tempeln und Balästen. Die Gegend ist gefährlich, wie Alles, was abseits liegt. Doch sagt bereits Strabo, das Land südlich von Apamea sei von ben Zeltarabern bewohnt, welche nur, wenn sie den Sprern näher rückten, von deren Sitten Einiges annähmen. Also mit der großen Ebene stand es bereits ebenso, wie jest.

Bir erreichen bas Orontesthal oberhalb, wo es unferer geraben bama. füblichen Richtung in ben Weg kommt, zu Sama. Hama, Hamath der Bibel, ift ein Ort von unbestimmbar hohem Alter. Er war verheißen als Grenze Israels, und es scheint in ber That, baß er zeitweis von ihr erreicht wurde. Sucht man boch bas "Salzthal", in welchem David einst die Sprer schlug, noch fern nordwärts in ber Rahe von Aleppo. Die Stadt hama liegt im Thalbeden und steigt auf der Rord- und Gubseite zwischen ihren Garten an. Mitten barin ift ber alte funftliche Raftellhugel am Gubufer bes Fluffes, hat aber die Quaberbefleibung, die nach Art bes Aleppokastells ihm eigen war, bereits verloren. Ungeheuere Bafferraber, vierzig bis fiebenzig Ruß im Durchmeffer, geben im Strom, um bas Baffer auch nach höher liegenden Barten und Saufern zu leiten. Stadt offen und ber Bufte nah ift, fommen um bes Bagare willen die Aenezehbeduinen, dieselben, die auch jenseits vom Euphrat ericheinen , jahlreich hereingeritten. Gine Raravanenftrage führt füb = weftlich nach ber Seeftadt Tripolis, zwischen jenem Rafairiergebirg und bem Norbende bes Libanon, wo ein offener Zwischenraum für die Hochebene bleibt, hinaus 200).

Bir kommen weiter durch dasselbe fruchtbare Flachland auf seme hems, die alte Emesa, wo noch ein Kastell, ähnlich dem von Aleppo, gleichfalls ovalrund und gleichfalls schief gepflastert, mit seiner Krone von Burgruinen steht. Absätze von alten Terrassensstufen sind an dem kunstlichen Hügel noch zu unterscheiden. Er mag einst den Sonnentempel getragen haben, von dem wir dei Geslegenheit von Heliogabalus' Kaiserwahl hören. Dieser Tempel war reich mit Gold und Silber ausgekleidet, also ganz, wie wir in dieser assatischen Stilgemeinschaft es gewohnt sind. Götterbild

mar ein schwarzer, mit kostbaren Gbelfteinen gefaßter Stein. Solche fegelförmige, vom himmel gefallene Steine werben uns als phonis fifde Götterbilber noch öfter begegnen. Seliogabalus nahm ihn mit nad Rom, wo ber Stein bei'm Gingug auf einem mit vier weißen Roffen bespannten Bagen ftand, beren Bugel ber junge Raifer felber bielt. Auf bem Balatin befam ber Gott von Emeja feinen Tempel, wurde von fprischen Frauen mit üppigem Tang gefeiert, mahrend ber römische Senat, gleichfalls in aftatischer Tracht, bie Tempelbienfte verfah 200).

Colefprien.

Von Hems führt die Karavanenstraße öftlich um die Vorberge bes Antilibanon am Rand berfelben Bufte auf Damaskus weis Wir wollen aber ftatt beffen erft einlenken in bas große Sochthal Sprien's, Colefpria, bas hoble Sprien genannt, bas zwischen bem Antilibanon und Libanon sich öffnet und hier an seinem Nordenbe am weitesten ift. Der Libanon lagert auf ber Meerestufte ber, und machft hier, furz bevor er ausgeht, als Gebel Machmel ju feiner hochften Sobe, b. h. ju ewiger Schnechobe an. Der Untilibanon, ber ihm fast parallel läuft, ift nicht hier, sonbern ents gegengesett am sublichen Ende als Gebel Schech ober großer Bermon am höchsten. Dazwischen ift ein Thal, vier Tagereisen lang, bas felber ichon breitaufend fuß über bem Meer liegt, und ben Libanon, ber es barüber trägt, noch fünftausend höher fteigen fieht. Es entläßt ben Afi ober Orontes, beffen oberfter Lauf ihm noch angehört, nach Rorben, öffnet fich aber auch nach Guben und leitet jenfeits einer taum bemerkbaren Wafferscheibe ben heutigen Litann, alten Leontes, in jener entgegengesetten Richtung fort. Das Thal ift immer noch einige Stunden breit, bis die Bebirge fich fo nabe kommen, daß der früher so träge Strom zwischen ihren Kelsenwurzeln hindurch in furchtbaren Schluchten hinausbrechen muß, um endlich nordwärts von Tyrus beruhigt in die See zu gehen.

Denfmal

Wenn wir von hems her, am See von hems vorbei, in biese Dorf bermet. offene Thalebene eingegangen find, bann haben wir bort, wo fie zum erstenmal sich verengt, nach bem Fuß bes Libanon hinüber zu wenden, um eines großartigen Denkmals willen, bas bort auf einem seiner fieilen Borberge ftehen follen). Wir finden und erklettern biefen

Berg, Ramua el Hermel genannt, hinter bem heutigen quellenreichen Dorf Hermel. Das Denkmal ist ein stebenzig, achtzig Fuß
hoher Quaberthurm ohne Thur und Fenster und ohne wahrnehmbare Rammer seines Innern. Der untere Theil ist ein Würfel
von dreißig Fuß Höhe mit Pilastern an den Ecken, schwerem Gesims, und ist nach oben auf allen vier Seiten mit stark heraustretenden Figuren von Mensch und Hund, Eber und Gazellen zc., also
offenbar Jagdscenen, bedeckt. Darüber, nur wenig zurücktretend,
steht ein ähnlich hoher Würfelbau, gleichfalls mit Gesims und Pilastern, und das Ganze endigt mit einer Phramide. Berwitterte
Reilschrift scheint die Darstellung erklärt zu haben. Zedenfalls ist
das Denkmal altassyrisch oder sprisch, sicher ein Grab, denn es
gleicht am allernächsen dem Regelthurm von Absalom's Grab,
das wir im Kidronthal unterhalb Jerusalem sinden werden.

Wir haben gesehen, wie die babylonischen Byramidenberge, Byramiben beren Bestimmung es war, sowohl Grab ale Unterbau eines Tems Grabtburme. pels zu fein, ober auch bas Lettere allein, fich über Riniveh und bas nördliche Mesopotamien berüber auch zahlreich in Norde fprien einstellen. Sie bienen mit ihrer aufgethurmten Daffe gulebt namentlich ale Raftell. Aber bamit verzichten fie auf ihre urfprunglichste Aufgabe, eine Graberform zu fein, ober biefe Aufgabe hat fich von ihnen losgeschält und ein neues Rleid gewonnen in einer Bestalt, beren erstem Beisviel wir hier begegnen 271). Erinnerung an die Stufenpyramibe ift auch in biefer feineren Blieberung ber sprischen Braberthurme noch genug vorhanden. Sie heben quabratifc an, ruden mit einem zweiten Burfelbau etwas ein, und beden bas Sanze mit einer Byramibalfpite. Daß wir aber bie fleinsten mit ben koloffalften Formen überhaupt vergleichen burfen, bas hat uns bas Grab bes Cyrus ju Pafargaba, biefes noch getreuere Rachbild bes babylonischen Belustempels gelehrt. Wir werben ben ppramibalen, fprifchen Graberthurm außer ju Jerufalem namentlich auch auf ber phonikischen Rufte zu Tortofa, b. h. in ber Tobtenftadt ber gegenüber liegenden Infel Arab finden. Ja biefe letten Entel ber agyptischen Byramiden find fogar auf afritanischen Boben wieder übergesett, zu Rarthago, und reichen bis in's innerste

Afrika. Hier in Syrien wird ber untere quadratische Theil burch Halbsaulen ober Pilaster architektonisch gegliebert. Wir werden in Rleinasten sehen, wie diese Halbsaulen zu ganzen Säulen werden, z. B. an jenem geseierten Denkmal griechischer Kunft, dem Maussoleum zu Halikarnaß, wie ste aber auch dort noch basselbe afiatische Pyramidalbach tragen.

Orontes.

Am Morgen kommen wir, eine Stunde weiter sudwarts, zur Orontesquelle. Der klare kalte Strom, von prächtigen Sykomoren beschattet, bricht bereits als ganzer Strom unter dem Libanon hervor. Den Ramen Orontes soll er von einem Riesen Orontes haben, den der griechische Gott Dionysos bezwungen und hineinzgestürzt habe \*\*\*1). Dionysos ist der ägyptische Osiris, und der Riese, der im Götterkamps von Osiris Dionysos Zeus \*\*\*1) bezwungen und in den Ril gestürzt wurde, Riemand anders als dessen Bater, der böse Zeitgott Seb-Kronos. Dieser machtvoll hervortreibende Orontes aber soll nach hiesiger Sage unterirdisch aus dem Ril kommen 274). Wir werden später auf der andern Seite des Gebirgs sehen, wie diese ägyptische Sage von Osiris Dionysos auch in ihrer weisteren Entwicklung hier am Libanon heimisch ist.

Aber wir muffen heute noch nach Baalbet, bas fudwarts auf Baalbet. ber andern Seite, am Abhang bes weniger hohen Antilibanon Es ift die vollkommene Thalebene, mo 3. B. die Bache von Baalbet felber nicht miffen, wohin fie fich wenden follen, und aus Unentschiedenheit in ben Saatfelbern fich aufzehren laffen. wir aber noch fo mube im Sattel find, wie wird bas vergeffen, wenn plöglich die hohen Tempelfäulen von Baalbet über uns in ben Rachthimmel fteigen! Es geht an ber heutigen Stadt vorbei nach bem westlichen ober hinterende ber Burg, wo oben bie beiden Tempel ftehn, und wo ein Bidgadweg über riefenhafte Rapitale und Säulentrommeln, ben Trummerfturg ber Tempel, gwischen biesen hinauf in ben großen Borhof führt. Dort wird bas Belt aufge-Wir sehen biefen Sof gefaumt von Priefterpalaften schlagen. ober wenigstens vorn offenen Kammern und Nischenreihen bes reichsten römischen Stile, und feben nach hinten bie beiben Tempel, von benen ber Tieferftebenbe jur Linken noch maffenhaft und gang ift,

während der Höhergetragene und einst noch kolossalere rechts, nur einen Theil seiner Saulenstanke aufrecht erhalten hat. Es ist die Flanke, die dem andern Tempel zunächst gegenüber steht. Sein ganzer übriger Raum bleibt leer, und es sind auch aus jener Flanke nur sechs Saulen, die aber ohne Lücke ihr gemeinsames Steingebälk noch schwindelnd hoch in die Lüste tragen. Diese sechs Saulen versichieben sich hinter die vorderste, im Prosil gesehen, als ob sie eine einzige wären, erweitern sich zu einer geschlossenen Wand, wenn wir rechts nach der Seite gehn, lösen sich auf und lassen den Hinmel durchscheinen, wenn wir noch weiter rechts treten, sind aber stolz und fühn und bewundernswerth in jeder Perspektive. Der Mond steht darüber, derselbe, der in diesem Augenblick auch in die Riesenhalle von Karnak leuchtet, und von dort die hier nichts gleich Großartiges weiß, es müßte denn in den Felsspalten des peträischen Arabien's sein, wo er auf die Felsengrabtempel von Petra scheint weit.

Wir haben bisher auf unferm Streifgang nach affprifd-pho-tempelnit. nifischer Runft allenthalben bie Erinnerung an babylonischen Byramidenbau in ben noch ftebenben Denfmalen gefunden, und bie Erinnerung an ben goldschimmernben babylonischen Tempelftil wenigstens in ben hiftorischen Rachrichten mancher Orte, wie hierapolis, Emeja 2c. Aber bie Tempel felber find verschwunden, und wenn wir hier auf biefer größten Tempelburg lagern, bann find wir wiederum nicht von affprischephönikischen, sondern von den bauerhafteren korinthischerömischen Formen umgeben. 3mar gehören biese ihrem Ursprung nach allerbings bem Orient an. Wir finden die f. g. forinthische Saule bereits unverkennbar auf ninis vitischem Stulpturbilb 278), wo fie einen hangenben Barten tragt. Aber seine Ausbildung hat dieser Still in Europa erlebt und ift von bort hierher zuruckgekehrt. Das andert an unserer Theilnahme für ben Ort nichts. Wenn die Runftgeschichte nicht ein bloser Formenfram sein will, sondern die Lebensabern einer Rulturbewegung ju verfolgen ftrebt, bann gehören bie Tempel von Baalbef nicht ber römischen, sonbern ber morgenlandischen Runft an. Wer altbeutsche Bebichte fucht, und ben urfprunglichen Tert nicht findet, fondern nur eine lateinische lebersehung, bem wird die lettere willfommen genug

fein, und er wird fie nicht zur romischen, sondern gur beutschen Litteratur rechnen. Die Tempel von Baalbet find eine lateinische Ueberfenung ober Erganzung altsprifder Fragmente und eines alt fprifden Plans. Wir find jum erstenmal bier in einem Tempelhof, in welchem bie gange Bracht eines morgenlanbifden Götterbienstes sich entfalten konnte. Sierher durfen wir die goldburchwirften Brieftergewänder und Tigren, die von Weihrauch bampfenden ober vom ebelften Bein triefenden Altare, Die uppigen Frauentange benten, wie fie aus bem Dienft jenes gleichfalls fprifchen Sonnengottes ju Emefa gemelbet werben 277). Wir wiffen, bag aus religiöfem Gifer auch hier ju Baalbef die Tochter bes Landes fich preisgaben, bis bas Berbot Ronftantin's bazwifden trat 278). Es ift ber erfte erhaltene Tempelhof, bem wir begegnen tonnen, benn jene von Babylon und Rangovar find kaum in ben außeren Umriffen noch aufzufpuren, und ber von Sierapolis ift nur in ber Befdreibung vorhanden. Andere aber werden wir später zu Palmyra und Jerus falem finden.

Berballe.

Wenn wir am Morgen, wie gewöhnlich, eine folgerechte Ums icau halten wollen, bann beginnen wir naturgemaß auf ber Oftseite. Dort war die Vorderfront ber gangen Unlage, bestehend aus einer breiten Säulenhalle von zwölf Säulen, beren Fußgestelle noch stehn, weil eine faracenische Mauer fie aufgenommen hat. Die gleich breite Treppe, Die einst heraufführte, fehlt. Bu beiben Seiten ber Salle aber waren vierfeitige, gefchloffene Flügelräume, Die nach außen mit forinthischen Vilastern geschmuckt find. Saracenische Berbefferung hat aus jedem der beiden Räume einen Festungs: thurm gemacht. Nämlich hier am Borberen be ift bie Burg am wenigsten boch, und machft nur nach hinten, weil ber bebaute Brund, aus bem fie auffteigt, borthin um fo viel tiefer ift. Wir treten burch bie Rudwand unserer Salle in einen fecheseitigen, mit Rammern gefaumten Sof. Die Breite einer feiner feche Seiten, alfo die Breite, mit welcher er an ben Ruden ber Salle anschließt, ift geringer als biefe felbst, so baß beren Flügelkammern ober Thurme ihn nach beiben Grober fof. Seiten überragen muffen. Aus biefem fechsedigen fleineren Sof treten wir in ben machtig weiten vierseitigen Sof, ber zu beiben Seiten

noch bedeutend weiter ausgreift als felbst jene Vorhalle mit ihren Flügelgemachern. Er ift gang und gar mit Rammern gefaumt, welche abwechselnd halbrund ober vieredig, nach vorn aber offen find. Sie hatten bort Saulen, welche jest fehlen, ober nur in ihren Stumpfen noch ragen und liegen, fammtlich aber aus agyptischem Granit ober Borphyr bestanden. Go ftehen fie auch noch unten in ber ruinenhaften Dofdee von Baalbet, offenbar von hier verfcleppt. Die halbrunden Raume an unferem großen Sof haben innen Rundbogennischen, zwei übereinander, einft fur Statuen bestimmt, mifchen forinthifden Bilaftern. Die geftredten vieredigen Raume mit benen fie abwechseln, find gleichfalls mit Bilaftern, von benen eine obere Ordnung auf ben Ropf ber unteren tritt, bezeichnet. funfelt Alles von Pracht und Reichthum.

Diefer weite vieredige Sof ift nur nach jenseits offen, wo in Grober seiner Mitte, sedoch in geringerer Breite ber große Tempel anschloß. Auf biefen größeren Tempel bezieht fich bie gange Anlage allein. Mit seiner Breite entsprach er ber Front jenes fleineren fecheedis gen Sofe, ber, ihm gegenüber, fich gwifden ben großen vierfeitigen hof und bie wenig tiefe Borhalle einschiebt. Er hatte felber gehn Saulen in Front, und neunzehn, wie es icheint, in bie Flanke. Das geht aus den Ausgestellen hervor, die noch auf dem Blat find, benn von ben Saulen felbft fteben, wie gefagt, nur noch feche aus der Flanke links. Bollendet ift aber ber Tempel gewesen, sonft hatte man nicht ihm zur Seite, links bort an die Suftweftede bee vierseitigen Sofe spater ein neues Stud Terraffe angehangt und auf biesen tieferen Grund, ber die Symmetrie ber Anlage aufhebt, ben zweiten, weniger foloffalen, aber immer noch ftaunenswerthen Tempel gestellt, parallel mit bem großen. Diefer zweite Tempel ift wohl gemeint, wenn wir boren, bag Raifer Antonin einen Jupitertempel in Sprien gebaut, ber ein Weltwunter war 279). Ginen Jus pitertempel verrathen nämlich bie Darftellungen über seiner wohlerhaltenen Klankenhalle, berfelben, bie ber höheren Terraffe bes großen Tempels zugewendet ift. In ben bortigen Dedenfelbern, hoch oben ober herabgefturgt, findet fich j. B. Leba mit bem Schwan, Banns med vom Abler entführt, also eine romische Auffassung bes babylos

nifden Bel und Planeten Jupiter. Dann bleibt aber fur ben großen Tempel nichts übrig, ale bem Baal bes Simmele, bem Sonnengott geweiht zu fein. Baalbet heißt griechisch Seliopolis, Seltsam genug, über biefen Tempel, ber einer ber Sonnenstadt. größten römischen Stils war, fehlen uns alle Rachrichten. Und boch ift er groß, daß der Libanon, dem er gegenüberfteht, felber auf ihn ftolg fein fann. Die genannten feche Saulen, die ihr gemeinsames Bebalf noch emportragen, und, trop ber allgemeinen Felbflucht ber anbern, es nicht abwerfen wollen, fie find sammt biefem zwei und fiebenzig Ruß hoch. Sie bestehen jebe nur aus brei Studen und haben im unteren Durchmeffer achthalb Fuß. Es ift mahr, fie könnten noch fraftvoller, ihre Rapitale im Berhaltniß ftarfer fein. Sie gehören, wie man ju fagen pflegt, in die Beit bes Berfalls. Und wenn wir felber in fritischer Schule aufgewachsen find, und auf ben tief inneren Sinn ber Kormen spekuliren, bann werben wir biefe Riefen befritteln, bis uns die Augen aufgeben und wir ben gangen Plunder mit Scham bei Seite werfen. Um allen Sinn für Großes und Geniales abzutödten, bagu ift nichts geeigneter, als unfere berzeitige Runftphilosophie.

3weiter Tempel.

Bir fteigen hinab jum zweiten Tempel, beffen Borberfeite burch faracenische Feftungemauern verbaut ift. Balb nach bem Kall von Damaskus war Baalbef in die Banbe ber Caracenen ober Araber gefallen. Sie haben die Zinnenmauer an ber Außenseite fogar auf bem Saulengebalf felber herumgeführt. Wir muffen burch ein enges Loch ichlupfen und haben faum ben Blat, aufzuschauen vor bem Prachtportal bes Tempels, bas mit überreichem Ornamentband gesäumt ift. Der Schlußstein des Thorgewölbs hängt nur mit ben außersten Ranten noch oben, und ber Abler, welcher auf bie Unterfeite bes foloffalen Blode geprägt ift, schwebt hochft bebenklich über une. Wird er noch halten, bis wir hindurch find? Im Innern, bas ohne Dede, und ziemlich verschuttet ift, find abermals bie Banbe unten mit runben, oben mit giebelgefronten Rifden ausgebildet, und große forinthische Salbfaulen bazwischen tragen bas Befims barüber. Der innerfte Theil war eine höhere Stufe, fo wie es Lufian vom Tempel ju Hierapolis ergahlt.

Treten wir wieder heraus durch die bedrohliche Pforte und die Saracenenmauer davor, so stehen wir vor einem saracenischen Laftellsthurm, der in reinlichem Quaderbau aufgeführt ist und über seinem Eingang, nach dem Hof zu, ein zierliches Tropfsteingewölb hat. Es ist ganz hübsch, und bennoch lächerlich anzusehen, wie ein Modes dämchen neben dem marmornen Imperator.

Der gange große vierseitige Sof ruht auf Bewölben. fonnen in ben Tunnel eintreten, ber fich zwifchen beiben Tempeln, bem tieferen und bem höheren öffnet, und unter ber gangen fublichen Langenseite bes Sofs hindurch führt. Der vierseitige Sof, haben wir gefagt, überragt mit feiner Breite nach beiben Seiten sowohl ben großen Tempel, ber im Weften, ale ben fecheedigen Sof, ber im Often aufdließt. Diefe überragende Breite lange ber gangen Gud- und ber gangen Nordseite mit jenem Saum von Brachtgemachern fteht auf zwei Bewölbtunneln berfelben Richtung. Sie waren untereinander burd Quertunnel, die jest vermauert find, verbunden. Der Tunnel, in ben wir eingetreten, ber Tunnel ber Gubfeite, zeigt in seinen Schlußsteinen, soweit fie in ber Dunkelheit zu erkennen find, zuweilen Portraitbuften und romifde Buchftaben. Aber tropbem burfte ein alterer Unterbau ju unterscheiben fein, ber burch größere Blode, andere Steinfarbe, fogar burch ben Unfat eines urfprunglichen, weniger hochgespannten Gewölbes erkennbar wird 200).

Sicher einer andern und unbestimmbar älteren Zeit, als ber Die römische Ausbau, gehören die unerhört großen Blöcke in der weste kunder. lichen und nördlichen Burgwand. Im Westen, dort wo einst das Hinterende des großen Tempels oben stand, sinden wir in einer Höhe von dreisig Fuß eine Reihe von drei Quadern, wovon jeder bei vierzehn Fuß Höhe, zweiz, vierz bis achtundsechzig Fuß in die Länge mißt. Wan sindet das Ende kaum, wenn man Einen davon in der Quaderzwand mit dem Blick zu verfolgen anfängt. Aber damit war die altzsprische Kraft auch erschöpft. Der obere Theil ist römisch und arazbisch, und nur im benachbarten Steinbruch des Antilibanon steht ein ähnlicher großer oder noch größerer Quaderstein, der auf seine Beförderung harrt. Auf der ganzen Nordseite ist gleichfalls ein altzsprischer ober phönikischer Unterbau kolossaler Quader, die immer

Die Bewölbtunnel bes Unterbaues. nur an ben Fugen glatt behauen ober gerändert sind, zu verfolgen. Dort hat aber die römische Mauer sich nicht auf sie gesett, sondern erhebt sich eine Strecke hinterwärts, um die einstige Rordslanke des großen Tempels zu tragen. Zwischen beiden Bänden ist eine Art Graben, der als Garten bebaut wird. Wir sehen, weit gebracht hatte es die einheimische Art noch nicht, bevor sie vom römischen Stil, wir wissen freilich nicht nach welchem Zwischenraum, ersett wurde. Da aber der Handelsweg von Thrus und Sidon herauf nach Baalbet, und von hier weiter nach Damaskus und Palsmyra seinen ganzen Schwung doch wohl erst in Palmyra's Glanzzeit erreicht hat, so wird der riesenhaste Entwurf, der unvollendet bleiben mußte, schwerlich in viel früherer Periode gemacht sein.

Libanon.

Wir haben gegenüber ben Libanon mit seinen fcarfen Schneefanten. Da er aber biefem Sochthal Colefprien mit seinem bochften Ramm am nachften liegt und alle feine Flußthaler nach ber Deerfeite entfendet, fo liegen auch alle Rultusftatten und Denfmalrefte jenfeits. Wir werben in biefe Thaler hinaufschauen, wenn wir außen auf ber phonikifden Rufte vorübergeben. Bon unserem Sodthal aus wurde es indeß gar fein fehr hohes Steigen brauchen, 3. B. über bie freundliche Stadt Sachle, eine halbe Tagereife fühmarte, wo man querft wieber driftliches Glodengelaute hort - um über Schneefelber und Garten von Alpenrosen die Baghobe ju erreichen und einen ungeheuren Meereshorizont zu haben. icheint fich in ein bunkelblaues Gewölf zu verlieren; wenn wir biefes Bewolf aber langer betrachten, fo werben feine weißen Schichten allerdinge Gewölf bleiben, aber bas Dunfelblau barüber ift abermals Meer. Es hat eine Sohe, von fo hohem Standpunkt aus gefeben, baß wir fast fur's Festland bang werben, und lernen konnen, bag bie Erbe und mit ihr bas Meer rund fei.

Beg nach Damastus.

Wir wenden uns borthin vorerst noch nicht, sonbern gehen burch ben Antilibanon subwarts auf Damastus. Es sind flache Thaler und tiefere Schluchten, bei übrigens kaum bemerkbarer Bassersscheibe. Wir lagern die Nacht über einem Abgrund bes Barada, und halten Tags barauf eine erquickliche Rast am Fibschaquell, ber in reißender Gewalt, aber wunderflar aus seinem Felsenloch hers

porbricht, als hatte er muthenbe Gile, nach Damaskus zu kommen. Auf bem Quaberbamm vor ber Raffeehutte figend, icopfen mir, faft ohne und ju buden, aus bem Strom, ber und ben Becher faft ents reifit. Aber am felben Abend reiten wir noch auf eine Ralffteinhobe por, beim Ruppelgrab eines Beiligen, und haben unter uns einen Anblid, wie Beniges in ber Belt. Das ift bie große gelbe Stabt Damasfus inmitten ihres ungeheuren Baumgartens, ber außer ihr noch Dutenbe von Dörfern verbirgt. Er ift vielleicht gerabe im Sonee ber Aprifosenbluthe und wird burchbligt von ben Rluffen ober Klußarmen, mit benen ber Baraba, ben wir seither tief zu unferer Rechten hatten, fich hinabfturgt. Wir feben in ber Stadt bie große Moscheefuppel und bas Minaret, auf bas, nach hiefiger Sage, fic einst Jefus nieberlaffen wirb. Bierzig Jahre nach Untergang ber Belt foll in biefer Mofchee noch gebetet werben. Ueber bem Sangen ichimmert ber ferne Buftenhorizont. Sinter und im Gudweften fteht bas Schneehaupt bes großen hermon, hauptfuppe bes Antiliban on.

Befanntlich ift Damastus die einzige Stadt in Aften, die vor Alters groß war, und es heute noch ift. Selbst Timur, dem es boch gelungen ist, so manche Lebensquelle gründlich zu verstopfen, wie die Städtetrümmer Asien's heute noch ausweisen, er konnte wohl die große Moschee und die Tausende, die sich hineingestücktet, mit Holz verbauen und verbrennen, nicht aber die Lebenskraft der herrlichen Ghuta, dieser Gartenebene vernichten, welche immer wieder ein Dasmaskus haben wird. Das Alter der Stadt ist unbestimmbar. Abrasham's Knecht, Elieser, war von Damaskus. Das Dorf oder die Borstadt Salehineh, auf der Bergseite, das wir zur Linken lassen, liegt an einem babylonischen Backseinhügel, und eine Tafel mit einer assyrischen Königssigur ist bereits aus dem dortigen Schutt zum Borschein gekommen est).

Wir wissen, was wir im Innern ber Stadt zu erwarten Das Innere haben und werden keinen Anstoß nehmen an den schlechten Gassen Damastus. zwischen elenden Lehmwänden, wo mitten auf der Straße im Loch eine Hundin ihre neugeborene Brut bewacht oder das Aas der Ragen fault. Dafür täuscht uns auch der gepriesene Reiz des Innern

ber Säufer nicht, 3. B. im eigenen europäisch bedienten Sotel, wo mitten im Marmorhof fich bas geräumige Bafferbeden erhebt, wo die Divanraume, einige Stufen höher, aber ohne Borbermand, fich öffnen, und arabestenreiche gefchloffene Bemacher neben fich in ben Eden bes Hofs haben. Ein paar große Drangenbaume fteben im Sof, eine Rebe flettert bis auf's Dach, die gahme Bazelle fest über ben glatten Marmorboben, ber feurige Wein bes Libanon fteht auf bem Frühftudstisch. Die Gaffe braugen führt nach bem großen Bagar, in beffen Labyrinth wir nur allmählig uns tiefer hineinwagen, weil fonft ber Rudweg verloren geht. Berlodend find feine Sugiafeiten, jene burchicheinenben, weichen Stangen von eingetrodnetem Trauben- und Aprifosensaft. Die Aprifose, Mischmisch, ift bie hauptfrucht von Damastus und wird getrodnet als Brotfuchen genoffen. Wir schauen in ben großen Rhan, ber fich in ben Bagar Aban Mffat. öffnet. Rhan Affad, wo die hochbelabenen Rameele bineinlenken, um in ben gewohnten vier Tempo's, erst in bie Borbers, bann in bie Sinterfnie, bann auf bie Bruft, bann auf's Sintertheil ju finten. Der hof, mit ber unentbehrlichen Fontaine in feiner Mitte, ift von Arkaben gefäumt, worunter bie Waaren ruben. Darüber, Alles von weiß und ichwarzem Marmor abwechfelnd, ift ein Sallengang, welcher bie fuppelgebedten Bemacher ber Raufleute hinter fich hat. Und weiter in berfelben Bazarstraße öffnet sich ein Blid in ben großen Moscheehof. Wir werben so viel ober so wenig bavontragen, als alle unsere Borganger, zumal wenn wir bem albern fangtischen Bolf nicht die Ehre anthun, fie merten ju laffen, bag ihre Dofchee uns intereffirt. Gie ift bebeutfam in ber Befchichte ber Stabt, benn fie erete mar einft bie driftliche hauptfirche Sankt Johann bes Täufers. Als ber unaufhaltsame Chalib beim erften grabifden Eroberungefturm bie Stadt von ber einen Seite erfturmt hatte und morbend einbrang, ergab fich die andere Salfte freiwillig bem milberen Abu Obeibe. In ber Mitte ber Rirche trafen beibe Barteien gusammen. Bas gur eroberten Sälfte gehörte, wurde mohammebanisch, bie andere Sälfte blieb driftlich, bis ein fpaterer Ralif die Chriften hinausbrangte, um aus bem Bangen ein Bunbermerf arabischer Runft zu machen. Er hatte aber awölftaufend driftliche Arbeiter nothig, im Jahr 705,

bie er vom byzantinischen Kaiser eintrieb, mit ber Drohung, ihm sonft Alles in Stude ju hauen 2016). Aber die Befchreibungen arabifcher Schriftsteller find niemals geeignet, und ein architeftonisch flares Bilb ju ichaffen, fo wenig ale bie hebraifden beim Salomonischen Tempel, und ber Butritt ift, wie gefagt, verwehrt. Das alberne hiefige Bolf wird am beften burch feine befannte Rlage vor Ibrahim bezeichnet, als fie proteffiren wollten gegen bas ben Chriften eben erft zugeftanbene Recht, auf Pferden zu reiten. "Dann fei ja ein Chrift, ber zu Pferbe fibe, höher ale ein Moslem, ber zufällig zu Fuße gehe!" meinten fie. "So fteigt auf Rameele, wenn ihr noch höher wollt!" antwortet ber Bohlthater Sprien's, ber fo lang Sumpfe ausgetrodnet, Baume gepflangt, Dörfer gegrundet, Sospitaler erbaut, Raubhorben gebändigt, bis bas vereinigte Europa ihn wieber hinauswarf.

Damastus ift barum fo eingebilbet, weil es bie Pforte von Meffaner begegnen und im Bagar. Es find Jene Meffa ift. mit bem olivenfarbigen Beficht, schneeweißem Ropfbund und hellrothem ober buntgestreiftem Gewand - fcone, aber etwas weichliche Figuren. Obgleich nämlich Meffa über vierzig Tagereisen weit entfernt ift, fo ift boch Damaskus bie erfte Stabt von bort, ober wenigstens von dem ähnlich heiligen Medina an bis hier. Wenn wir in einem ber nachften Raffeehaufer Plat nehmen, tonnen wir und vom Gingug ber großen Bilgerfaravane, wie er gegenwärtig Enbe Dezembers mettapilger. ftattfindet, ergablen laffen. Das Raffeehaus, bas wir außer bem Bazar suchen, hängt über einem Flußarm ober gar einem Wasserfall bes Baraba, bamit ber nichtsthuenbe, rauchenbe Damascener ben ganzen Tag lang bem Waffer zusehen kann. Also beim Ginzug ber großen Karavane reiten die prächtig bunten turfischen Irregulairen voraus, entweder gefammelt um ihre großen grun und weißen Fahnen, ober in malerischem Langensviel auseinanderjagend. Dann kommt Felbgeschüt, von Rameelen ober Maulthieren gezogen; Beduinen aus Rebicht ober Nord- und Mittelarabien, bicht aneinander gefchloffen auf Dromedaren, die fie ohne Bugel blos mit einem Stab lenken und eintonig babei fingen. Sie find es naturlich, welche bas nothwenbigfte Geleit bilben. Run folgt ber Machmil, b. h. ein grunfeibenes Zelt, worin ber Koran ruht, und bas von einem Kameel getragen

wirb. Machmil ift bas eigentliche Seiligthum bes Jugs. Dahinter erhebt sich die große Fahne Sandschaf, gleichfalls zu Kameel, und folgt der Pascha, als Emir el Habsch, oder Führer des Pilgerzugs, umgeben von seinen Offizieren. Die Pilger selber auf ihren hochsaufgesattelten, aber mager gewordenen Kameelen bestehen aus allen moslemitischen Racen, die wir schon kennen gelernt, Perser mit der schafpelzmantel 2c. Dazu auch Rordafrikaner im weißen Burnuß, und Neger. Man empfängt sie mit Kanonendonner, und die ganze lange Straße vom Bab Allah oder Gottesthor ist dicht vollgedrängt, sowie alle Dächer der Häuser, namentlich mit den weißverschleierten Frauen. 228).

Unter ahnlichem Bomp geschieht vier Monate früher ber Ausjug. Da aber ber fromme Pilger außer seinem Seelenheil namentlich auch noch Moffakaffee gurudbringen will, fo nimmt er zum Austaufc Soube und Bantoffel und Shawle und europäische Bagren zc. mit. Die Karavane ift ein wandlender Markt, und um fo wichtiger, als fie faft bie einzige Lebensäußerung von Damastus ift. Duffen bod oft bie Raravanen, welche oftwarts burch bie Bufte nach Bagbab vorbringen wollen, wegen ber entgegenftebenben Bebuinenhaufen umwenden und den ungeheuren Umweg über Aleppo nehmen. hat fein Europäer ben Sabich ober Bilgerzug auf feinem gangen Weg begleitet, ber uns barum ziemlich unbefannt ift. In breißig Medina. Tagen wird Medina erreicht. Der große Moscheehof ift von Säulenhallen verschiebener Tiefe, bie mit weißgetunchten Ruppeln bebedt find, umgeben, und von außen hinter angebauten Saufern verftedt. Das Bange foll außerft folecht und ungleichartig fein. ber Suboftede ift bas bichte Bitter, an bas man mit ausgebreiteten Armen fich anprest, um seine Gebete herzusagen. Dahinter ift Do = hammed's Grab mit bem ber beiben erften Ralifen Abu Befr und Omar. Wer eintreten will, muß viel Gelb gablen, fieht aber nichts als bie geftidten Deden, mit benen bie Graber verhangt finb, und die man von Beit zu Zeit erneuert, um mit ben alten die Gul-Behabiten tansgraber ju Ronftantinopel ju bebeden. Die Schabe bes Grabes. soviel bie eigenen Pfaffen bavon übrig gelaffen, haben bie Bechabit en geplündert. Das ist die gewaltige, reformatorische Verbindung arabischer Stämme aus dem Innersten des Landes, die seit Mitte vorigen Jahrhunderts den Islam reinigen und den Dienst des Prospheten abschaffen wollte. Sie wuchsen zu einer furchtbaren und bestrohlichen Macht bis gegen Mesopotamien und Syrien, schlugen alle Türkentruppen, die endlich Ibrahim Pascha's Entschlossenheit durch einen zerstörenden Jug nach ihrer Hauptstadt Deraaiseh im innersten Mittelarabien dem Wechabitenreich ein Ende machte.

Einige Tagereisen hinter Medina trifft ber fprifche Sabich mit mena. bem agnytischen gusammen, welcher, ohne Mebing gu berühren, naber am rothen Deer gieht, und gleichfalls ein Dachmil ober beiliges Belt mit fich fuhrt. Sie fommen nach Deffa, wo auch bie anderen Buge, im Rorboften aus Bagbab über Sillah am Guphrat und im Guben aus Jemen nach einander eintreffen, Alles burch Lander, die uns faft vollig unbefannt find. Deffa mit feinen boben, fenfterreichen Saufern und breiten Strafen foll einen mehr europais ichen Anblid gewähren. Sein höfliches, loder lebenbes Bolt, bas bie Pilger möglichst ausbeutet, hat seine Olivenfarbe von ben jahlreich eingeführten abuffinifden Stlavinnen. Die Mofdee ift ein fehr großer Sof, welcher fich gleichfalls mit vielfach geflickten Caulenhallen faumt. In feiner Mitte fteht bie Raaba, bas vormohammedanische Seiligthum, ein vieredig einfacher Bau, ber gang in ein Bewand von ichwarzseibenem, faltenschlagenbem Stoff gefleibet ift. Rur die eine Stelle bleibt unbedect, wo ber heilige fcmarze Stein, in Gilber gefaßt, eingefügt ift. Er befteht aus verfchiebenen, wieber vereinigten Broden, benn er ift icon mehrmals von feinblicher Sand erreicht und gerschlagen worden. Diefen Stein beim stebenmaligen Umlauf um die Kaaba zu berühren und zu füssen, ist bie höchfte Bohlthat fur ben Glaubigen. Niemand weiß, mas er bebeutet, aber er wird einft Sand und Ohren und Bunge befommen, um beim Auferstehungstag für die Glaubigen, die ihn berührt haben, zu zeugen. Mohammeb foll biefen Stein ichon vor feiner Religions, ftiftung bei einer Erneuerung ber alten Raaba felber eingefest has ben 288). Sie enthielt bamale breihundertsechzig Bogenbilber von ben verschiebenen arabischen Stammen, barunter vermuthlich die semitischen

Aauba ind schwarzei Etein. Lofalgötter und chalbaifchen Sternfiguren. Statt beffen verfundet

nun ber fcmarge Mantel ber gereinigten Raaba mit Golbbuchftaben: "Es ift fein Gott außer Gott, und Mohammed ift fein Prophet". Um bas Brunnengebäube Bemgem, gleichfalls im Bof, brangt fich bie Menge, um beffen ichlechtes, aber heiliges Waffer ju icopfen. Es ift ber Brunnen, ben Sagar fant, als Jomael, von bem bie Beduinen ftammen, verschmachten wollte. Das Gange wird eingefaßt von jenen Sallen, theils brei, theils vier Bfeiler tief, und biefe Gaulen unregelmäßig aus Granit, Borphyr, weißem Marmor ober gemeinem Stein. Ungabliges privilegirtes Bettelvolf lagert barunter. Uebrigens foll bas Bolfegewühl, jumal bes Abends, wenn jene hallen von ihren gahllosen Lampen und die vergolbeten Laternenpfähle um die Raaba leuchten, fehr anregend fein. Richt bie Letten an Innigfeit und Glauben find bie gablreichen fowargen Bilger, bie über's Meer kommen, und burch redliche Sandarbeit fich forthelfen. ubene Brafut, gange Bilgerichaft rudt jufammen nach ber Ebene Arafat, oftwarts von Meffa, lagert bort mit ihren ungahligen Feuern bie Racht über, um am andern Tag bie Predigt bes 3mam vom Berggipfel ju horen ober wenigstens zu sehen. Er prebigt vom Rameel und so oft er bie Arme erhebt, schwenken Alle ihren weißen Ihram, bas farge Bilgergewand, bas fie halbnadt lagt, und rufen einftimmig, ju Fuß und Rameel, ihren Gebetspruch nach. Oft find Taufende von Belten, zwanzigtausend Rameele auf bem Plat. Mit ber Nacht erfolgt ber Rudzug, um unterwege in Babi Muna, Thal Muna, ein zweites Lager zu schlagen. Wenn fie bort am Morgen, bem Iblis, bem Bofen, wie nothwendig ift, Steine nachgeworfen und Taufende von Schafen, auch Rameele ale Opfer geschlachtet haben, bann wird bas Bugerfleid abgelegt und folgt die Begludwunschung jur gludlich vollendeten Bufe. Das gange Lager verwandelt fich nun in einen großen Bagar, wo man die fleinften und größten Gefcafte abichließt, bis bas Blut und Fleisch ber geschlachteten Opferthiere bie Luft zu verpeften anfängt. Mus bem menfchenüberfüllten Deffa, suchen bann bie großen und fleinen Raravanen, ber muften Orgien mube, möglichft balb sich lodzuschälen. Die Stadt liegt voll von Gerippen und bem

Mas umgefommener Rameele. Die Meffaner aber beginnen nach fold gelungener Belbernte ihre hauslichen Freubenfefte 204).

Bohl ift es Mohammed's gundender Geift, ber bie Fluth arabifder Bölfer herausschaumen ließ, um faft bie gange befannte Rulturwelt zu überstürzen. Aber bas Hervorbrängen arabischer Stämme in bie offene Buftenbucht zwischen Sprien und Desopotamien, und über fie hingus hatte boch vor ihm schon begonnen. Ramentlich soll ein Anftog vom außerften Gubarabien, ber Guftweftede, ober bem Land Jemen ausgegangen sein. Es liegt von Damastus fast fo fern als Indien, und find von bort bis Meffa noch unbezwungene Bebirge, in benen bie ägyptischen Truppen Ibrahim's manche Nieberlage erlitten haben. Also bort in Jemen war ein uraltes Rulturreich, bas Reich ber Sabaer ober Simjariten, wie fie im Begen-Jene Cabaer hatten biedimjariten. fat zu bem Ismaeliten ober Beduinen heißen. Stabte und Staaten, maren ein gepriefenes reiches Bolf icon in altgriechischer Zeit. Man melbet 285) von ihren bewunderten Bildwerfen und Brachtgerathen, ben großen Dreifußen, die fie wie bie Briechen in die Tempel weihten, und von ben vergoldeten und maffiv filbernen Gaulen, eben folden Thuren und Deden, mit aufgehangenen eblen Schaalen geschmudt, und Säulenhallen alfo alles Anschauungen, die auf's engste in unsere babylonische phonifische Runftverwandtschaft ftimmen. Die alten Phonifer felber, wie bereits ermahnt, fagen erft auf ben arabifchen Ruften und Infeln bes Perfergolfs, und haben ihre phonifischen Tempel auf jenen Infeln niemals aufgegeben. Die althimjaritische Sprache, beren Refte heute noch im fublichen Arabien lebendig find, foll vom Arabischen sehr verschieden, mit dem Phonikischen verwandt fein 200). Bis in römische Raiserzeit ftanden die Sabaer von ihrem Safen Aben aus mit Indien und Europa jugleich in Verbindung 207). Ihre Saupts ftabt Saba lag landeinwarts auf mäßiger Sohe biefes an Balfam, Myrrhen, Weihrauch reichen Lanbes. Das find fammtlich eble Barge von mehr ober minder unbefannten Baumen. Die Stadt Saba Der Damm aber verbantte ihre Berrlichfeit einem großartigen Werfe - ber Sperrung eines großen Thale, in bas verschiebene Biegbache fielen, burch einen mächtigen Damm. Das Thal wurde jum Gee, und ber

Ueberfluß seiner Waffer reichte aus, eine paradiefische Ebene bavor

ju schaffen. So war ber See Möris, wie wir gesehen haben, gleichfalls eine fünftliche Spannung, und fo werben heutzutag noch, 3. B. in ber Rahe von Stambul bie Thaler gesperrt, um Bafferleitungen au nähren. Aber bort au Saba wurde der Damm allmählig einfturgbrobend, und ba ber Staat vielleicht ohnebieß ichon im Berfall war, entschloffen fich gange Familien und Stamme jum Abzug nach Rorbarabien. Der Damm brach wirklich, wie es fcheint, im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, und feine verrinnenden Baffer ließen von ba an nur unfruchtbare Steppe jurud 200). Die ausgewanderten Simjariten beendeten ihre Bewegung mit ber Stiftung zweier arabifder Reiche, bas eine mit Ramen Ghaffan an ber fyriichen Grenze, bas andere mit ber Sauptftadt Sira, in ber Rabe von Das lettere bestand mit eigener Ronigsreihe, wenn auch Bon jenem gebrochenen abhangia von ben Saffaniben. Damm ber arabischen Sage aber finden fich heute noch die Refte. Weftwarts von ber heutigen Stadt Sana, mo ein Imam ober geiftlicher Fürst restdirt, einige Tagereifen burch bas gefährlichste Land voll kleiner, unter fich feindlicher Beduinenftamme, find fie burch bas Baguiß eines Einzelnen erreicht, und bie Felseninschriften bei bem gebrochenen Erdbamm und seinen Schleußenwerken fopirt worben 200). Die Inschriften find in althimjaritischer Schrift und Sprache, und muinen harren noch ihrer Entzifferung. Durch bas Ruinenthor ber alten Sauptstadt fommt man zu bem heutigen Ort Mareb, ber innerhalb gegen bad entgegengesette ober öftliche Thor auf einem Schutthaufen liegt. Der Aufenthalt unter seinen wild mißtrauischen Bewohnern ift lebensgefährlich. In einiger Entfernung nordöftlich fteht ber f. g. Baram Balfis, Barem ber Balfis, wie jene Ronigin von Saba, bie ben Salomo befuchte, von ben Arabern genannt wirb. Es ift ein elliptischer Bau, mit Inschriften auf ber Außenwand, im Innern gerftort. In ber Rabe foll ein Rnochenberg fein, ber von ben Opfern herrührt. Bir muffen und begnugen, bis und vollftanbigere Runbe wird. Jeber Einzelne, ber fich hineinwagt, ift übrigens unter ber wahnfinnig fanatischen und blutgierigen Bevölkerung fo gut wie verloren.

von Caba.

Gewiß enthält bas ungeheure Land noch Denkmale alter Rultur Aliarabifche genug, bie une unbefannt find. Bon manchen hat man einige Runde burd Meffapilger. Go foll es g. B. in Rebicheb, Mittelarabien, hundertfunfzig bis hundertachtzig Rug tiefe Brunnen aus Enas fim's Zeiten geben, und andere Refte maffiven Baus 200). über Deraaijeh, die Bechabitenrestbeng, führt auch die bichtefte Dasenkette vom perfischen Golf nordweftlich herüber nach bem Rordende bes rothen Meers, fo bag alfo felbft bie Landverbinbung auf biefem Bege gwifden ben alteften und ben fpateren Phonifer : siten nicht so gang unmöglich war. Ferner ift viel die Rede von ben Felsengräbern und Wohnungen ber Themub, eines alten von Allah verftogenen Bolfe in Sebichas, Rordwestarabien, auf bem Beg nach Mebina. Dort find felsgehauene Raume mit Saulen am Eingang, gablreichen Inschriften über ben Thuren und ausgehauenen Menschen- und Thierbildern. Man hört im Felsen das eingeschloffene Rameel bes gottgefandten Propheten Sub, ber von jenem Bolf getöbtet wurde, wimmern, und bie Bilgerkaravane eilt mit Schießen und Schreien möglichft fonell vorbei, bamit bie eigenen Rameele vor bem Klagelaut nicht icheu werben 201). Byramiben, aus großen Felsbloden erbaut, hat man sudoftlich von Meffa, auf ber Oftseite bes Ruftengebirge gefehen 200 ), und ein gewaltiger Boramibenthurm fieht am Beg von Damast nach Dichebel Schemmer, bem norbarabis ichen Gebirg, bas groß wie ber Libanon fein foll. Der Thurm ift aus großen Quabern erbaut, hat Treppen und Kammern im Innern, und bient als Warte gegen ankommende Frembe 200). Es fcheint, baß alle biefe Denkmale gleichfalls nur eine Abhangigkeit ber altarabischen Rultur von Babylon, ober ein in ber Mitte Stehen gwifden Bas bylon und Aegypten verbürgen murben.

Die neueren Anlagen, wie die Moscheen von Medina und Meffa, sind, wie bereits bemerkt, ein großer mit Saulenhallen umstellter Hof, der zu Meffa noch die Zelle eines Allerheiligsten in seiner Mitte hat. Das ist eine Erinnerung an die hallengesäumsten Tempelhöfe Asien's, wie wir bereits zu Kangovar in Berssien ein Beispiel gesehen, und noch manch anderes in Syrien, das

großartigste aber in bem Sonnentempelhof von Palmyra finden werben.

Beg nach Palmpra.

Bon Damastus im Nordoften, vier ftarte Tagesritte entfernt, liegt Palmyra in ber Bufte. Es ift fdwer möglich, babin gu fommen, wenn die Beduinen, welche ben Weibefrautern bes Fruhjahre folgen, aus Arabien, wohin fie im Binter gurudgeben, wieber hergerudt find. Bielleicht aber finbet fich vorher noch ein Schech von ben halbnomabischen Stämmen an ben Grenzen ber Ghuta, ber mit uns hinüberreitet und einen nicht allzu unerschwinglichen Breis erft nach gludlicher Rudfehr beansprucht. Es gienge bann burch bie Dörfer bes weiten Fruchtgartens hinaus und langs ber Felfenhöhen weiter, welche norbostwarts auf Palmyra gieben. Durch biese Berge hindurch fommt man auf die Hochebene ber fprifchen Bufte hinauf. Batriarcalische Gaftfreundschaft ift in biefen Dorfern, je naber es ber Bufte geht, noch ju finden, und giebt es Dorfhaupter, welche Abende einen reichbesetten Tifch voll Reis und Fleifch und Didmild für durchreifende Fremde fowie für einheimische Arme bereit halten. Schon in ber Bufte liegt Rurietein. Es ift ber lette bewohnte Ort, weil er die letten Wafferquellen hat. Seine Bewohner, welche bie alt-fprifche Sprache noch verstehen follen, gablen nicht blos ben Türken, sondern auch ben Beduinen Tribut. Sonft maren ihre Es folgt bie andere Weghälfte burch fandige Seerben verloren. Thalflächen und fahles Bebirg, bis endlich am vierten Tag die Bebuinen, die fich als Esforte gestellt haben, unter bem Ruf Tahmor! voransprengen und auf ber Sohe halten 294)

Graberftraße.

Es ist die alte Graberstraße, durch die wir hinabreiten. Da stehen sie rechts und links von der Thalschlucht, die feinen, vierseitigen Grabthurme, ganz oder halb gebrochen auf der Höhe, die sie erklommen haben, als wollten sie sich retten vor einer Sündsluth von Sand und dem Untergang Palmyra's. Wir kommen von Südwesten, und rechts oder ostwärts eröffnet sich Palmyra, Tadmor, die weiße Säulenstadt auf gelbem Grund vor einem endlosen Wüsten-horizont. Bevor wir näher auf sie eingehen, und bevor wir ein Wort brauchen, das in deutscher Sprache niemals stattsinden sollte, das Wort "undeschreiblich", wollen wir bei diesen Grädern verweilen,

bie und felber icon icon und feffelnd genug find. Wir fennen ihre herrn, biefe Glabelus, Jamblichus zc. ichon aus ber Ferne mit Ramen, biefe alten herrn, welche ale Steinbild in ber Balfonnische ihrer Thurmwand rubend, auch im Tod noch ihre Stadt übericauen wollen. Die Thurme find quabratifc einfach, ruden faum über bem erften Stockwerf in leichten Stufen etwas ein, und find flach, juweilen auch pyramibal gebectt. Sie haben brei, vier, fünf Stodwerke, die burch 3wischenbeden mit Relbern voll fomebenber, halberhobener Figuren und Vortraitföpfe geschieden find. Sohe torinthische Bilafter theilen die innern vier Bande jedes Thurmgemache ein, und haben gwischen fich bie foubladenförmigen Bertiefungen, wie bie Schlafftatten an ber Band einer Dampfbootkajute, über einander. Diese Schlafftätten waren durch Steintafeln mit aneinandergereihten Portraitbuften halberhobener Arbeit gefoloffen. Das Ganze zeugt für ben großartigen Reichthum ber Familien ober gangen Geschlechter, benen ein folder Thurm gehört hat.

Obgleich die Stadt Balmpra, die wir unter uns haben, in Grabthurme. romifdem Stil erbaut ift, und biefe Graberthurme felbft ju romis ichem Stil ausgeprägt find, fo ift boch ihr ganger Plan Balmpra eigenthumlich ober erinnert an affatische Borbilber — Grabthurme, wie bereits einer am Norbende bes Libanon uns begegnet ift und im Thal Josaphat unter Jerusalem und auf ber phonifischen Rufte anbere und bevorfteben, Thurme von mehreren Stodwerfen, aber allerbings in eine höhere Byramidensvike, auslaufend. Ganz wie zu Balmyra fteben fie nur bei jener palmyrenischen Cuphratftadt Benobia, heute Chelibi, von ber wir fruber gesprochen, und murbe bort fogar eine Mumie, beren Geficht mit feiner golbener Maste bedeckt war, gefunden 295). Bas wir hier sehen, ift ausgestorben, wie ein Korallenstamm, beffen Thierden in ähnlicher Weise über einander bauen. Die Inschriften find theils palmprenisch, b. h. in einer Sprace und Schrift, bie ber hebraifden abnlich ift, theile griehijd, und geben als älteftes Datum eines Grabthurms bas Jahr 314 ber Seleucibischen, ober bas Jahr 2 unserer eigenen Zeitrechnung.

Alfo biefes Palmyra, ju bem wir burch ben Engpaß ber Graber uns hinabwenben, gehört nicht mehr in die Region ber formlosen

Erdhügel Mesopotamien's. Wenn Valmpra ober Tahmor auch vor

Grene

bem römischen Stil bereits vorhanden mar, und von Salomo, wie es in der Bibel heißt 296), gegrundet wurde, so ift boch von folchem Alter nichts mehr übrig, es mußten benn einige Felsengraber ober Ratafomben fein, die fich bruben am fuß bes Saracenenkaftellberge noch finden sollen. Diesen Berg laffen wir gur Linken über bem Saulenftrage. Weftenbe ber Stadt und folgen mit bem Blid ber Saulenfaras vane oftwärte, wohin fie in furgeren ober langeren Gruppen ihres Sauptzuge, mit einzelnen Lenfern und Bebedungehaufen zur Seite, vorzuruden scheint. Sie ruden borthin, wo bas haupt bes Bangen, ber große Sonnentempel fich bereits gelagert hat. Jenes Saras cenenkaftell gur Linken schaut wie ein Feind barauf herab. Wir wiffen, daß diese Säulenhalle mit ihren vier Reihen stehender oder gefallener Schäfte im Bangen breitausend fünfhundert Fuß mißt. Dort von ihrem Westenbe, wo fie am Rug bes Raftellbergs, vor ber noch ftehenden Saulenfaçabe eines Grabertempels enbet ober anfangt, fonnten wir bis zu ihrem Biel, ber großen Tempelburg bes Sonnengottes, etwa zweihundert aufrechte Schäfte gablen. Sie muß aber beren mehr als taufend einft gehabt haben. Jest begleiten einander selten auch nur noch zwei Reihen von ben vieren, aus benen fie bestand, auf einmal. Säufiger lofen fie fich ab und laffen nur durch eine oder die andere Reihe von den vieren die Richtung forts feten. Buweilen geben fie gang aus. Wir haben aber genug gu sehen, wenn wir barunter hinreiten, an bem, mas noch fteht und mit am gemeinsamen Steingebalf bie Lange hin tragen hilft, und haben feine Zeit fur bas, mas am Boben liegt. Wir erganzen uns ben einstigen Anblid nach bem Borbild jener ftunbenlangen Saulenftraße von Antiochien, die gwar felber verschwunden, in ber Befdreis bung aber erhalten ift. Auch bort waren es vier Reihen, alfo brei parallele Bange. Der mittlere, wie wir bort ichon erwähnt haben, blieb bem Sonnenlicht offen, Die Beiben gur Seite waren gebect. So benfen wir es hier, wo wir gleichfalls ben alten Marmorboben unter bem Schutt noch aufwühlen fonnten, und wo wir gulett ein

> gemeinsam abichließendes Thorinftem fur alle brei Bange, fur ben mittleren offenen und bie gebedten gur Seite, finden werben. Und

wenn wir unterwege, bevor wir borthin fommen, in ber Richtung unferer Sauptstraße ein Biered von vier gewaltigen Fußgeftellen finben, beren Saulen abhanden gekommen, bann benken wir abermale an Antiodien. Die vergolbete Ergfigur ber Toche nämlich, ber Schutgöttin ber Stadt, fand fich bort unter einem von vier Saulen getragenen Tempelbach. - Aehnlich mag es hier gewesen sein, wo also die lange Bahn anmuthig unterbrochen wird durch einen durchsichtigen Tempel, eben recht, um bie Lange bes Gangen baran ju meffen und einzutheilen. Bon rechts führt eine Quergaffe, gleichfalls von Saulen, wenn auch weniger gewaltigen, bezeichnet, barauf zu. Die Hauptstraße ber brei Bange stand frei, wurde nicht berührt burch Brivatgebaube. Aber rechts und links in richtiger Entfernung feben wir Tempel und gertrummerte Palafte, fammtlich in ftolgen Gruppen, eine um die andere. Die Saulenreihen unferer Sauptftrage lassen fich burch Bogen unterbrechen, welche als Thorweg in neue freugende Rebengaffen, immer nur Gaulengaffen, fich öffnen. Rußgeftelle fpringen aus ben Schaften ber Sauptftrage, und gwar nach bem offenen einstigen Mittelgang über bem erften Dritttheil ber Säulenhöhe heraus, und haben einst fammtlich in langer Reihe Statuen getragen, jebe Saule ihre Figur. Die Inschriften find noch barunter und beuten ben Dank bes Senats und ber Stabt fur wohlverbiente Burger an. Wir werben weiterhin außerhalb auch einzelftebenbe Roloffalfaulen finben, welche ben Ramen von Raras vanenführern, Wohlthätern der Raravanen tragen 297). icheint, giengen bie ichwierigften und gewinnreichsten Buge, um welche ber Ehrgeiz fich verbient machen konnte, bamale nach Bologefia, einer parthischen Stadt biesseits bes Euphrat, in ber Rahe von Babylon. Dort wurde große Meffe gehalten auf jenem für den Weltverfehr nicht zu ruinirenden Boben, wo auf Babylon's Untergang gang in der Nähe die Partherstadt Vologesia, auf diese die Araberund Saffanibenftadt Bira, auf biefe bie Araberftabt Rufa folgen Bir fommen endlich ju jenem Thorspftem ber brei Bogen, von benen ber Mittlere, ber aus bem unbebedten Mittelgang hinausleitet, weitaus ber höchfte ift. Das Thor macht eine Schwenfung nach rechte, nach ber Tempelburg.

Denfen wir und biefe Sallen jur Beit bes Sohenftanbes palmy-

Sähenftanb Baimpra's.

Buftand.

renischer Macht, ba Morgen- und Abendland fich hier begegnen, mit oder ohne Beinkleid, mit ober ohne Kopfbund, auf biefer Sauptstationsinsel inmitten eines Archipelagus von Dafen. Der palmyrenische Sandelsberr in romischer Tracht, wie die Stulpturen in ben Grabthurmen ihn ausweisen, empfängt vom Araber aus Saba prufend eine Brobe bes ebelften, burchfichtigen Weihrauchharzes. Uns Die große Benobia bere zeigen fich Verlen aus bem Verfergolf. felber reitet vorbei mit einem Geschwaber ihrer schweren eifernen Reiter. Sie hat ihren ermorbeten Gemahl geracht, hat gang Borberaffen und Aegypten an fich geriffen, und magt es, bem römischen Raifer zu trogen. Un einer Saule lehnt ber griechische Philofoph, ber ben gefährlichen Absagebrief verfaßt hat, nnb hat nur feinen leisen 3weifel, ob im Augenblick ber höchsten Roth ber weib-Beutiger liche Charafter auch aushalten werbe. Statt alle bem feben wir jest ein paar Rameele burch bie Ruinen ichreiten, belaben mit Gaden voll Salz aus bem nächsten Salzsee ber Bufte. Es ift ber einzige Sandelbartifel ber heutigen Palmprener. Sie haben fich hier in ber großen Tempelburg verschanzt, und haben außerhalb nur ihr nothdurftiges Ackerfeld und ein vaar Olivens und Balmengarten. werben getrankt burch einen fleinen Quellfuß, ber bort aus jener füblichen Sügelreihe hervortritt, und hinter ber großen Tempelterraffe oftwarts fich in die offene Bufte verliert. Das Baffer in feiner geräumigen Quellgrotte ift lau, ftart fowefelig, aber gefund. Ein anderer, gleichfalls schwefeliger Bafferlauf geht mitten burch bie Raturlich hieng die Existent ber Stadt allein an biefen burftigen Raturgaben. Aber im Maaß biefer Gaben wenigstens ift bie Ratur bis heute fich treu geblieben, fo daß fie fur's jegige Bedurfniß noch viel zu viel find. Bon ber einftigen bewohnten Stadt rechts und links von ber großen Saulenftrage treten nur bie einzelnen Gruppen ber Palafte mit ihren tempelartigen Borhallen noch in's Auge. Die Stadtmauern felbft find faum mehr zu verfolgen. Sie waren einft gewaltig genug, und fo reich mit Burfmafdinen befest, baf Raifer Aurelian, ber fie belagern mußte, feine harte Dube baran hatte. 298).

Alfo die heutigen Palmyrener, mit benen wir und verftandigen connenmuffen, und die fic außerlich in nichts von ben Beduinen untericheiben, wohnen fammtlich in ber großen Tempelburg und treiben ihre Schafheerben ba ein und aus. Sie haben Alinten genug, um bie Beduinen von fich abzuhalten. Ihre Wohnungen, bie aus alten Quabern aufgesetzt und mit Lehmwand ergangt find, fteben in bem Tempelhof, aus beffen Mitte ber große Sonnentempel fich erhebt. Er war einft fehr gewaltig. Jest ift er theilweis jur Dofchee geworben und wird ber Zutritt uns verwehrt 200). Er hat bie Besonderheit, daß fein Eingang nicht auf der Oftseite, ber aufgebenden Sonne gegenüber ift, wie gewöhnlich, fonbern im Weften, bem Sofeingang gegenüber. Dorthin wendet ber Tempel feine Langen : seite, hat aber ben eigenen Eingang nicht einmal in beren Mitte, sondern etwas nach rechts gerudt. Es ift eine flimmernbe Brachtpforte, die aber, um die Regellosigkeit fortzuseten, nicht in ber Bellenwand fteht, fonbern in agoptischer Beise zwischen zwei Sau-Bon ben Prachtfäulen biefer Umlen ber Klankenhalle lehnt. gangehalle ift übrigens nur Beniges mehr aufrecht. hof ift eine erhabene Platform in Quaberbau und war mit Saulengallerien nach brei Seiten boppelt, nach ber Borberseite einfach gefäumt. In bieser Borberseite, burch bie wir eingetreten ober eingefrochen find, ftedt bas einstige hauptvortal. Es ift sammt ber vorliegenden Treppe schon in altarabischer Zeit mit Trummerftuden überbaut und jum Festungethurm geworben. Auf ben anbern brei Seiten stehen bie Saulenreihen nur noch ba und bort vor ber mit Bilaftern und Fenftern geschmudten Außenwand, welche ben hof und die Gallerien nach außen schloß. Ober fie find sammt diefer Außenwand hinabgebrochen und liegen unten am Fuß ber Blatform waltenförmig nebeneinander, wie die Robben des homerischen Reergreifes. Einst waren es, wie man berechnen kann, breihundert feche und fiebenzig Stud Saulen allein in ben Gallerien biefes bofs. Bewiß war unter ihnen ein Bagar, und wurde die Burpurwolle bes Tyrier's, bas Gewürz und die Ebelsteine Indien's, die Seidenftoffe China's hier ausgelegt. Go ift es heute noch in vielen Moscheehöfen, 3. B. in bem malerifc belebten Sof jener von Tauben flatternden Moschee zu Konstantinopel, wo man die kostbarsten, mit Brillanten besetzten Bernsteinspissen, und deßgleichen Pantoffel 2c. kaussen kann. Statt dessen haben wir jest in Palmyra diese zudringsliche, hungrige Race, die für den Andlick ihrer Ruinen einen unversichämten Zoll verlangt und unter der man keinen Augenblick vor Plünderung sicher ist. Wer keine besondere Passion für's Inschriftenskopiren 2c. hat, kehrt gewöhnlich nach wenigen Stunden wieder um, um ein ungestörtes Nachtlager in irgend einem Büstenthal des Rückwegs zu sinden.

Lebicha und hauran.

Richt minder schwierig als Palmpra find auch die Striche fublich von Damaskus, rechts und links von ber Bilgerftraße, ju besuchen. Und boch find auch diese anziehend genug wegen ber mannigfaltigen und eigenthumlichen Refte aus alter Beit. Da ift fuboftlich von ber Stadt ober links von ber Bilgerftraße ber feltfame Landftrich Lebscha, ein ebenes Land, bas aber gang und gar mit fcwarzen, vulkanischen Relfen und Steinhaufen bebeckt ift. In biefem Felfenlabyrinth findet fich Riemand gurecht, als die Araberftamme, welche, unter fich felbst wieder feindlich, barin haufen und die schmalen Beibeplate awischen ber Relfenwildniß benüten. Gin außerer Reind tonnte nicht eindringen. Aber umgeben ift biefes, ben Alten unter bem Ras men Trachonitis befannte Gebiet von Klufläufen und beweidbarem Grund, welcher die Banberftamme herbeigieht. Die alten Ortolagen am Rand biefer Lebicha, im Weft und Gub, wie Egra und Schoba, ober in bem fudwarte folgenden, einfamen Saurangebirg, wie Sueiba, Ranuat 2c., find alle voll von Ruinen römifchen Stile, haben fleine Tempel, Theater, Thorgewölbe, Pflafterftraßen mit gewölbten Berfaufezellen, Bafferleitungen, Quellbehalter, Baber, Inschriftensteine zc. Die heutige Bevölkerung, bestehend aus Drugen, Turfen und griechischriftlichen Arabern, wohnt großentheils noch in antifen Saufern. Diese find fehr fest aus Quadern erbaut und haben gewöhnlich in der Mitte des Gemachs einen niedrigen, zur Seite auf ftumpfe Saulen ober ben Boben felbft geftupten Bogen, welcher bie Steinbede tragt. Saufig ift bie antife Steinthur, welche in fteinernen Angeln geht, noch vorhanden. Bieredige Thurme, mit mehreren gewölbten Bemachern übereinander, fteben vor ben

Dörfern und bienen als Warte gegen Ueberfall. Der lette bewohnte Ort jenseits bes fahlen Saurangebirge ift Bogra, einft Boffra, bie hauptstadt ber römischen Broving Arabia. Sie hat ein Raftell. bem ein großes romisches Theater ju Grund liegt, und hat Tempelund Moscheeruinen. Die Erndte ber Einwohner wird gern von ben Pferden der Aenezeh, biefes mächtigften und ritterlichsten aller Bebuinenstämme, abgeweibet, wenn er im Frühjahr in die Rähe kommt. Aber Tagereifen weit über Bogra, öftlich und fublich binaus, ift noch immer keine Bufte, fondern bebaubares und einft reich bewohntes Land, bas eben von feinen gahlreichen Tell's ober funftlichen Burghöhen ben Namen Tellul führt. Es war vermuthlich eines jener ergiebigen Lander fur affprifche Rriege : und Beutezuge, mo man diese Tell's belagert und die Gefangenen hingerichtet ober weggeschleppt hat 200).

Roch merkwürdiger find einige Städteruinen fern im Gubweften von Damastus, oder rechts von ber Pilgerstraße. Dort auf ber Oft- Bligerstraße. seite bes Tiberiassee's und bes tiefen Jordanthals erheben fich eingelne Bebirge ober Sohengruppen, welche burch bie breite Ebene ber Pilgerftraße von jener früher genannten Lebicha und bem Saurangebirg getrennt find. Diese Ebene ift unbebaut und ben bereinbringenden Beduinen überlaffen, und hat höchstens am Jug ber hier gleichfalls gablreichen Tell's ruinenhafte und bunn bewohnte Dörfer. Jene Höhengruppen im Westen stellen die alte Landschaft Bafan bar, und machsen zwischen ihnen stellenweis die altberühmten Eichen von Bafan immer noch in gangen Balbern. Auf einer Sohe über bem tiefen Thalfpalt bes Jarmuf ober Hieromarfluffes, ber in ben Jordan geht, liegen unweit vom Südende des Tiberiassee's die Ruinen von Gadara, der berühmten Baberstadt 301). Ihre heißen Gabara. Quellen felbst liegen unten, jenseits bes Fluffes, ber im Norben vom Stadtberg zwischen tiefen Basaltfelsen seinen Weg sucht. ben Abhangen bes Berge finden fich gablreiche schwarze Bafaltfarfophage außer = und innerhalb ber Graberhöhlen. Diefe Bohlen, welche heute noch bewohnt find, haben bafaltene Thurflügel, die in gleichfalls fteinernen Angeln geben. Dben, die Stadt selbst wird namentlich burch eine große, mit Bafalt gepflafterte und gefturzten 24 Braun, Befchichte ber Runft. I. Banb.

Säulenreihen gefäumte Hauptstraße bezeichnet. Zwei Theater im steilen Berghang nach Nord und West sind gleichfalls noch vorshanden. Wir sinden also auch hier, was charakterbestimmend für diese sprischen Städte ist: Einmal Steinthüren, wie ste auch in Palmyra vorkommen, und wo das Burgthor zum Hof des Sonnenstempels selber aus steinernen Thürslügeln soll bestanden haben werden — sodann Sarkophage mit dachförmigem Deckel, aber aufgebäumsten Ecken oder Ohren dieses Deckels, gleichfalls eine Art, deren weite Berbreitungssphäre wir noch erkunden sollen — und drittens die Säulenstraßen, von denen wir nun bereits in Antiochien, Apamea und Palmyra Beispiele gefunden, und die in Damaskus selber sich noch aufspüren lassen. Ragt doch noch da und dort eine korinthische Säule aus diesen hiesigen Bazarbuden und hat einst den Straßen angehört, von denen das antise Damaskus freuzweis getheilt wurde.

Roch großartiger als in bem julett genannten Gabara finbet Berafa. fich biefes Syftem ber faulengefaumten Strafen in ber bebeutenb fublicheren Stadt Berafa, heute Dicherafch, im Bebirg Bis leab, öftlich vom mittleren Lauf bes Jordan's. Sie wird wenig genannt von ben Alten, war aber ficher eine große Station in bem fübarabischen Handelsweg auf Damastus. Diefer Karavanenweg lief also westlich von der heutigen Pilgerstraße durch ein weniger offenes Land, als biefe. Dicheraich, in feiner jetigen Berlaffenheit, foll Palmyra ahnlich ober im Gefammtanblid gar noch ergreis fender fein. Man überschaut es am besten von ber steinigen Sobe eines Tempels aus, beffen Gaulen gefturzt find und theilweis am Abhang liegen, fubweftlich von ber Stadt. Er hat zu feiner Linfen ein Theater, beffen einstige Besucher von ihren Siten aus über bie noch stehende Saulen = und Rifdenwand ber Buhne meg benfelben Anblid haben mußten. Es ift junachft ein, nach biefer Tempels und Theaterhohe offener Salbfreis von jonischen Gaulen, ber ficher einft ben öffentlichen Sauptplat umfaßt hat. Aus ber Mitte-biefes Halbfreifes vertieft fich bie einstige Sauptstraße ber Stadt nach Rordoften. Sie hat Saulenreihen ju beiben Seiten, aber, wie fich in ber Rabe ergiebt, von einer ftredenweis abmechselnben Größe.

Wo eine Reihe schwächerer Schäfte von einer höheren und ftarferen Reihe fortgefest wird, ba ruht bas Steingebalf ber ichmacheren Reihe. wo es anschließen muß, auf einem Borfprung aus ber nachften farferen Saule. Wir feben alfo, baß hier feine freiftebenbe, burch vier parallele Reihen gebildete Salle war, wie ju Untiochien und Balmyra, sondern daß nur die einzelnen Borhallen, von Säusern ver-Schiedener Große, in eine gemeinsame Linie ju beiben Seiten gefammelt wurden, wie zu Apamea. Immerhin bleibt bie Strafe breit genug, um nicht, wie es heute in morgenlandischen Stadten ber Fall ift, burch eine einzige schwankenbe Rameelreihe ausgefüllt und von beren Laften geftreift ju werben. Die Baufer felbft, hinter ben Gaulen, find verfdwunden, bis auf fleine gewölbte Raume, welche Rauflaben barftellen mogen. Querftragen, gleichfalle von Gaulen bezeichnet, segen mitten burch biefe Sauptstraße hindurch und führen rechts nach bem Fluß hinab, ber unter feinen Baumen faft parallel mit ber hauptstraße läuft und von Bruden überfpannt ift. erfte Querftrage durch die Sauptstraße schneibet, steht ein Biered von vier machtigen, bufchbemachsenen Burfeln in Quaverbau, gang wie in der hauptstraße von Balmyra, und mahrscheinlich jum felben 3med, namlich um ein von Saulen getragenes Tempelbach über einer Statue aufzunehmen. Wir fonnen biefe Form als ein weis teres Merkmal fprifcher Städte uns aneignen 30eb). Bielleicht aber ftand die Figur, wenn überhaupt eine vorhanden war, nicht unter, fondern über bem gewaltigen Ruppelgewölb, bas auf folden vier Pfeilern ruhen mußte, und war ber untere Raum für bie Rreuzung ber Strafe, wie bei ben romifden Janusbogen, frei. Weiterhin, links, auf eigener Terraffe, folgt ber große Saupttempel. Daß man folde Terraffen fur ben Tempelbau aufführt, konnen wir abermale ale Merkmal biefer ganzen affatischen Stilverwandtschaft anzeichnen. Wir haben fie in mehr ober minder gewaltigen Beispielen zu Balmyra, Baalbek, Kangovar, Bafargada 2c., Alles nach babylonischem und ninivitischem Borbild, gesehen, und werden eine fehr ftarte in Berufalem finben. Der Tempel von Berafa felbst hat feine prachtigen, forinthischen Saulen großentheils verloren und ift im Inneren burch ben Ginfturg ber eigenen Dede begraben. Er ftanb

innerhalb eines großen, mit boppelten Säulengallerien gefäumten Hofes. Wir kennen biefe Art von Balmpra und Kangovar ber, haben ihre Nachbildung zu Meding und Mekka bereits erwähnt, und burfen fie ale fechetes Merkmal affatischer Gemeinschaft faffen. Noch weiterhin folgt wiederum ein Theater zur Linken unserer hauptstraße. Es hat eine größere Arena, die von dunkeln Gewölben unter ben Buschauersiten umgeben ift, und mag zu Thierkampfen gebient haben. Bur Rechten der Straße, diesseits und jenseits des Klusses, stehen Gebäude mit gewölbten, höheren ober niedrigeren Raumen, und mögen Baber bargeftellt haben. Die einstige Caulenftrage fest fich bis zu einem verfallenen Stadtthor im Nordoften fort. Höchstens von ftreifenden Beduinen wird fie heutzutag betreten, und wenn einmal ein Reisender fich hineingewagt hat, so wird die Angst seiner eigenen Führer ihn balb genug jum Abzug nöthigen 3020).

Derfunft ber

Bon jenen Saulenftragen alfo bat une bie griechische Stadt Edutenftraßen Antiochien — wir hatten mit ihr auch Alexandrien nennen konnen - bas erfte und ichwunghaftefte Beispiel gegeben. Da fie aber ben sprifchen Städten so allgemein eigen und von dem Rlima erforbert find, wo man heutzutag burch überhängende Stodwerfe ober Bebedung ganger Strafen ju belfen fucht, fo werben wir nicht ju viel magen, wenn wir ein alteres Borbild auch fur jene griechischen Städte im Morgenland fuchen. Möglich, bag Babylon barin vor-Dort in Babylon, ergablt Strabo, wurden bie Saulen wegen Steinmangele aus Balmftammen aufgerichtet, bie man mit Rohr und Stud bekleidet und gemalt hat. Db es hallengange burch gange Strafen gab, ift nicht gefagt, aber bei ber Breite und schnurgeraben Länge jener Strafen find fle mahricheinlich und unentbehrlich. Wenn wir vollende hören, bag bas alte Rarthago vor feiner Berftorung um feinen gangen inneren Safen Saulengange, und zwar jonischer, b. h. affatischer Ordnung hatte 208), so wird wohl fein Zweifel mehr fein, daß diese Anlagen im Often babeim find und dem babylonisch phonikischen Kulturfreis angehören. Bom alten Saba in Arabien wurden fie une gleichfalls namhaft gemacht, und bereits Salomo faumte nach Josephus die gange Oftfeite feines Tempelhofe mit einer Saulenhalle.

Wir haben bemnach Anklänge genug an jene altastatische Kulturwelt gefunden, in die wir hinabschauen möchten, wie durch den Eisspiegel auf einen Wiesenboden. Die Rasenstellen, die sich darüber
erheben, sind wenige. Um so mehr verlangen wir nach einer Höhe,
wo nicht nur der Boden bedeutsamer einstiger Denkmale sich nachweisen läßt, sondern diese selbst in ganzem Umriß wieder aufzurichten
sind. Unser Ziel ist Jerusalem.

Es geht von Damastus, beffen weiße Minarets im grunen Beg nach Bartenwald gurudbleiben, über ein meift unbebautes Sochland fubweftwarts um ben Rug bes ichneebebedten herum, bis wir am zweiten Tag zur Rechten unter und bas Baffer Merom erbliden und jur f. g. Jafobebrude, bie über ben Jordan führt, hinabsteigen. Bei einem verfallenen Rhan ichlägt man bas Belt auf. Der Jordan fommt aus jenem See Merom, faumt fich bei ber Bogenbrude mit Buschen von edlem Papprusschilf, und beginnt unterhalb in einer Reihe von Raskaben, bie aber unzugänglich find, Der Tiberiasfee liegt nach bem See Tiberias hinabzusturzen. bereits fiebenhundert Kuß unter bem Mittelmeer. Das Waffer Derom, aus welchem ber Jordan kommt, ift nach Rorben, wo die getrennten Quellfluffe bes Jordan es erreichen, ein weiter Moraft, jur Seelenfreude halb milber Buffel, bie fich barin malgen. Quellenlandschaft selbst wird ale hochst anmuthig beschrieben 304), jumal bei Banias, bem heutigen Dorf in ben Trummern ber alten Stadt, wo in ber Rahe unter hoher Felsmand die bereits von ben Alten geheiligte Sauptquelle bes Jordan als farter Strom here Borbanqueue. vortritt. Die Band enthalt verfchiedene Rifden und hatte an ihrem Fuß einen Tempel, welchen Berobes bem Augustus geweiht hatte. Beit höher in ben Antilibanon hinauf führt ber weftliche Quellarm, ber hasbenaftrom, und ift nur burch geringe Scheibe von ber Schlucht bee Litany fluffes getrennt, bem Sauptftrom Colefprien's, ber feinen Weg nordwärts von Tyrus in bas Mittelmeer findet.

Bon ber Jakobebrude erfteigen wir ein weftliches Sochland, angesichts ber hochgelegenen Stadt Safed, die jur Rechten bleibt und und mahnt, bag wir hier bereits in die geistigen Wellen eines

neuen Rulturfreises eingegangen find. Gie foll die Stadt fein, bie in ber Bergpredigt gemeint ift: "Gine Stadt, die auf bem Berge liegt, fann nicht verborgen bleiben." Unter une, gur Linken, öffnet See Liberias. fich ber tiefblaue See Tiberias gwifchen feinen gelben Bebirgen, und wir kommen hinab auf bem Felsenpfad an's Ufer, wo zuweilen ein Bach unter ber üppigen Pracht rothblühenben Oleanders hineingiebt, und erreichen Tiberias an der westlichen Mitte bes See's. Die Mauern find noch vom Erdbeben ber gerborften, man fann allenthalben hineinreiten und im Nothfall Ausfunft in beutscher Sprache verlangen, benn bie hiefige Bevölferung befteht großentheils aus beutsch rebenden Juden aus Polen und Ungarn, die hier ihre fleinen Renten verzehren. Tiberias und Safet, obgleich jungerer Berfunft, find heilige Stadte fur bie Juden wegen der Rabbinens foulen, welche einft hier bestanden haben. In Tiberias ift ein Theil bes Talmub gefdrieben. Da aber ber flare Gee mit feinen baumlosen Ufern, wie gesagt, bereits fiebenhundert Ruß unter dem Mittelmeer liegt, fo ift die Site auch fruh im Jahr ichon fehr groß, und felbst wer um Mitternacht und bei Mondlicht in ben Gee binausschwimmt, wird vergebens barin Ruhlung suchen, trop bes Schneeglanges, mit bem ber ferne Bermon bereinschaut. Bum Ueberfluß ergießen fich fubwarts von ber Stadt auch noch heiße Quellen in ben See. Bei ihren Babegebäuden schlägt man gewöhnlich sein Belt auf.

Lauf bes Jorbans.

In ben evangelischen Geschichten ist ber See noch mit Fischerbooten bedeckt. Jest giebt es kein einziges mehr, und als neuerdings einiges mal versucht wurde, den Jordan zu beschiffen, der aus dem sublichen Ende dieses See's wieder abzieht, da mußte man die Boote zu Land vom Mittelmeer nach dem Tiberiassee herüberschaffen. Der Jordan eilt in reißendem, vielsach gewundenem Lauf dem tod ten Meere zu, welches abermals sechshundert Fuß tiefer, oder dreizehnshundert Fuß unter dem Mittelmeer liegt. Bon rechtswegen sollte diese ganze tiefe Thalsenkung, Ghor genannt, Meeresboden sein, und wurde es auch sein, wenn der Jordan Wasserkraft genug hätte, das Ganze zu füllen. Aber die Verdunstung unter einer glühenden Sonne ist zu groß. Der Stromlauf windet sich zuweilen durch offenes Land, meist aber zwischen steilen weißen Felswänden hindurch.

Der Raum, der in dieser tieferen Thalspalte außer ihm übrig bleibt, ist von dichtem Waldwuchs, worin wilde Eber und Panther haussen, angefüllt. Die Stromfahrt ist gefährlich wegen der Katarafte, die zuweilen zwischen den Trümmern alter Brüden gebildet werden, und wegen der wilden Stämme von Uferbewohnern. Ibrahim hatte auch dort, in dem ägyptisch heißen Klima des Ghor, zum Zurückbrängen der Beduinen, ägyptische Fellah's massenhaft angesiedelt. Mit seinem Sturz gieng wieder Alles anseinander 305).

Aus dem heißen Reffel des See's von Tiberias, beffen Ofts Ragarett. ufer feiner milben Raubhorben wegen gleichfalls unzugänglich finb, geben wir abermale über galilaifches Bebirg fudweftwarte auf Ragareth. Unfer Belt fieht am Brunnen, bem einzigen bes Orts, wo die Töchter Ragareth's mit ihren Wafferfrügen fich brangen und zanken. Sie find icon, mas fie als besondere Babe von ber Maria haben follen, und tragen nach fprifder Sitte Belbmungen, ihre gange Aussteuer, im haar. Der Ort liegt freundlich an feinem Berghang mit bem alten, taftellartigen Rlofter, bas bie alte, reich ausgeschmudte Rirche umfaßt, und hat außer ihm auch bas verträgliche Minaret ber moslemitischen Mitwohner. Sobe, schwarze Cypreffen fteben im Ort, und alte Olivenbaume in seiner Umgebung. Bon hier fteigt man hinab in die große Gbene Esbrelon und verfolgt fie Gbene einen Tag lang fubwarte gwifden Getraibefelbern, von benen untlar ift, ob fie wild ober auf Befehl machfen. Bahrend bas Bebirg mubsam bis in seine letten Thaler bebaut wird, ift die weite Ebene herrenlos, oder gehört ben Beduinen, welche hier nicht minber, als in die Thalflache von Colesprien, einrucken. Bur Rechten bleibt fern bas Gebirg Rarmel, bas als Borgebirg bie bortige Meeresgrenze bezeichnet, und jur Linken folgen nach einander bie einzeln stehenden Berge Tabor, fleiner hermon und Gilbog. "Ihr Berge von Gilboa," heißt es in David's Lied, "nicht Thau noch Regen sei auf euch!" Dort find Saul und Jonathan gefallen. Bir muffen Ucht haben, ben Bach Rifon, ber bereits troden sein wird, nicht zu übersehen. "Gin Bach ber Schlachten ift ber Rifon" heißt es in einem anderen, noch alteren hebraifchen Lieb. Bier war ein kananitisches Beer, wahrscheinlich von jenseits bes

Jordan, mit ben neunhundert eifernen Bagen Giffera's, vor Baraf und Deborah erlegen. Weniger gludlich mar Ibrael, als Necho, Ronig von Aegypten, auf seinem Marich nach bem Euphrat über biefe Gbene fam. "Ich habe nichts mit Dir ju thun, Konig von Juda!" hatte Recho ihm melben laffen, aber Jofia ftellte fic ihm bennoch entgegen und fam um im Treffen. Wir erreichen bei Benin, Binaa, die famaritanischen Berge, raften bei ben Bachen und Raktudgaunen bes je nach Belegenheit auch raubluftigen Orte, und flettern über's Bebirg, von beffen Sohe bas Mittelmeer fich weit überschauen laßt, und fommen hinab jum Berg von Sebafte, Samaria, Samaria, Beth Omri, Omri's Saus, wie es nach bem Ramen feines Brunders auf bem alteften Obelisten von Rimrod genannt wird 306). Es ift ein runder Berg mit bem heutigen Dorf und ber fteilen Rirchenruine St. Johann bes Täufere auf bem Stufenring ber Oftseite, mahrend auf ber Beftfeite noch bie jahlreichen Saulen einer Rolonnade, die ben Berg umfreist ju haben icheint, aus bem Aderfelb ragen. Alfo auch bier wieber eine fprifche Gaulenftrafe. Sie gehört in Berobes' Zeit, ber bie Stadt prachtvoll aufbauen ließ 307). Der Gipfel, wo gleichfalls noch Gaulen fteben und liegen, mar ber beilige Raum eines Tempels. Wir überschauen von ber Sohe ben uppig grunen Thalgrund und ben Mittageblis bes Meeres. Aber noch bedeutsamer ift uns am selben Abend bas Bidem, fcone, enge Oliventhal von Rablus, Regvolis ober Sichem, wo wir unser Belt unter ben Oliven am Thor aufschlagen. Bon biefen hohen, fahlen, nur mit Raftus bewachsenen Bergen ift ber nörbliche ber Ebal und ber fubliche ber Barigim. Diefe zwei Berge, welche bas Thal ber Stadt zwischen fich haben, mahnen uns an einen groß artigen Bolferichwur, ber nach Mofes' Berordnung hier im Bergen eines feinblichen Landes unter Jofua ftattfand. Seche Stamme ftanden auf bem Garigim, feche auf bem Cbal. Das Befet wurde verlefen, jeber einzelne Sat mit Worten bes Segens fur ben, ber es halt, und mit Worten bes Fluches fur ben, ber es nicht halt. Die feche Stamme auf Garigim fprachen "Amen" ju ben Borten bes Segens, und bie feche auf Cbal fprachen "Amen" zu ben Borten bes Fluches 306). Es ift in ber That ein Bolferschwur, ber langer gehalten wurde, als irgend einer in ber Welt. Der Berg Garizim hat heute noch heilige Bebeutung, aber nur bei ber kleinen Sekte ber Samaritaner, die ganz an ihn gefnüpft ift. Sie halten sich an's mosaische Geset, und bringen Lämmeropfer auf dem Garizim, wo nach ihrer Meinung einst die Auferstehung sein wird. Bon ber Stadt Rablus, einem unfreundlich fanatischen Ort, sind es noch anderthalb Tage über ebenes Land und Gebirg nach Jerusalem.

## 13. Jerufalem.

Wenn Oftern schon vorüber ift, begegnen wir ben heimfehrenben Pilgern zu Kameel, zu Pferd, zu Fuß, mit Weib und Kind,
allen Racen des Orients, unter beren buntem Gewoge wir uns nach
bem, was dahinten liegt, mit Leichtigkeit zurechtsinden muffen. Wir
erkennen die Griechen, d. h. sprische Araber von griechischem Bekenntniß an den ungeheuren Bachsterzen, die sie einzeln oder
bündelweis tragen. Das sind die Kerzen, die an der heiligen Flamme
ber Grabeskapelle angezündet waren, jener Bunderflamme, die
aus dem Grab hervorbrechen muß, und gewöhnlich den Anlaß zum
hauptskandal giebt.

Bei solch malerischer Belebtheit ber Gebirgswege merkt man kaum, wie man naher kommt, bis plöglich, beim Herüberreiten über ein burres olivenbestreutes Höhenland Jerusalem vor uns liegt, bie gelbe Stadt vor dem Hintergrund ihrer Berge, von denen sie rechts und links und nach hinten durch tiefe Thäler sich scheidet. Bon hier haben auch die Areuzsahrer sie zuerst gesehen. Es geht hinab zum zinnengekrönten Damaskusthor zwischen zwei deßgleichen Thürmen von derselben Höhe, und wir spähen vielleicht im Hindurchzeiten schon nach ihren alten Grundquadern, denn hier stand das Thor, aus dem ein judischer Ariegshaufe hervordrach, als Titus resognoscirend heranritt, und brachte ihn in die höchste Gefahr. Es

war also schon damals hier die äußerste Mauerlinie, und jeder Bersuch, die einstige Stadt noch größer zu benken, ist abzuweisen 300). Unser Weg führt rechts durch die Seitengassen nach dem lateinisschen Kloster, das in den kühlen gewöldten Zellen seiner Casa nova uns aufnimmt.

Grabestirde.

Aber sobald als möglich werden wir hinabeilen durch die Buden ber Rosenkranze in winkeligen Gassen nach der Grabeskirche. Da steht die kleine Portalwand aus Areuzsahrerzeiten mit den zwei Baar flachen Bogennischen, ein Paar über das andere tretend, und den kleinen Säulen, welche die Rischenbogen stützen. Durch den linken des unteren Paars geht der Eingang, wo die rauchenden Türken als Wächter auf ihrem Teppich kauern. Wir durfen an dieser Schwelle nicht vorübergehen, und wer Angst hat, den Faden unserer assyrischen Runstüberlieferung, der wir nachgehen, darüber zu verlieren, der mag ihn einstweilen außen anbinden oder einem der Türken, die doch nichts zu thun haben, in die Hand geben.

Wir treten in ben vorderen Raum, wo die Bilger fich nach einer nur wenig aus bem Boben erhobenen Platte beugen, ber Platte ber Salbung bes vom Rreug Abgenommenen, wie es heißt, und treten links unter ben hohen Ruppelraum über ber Grabestapelle felbft. Die Ruppel ift fo fabenscheinig, baß man ben Simmel hindurchfieht, auch ohne ben runden Ausschnitt, ben fie über ber Grabfavelle freis willig öffnet. Der Streit ber verschiedenen Setten laßt feine Berftellung zu. Die Ruppel ruht auf hohen, vieredigen, enggestellten Pfeilern, die nur immer ein Galleriefenfter zwischen fich laffen. Die Grabfapelle felbft, ein halbrundes Gebaude von gelbem Marmor, das in der That den natürlichen befleideten Kelfen darftellt, hat im Innern zwei fehr enge Raume, ben Borraum bes Engels und ben innern Raum ber Grabesbant. Außen ift fie behangen und bestedt mit Bilberrahmen und fünstlichen Blumen und Lampen, und ift umgeben von Randelabern mit riesenhaften Rergen. Was für Bolfer hier gelagert haben, fieht man bem Boben noch an. aus dem Loch der Kapelle kommt am Charfamstag die heilige Klamme für die Griechen und Armenier hervor. Das Bunder barf los: geben, sobald ber turfifche Baicha feinen Gis auf ber Gallerie ein-

Dann werben alle Lichter ausgemacht und an ber vorbrechenben Bunberflamme wieder entgundet, beren Keuer fich bann fonell von Rerze ju Rerze mittheilt. Raturlich Gebrang und Brugelei zwischen Griechen und Armeniern, bis bie turfischen Gewehrfolben einhauen. Die Brugelei fest fich in die Strafen fort. Die anftanbigen lateinischen, b. h. fatholischen Monche icutteln traurig ben Ropf.

Wenn wir ben vielen Unfug in ber Grabesfirche feben, mochten nedweit. wir faft munichen, es fei nicht ber hiftorisch richtige Blat, über bem fie erbaut ift. Und wem wurde auch einfallen, jene hinrichtungs = ftatte und bas nahe Felfengrab mitten in ber Stadt ju fuchen ? Es heißt ausbrudlich in ben evangelischen Geschichten, baß fie braugen war, aber nahe bei ber Stadt. Ber barauf befteht, bag bie Stelle acht fei, muß annehmen, daß fie bamale außen lag, und erft fpater burch ben britten weitesten Mauerwall biefer Rorbseite in Die Stadt aufgenommen wurde. Das ift nun allerdings fehr möglich. Seutautag find die beiden fühlichen Borgebirge ber Sobenplatten Bion und Moriah und die Sentung bazwischen großentheils ausgeschloffen burch die turfifche Binnenmauer, Die über fie wegichneibet, und maren bamale Theile ber Stadt. Aber bamale mar bas gange nörbliche Drittel, wovon bie Grabesfirche allerdings bem Bergen ber jegigen Stadt am nachften liegt, noch nicht aufgenommen und wurde erft vom Rönig Agrippa einige Jahre nach ber Rreuzigung burch ben Unterbau ber jetigen Festungswerke umzeichnet und an bie Stadt gefügt. Mit Saufern befest konnte es icon vorher fein. nach Guben nur eine einzige Mauer war, die auf ben fteilen Thalwänden lief, gab es nach Norden, wo die natürlichen Grenzen fehlen und wo die Stadt fich ausbehnen konnte, eben diesem allmähligen Bachothum gemäß brei Mauerzüge hintereinander. Die altefte, bie von ber Davibsburg auf Bion oftwarts nach ber Mitte ber Salomonischen Tempelterrasse Moriah hinüberführte, gieng süblich an ber Grabesfirche vorbei. Die zweite Mauer beschrieb mahricheinlich einen Bogen öftlich von ber Rirche, und ließ beren Stelle gleichfalls außen in bem Winkel, ber burch ben Unfat bes Bogens an bie Mitte ber erften Mauer gebildet ward. Erft bie britte Mauer

bes Herodes Agrippa, die von den Juden später vollendet wurde, umfaßte diesen übrig gebliebenen westlichen Winkel, wo jest das lasteinische Kloster und die Grabessirche steht, sowie den ganzen nördelichen Theil der Stadt. Bon den inneren Mauern ist wegen der vielen Zerstörungen nichts Sicheres mehr übrig, und darum der Streit für und wider so leicht. Wir haben nur die Berichte des jüsbischen Geschichtsschreibers Josephus, aber nach diesen dürste es in genannter Weise sich ordnen 310).

Rirchenbau Renftantin's. Also die Stelle ift acht. Wir können nicht zweifeln, daß die Erinnerung daran bis auf Kaiser Konstantin's Zeit sich erhalten habe, der den Kirchenbau begann. Gottlose Menschen, oder gar Damonen, sagt Eusedius, hätten das Grab tief mit Erde verschütztet, den Platz gepstastert und ein Heiligthum der Benus darauf erzichtet gehabt. Kaiser Konstantin ließ das Grab ausdeden, um es in eine großartige Kirchenanlage auszunehmen. Wie weit seine Mutzter, die h. Helena, die fast achtzigjährige Pilgerin, daran betheiligt war, ist unsicher. Wenn irgend Etwas verdächtig wird, so ist es die Auffindung des Kreuzes durch Helena, wovon erst später und immer wunderbarer berichtet wird. Die Stelle, wo sie das Kreuz fand, ist jest eine unterirdische Kirche zu allerhinterst dieses seltsam zusammengehängten Baues.

Konftantin ließ bereits die Grabeshöhle architektonisch bekoriren und mit zwölf Säulen, worauf silberne Gefäße standen, umsstellen. Ringsum war ein Hof, der bunt gepflastert und von drei Seiten mit Säulenhallen umgeben war. Auf der vierten öffnete sich die große Basilika mit bunten Marmorwänden und goldener Dede. Sie hatte doppelte Seitenschiffe, die sich in zwei Stockwerke theilten, das eine davon unterirdisch. Auch diese hatten goldene Deden und in der vorderen Reihe gewaltige Säulen, in der zweiten reichgeschmuckte Pfeiler. Drei Thore führten von der Ostsfeite, also dem Eingang zum h. Grab gegenüber, in die Kirche 3112).

Diese urälteste Grundform erkennen wir trop allen Wechsels burch Brand und Erneuerung in ber heutigen Anlage wieder 311.). Noch immer findet sich die Grabkapelle in dem freistrunden, jest mit einer Ruppel überspannten Raum. Diese Ruppel öffnet sich indes

über dem Grab durch den freisrunden Ausschnitt ihrer Mitte und ruht auf einem Fensterkranz. Dem Grabeingang gegenüber sehen wir in die reiche griechische Kirche, über und über vergoldet, mit einer kleineren Luppel und dem runden Chor mit Patriarchenthron nach hinten. Also dorthin ist kein Ausgang mehr, sondern ein Rundgang führt hinter dem Chor der griechischen Kirche herum und öffnet sich nach hinten in einen Kranz von Kapellen, welche verschiedene heilige Orte umfassen. Dort führt die Treppe in die unsterirdische Kirche der Armenier, die sich auf vierkurze, diese Säulen stützt, und aus dieser hinab zur Kapelle, dem Ort, wo Helena das Kreuz sand.

Wenn wir zurudfehren aus biefem Rundgang hinter bem Chor Golgatha. ber Briechen, links, jur Seite bes jegigen Rircheneingangs, treffen wir die Treppe, die nach Golgatha hinaufführt. Dieser einstige Kels ift gleichfalls mit Marmorwänden befleibet und zeigt oben unter ber Bölbung ber Rapelle burch brei schwarze Marmorfteine im Boben ben Ort ber brei Rreuge an. Es war offenbar ein Seitenschiff ber einstigen Ronstantinischen Bastlita, bas biefen Raum umfaßt baben mußte. Aber bei ber Erfturmung Jerufalem's burch ein perfifches heer bes Choeru Barvig, jenes letten großen Saffanibenkönige, beffen Trummerrefiben; ju Daftagerd und beffen Gartengrotte bei Rermanichah wir befucht haben, - bei biefer Erfturmung, fagen wir, Anfang flebenten Jahrhunderts, gieng der Ronftantinifche Bau in Feuer auf. In ber Folge erhoben fich Rapellen über Golgatha, über ber Stelle ber Rreuzesfindung, und eine Ruppel in jegiger Beise über bem Grab felbft, wurden wieder gerftort und wieder erneut, bis nach ber Einnahme burch die Rreugfahrer biefe einzelnen Gebäude in bas jegige Bange verbunden wurden. großer Brand, ju Anfang biefes Jahrhunderts, mahrscheinlich auch ' burch bie Eifersucht ber verschiedenen Seften veranlaßt, die ewig um ihren Untheil an ber Rirche fampfen, hatte biefe jungfte Erneuerung jur Folge. Der größte Theil gehört nun ben Griechen, bie am meisten Geld jum Wiederaufbau hatten. Die kleineren armen Setten, wie bie Sprer, Ropten, Abnffinier, find beinahe völlig hinausgedrängt, und haben nur noch einen oder den andern fleinen

Altar. Uebrig bleiben die Griechen, Armenier und Lateiner, um fich gegenseitig im Belagerungszustand zu halten und ben Respekt vor ber chriftlichen Kirche bei ben Turken nicht eben zu vermehren.

Wenn wir bie Rirche verlaffen, um ein andermal wiederzukoms Bajar. men, gerathen wir die nachste Baffe hinab burch die Schafsfelle und Jauche einer Berberei, bie in ben Rreuggangen eines Johanniterfpitale fich eingeniftet, in bie geraben, belebten Bagarftragen. Wir erfennen ben polnischen Juden im langen Gewand, ber langen Seitenlode und ber Belgmute, Die fleinen Jungen bereits gang ebenfo fostumirt und in beutscher Sprache verfehrend. Daneben ber Beduine von jenseits bes Jordans in seiner groben braun und weiß breit geftreiften Abba, bem Sadmantel, und bem roth und gelben frangenbesetzten Ropftuch, Reffieh, bas er mit bem Strick von Rameelhaar um ben Ropf bindet. Sie tommen um einzufaufen. Aber am Enbe biefer langen, abwärts führenden Bazarstraßen, die dunkel überwölbt ober gebedt find - in was fur einen lichten grunen Baubergare ten schauen wir hinaus? Man versuche nur, biefer Lodung ju folgen. Es ift ber große Barten ber Safrahmofchee, bie an ber Stelle von Salomonis Tempel steht, einst Berg Moriah, und wenn wir hineintreten, weist ber nachfte Moscheebiener uns mit Berachtung gurud. Wer bennoch einzudringen magte, murde halb ober gang tobtgeschlagen.

Wenn wir dort mißgluden, können wir wenigstens in der Rahe die Rlagestätte der Juden beschauen, rechts, am Ende der kleisnen Sachgasse, wo die Salomonische Tempelplatte eine mächtige Terrassen wand nach außen, d. h. nach Westen, gegen die übrige Stadt wendet. Die unteren Lagen dieser Wand sind offenbar alte Blöcke, mächtig groß, in der Mitte rauh hervortretend, und haben nur längs des Quaderrandes ein schmales, glatt gemeiseltes Band, also die altphönistische Art, die wir von Baalbet und Damassus her kennen. Hier treffen wir weißbärtige Alte im jüdischen Kopsbund, die in ihren heiligen Büchern lesen. Zumal am Freitag sind sie zahlreich in diesem ungestörten Winkel, um über den alten Blöcken das Schicksal ihrer Stadt zu beklagen, und halten sich gegenseitig an der Wand empor, um durch die Rigen in den unzugänglichen Mos

scheegarten zu schauen. Die Wand ist hoch, denn wir find hier bereits in dem ziemlich verschutteten Thal, das die Tempelplatte Moriah von Zion trennt. Es ist weiter hinab mit Kaktusstauden bewachsen.

Diesen Moscheegarten und die ganze Stadt überschauen wir vom und ueberblied Delberg. Rehmen wir an, wir steigen morgens hinab aus dem ber Gtadt. Thor der Oftseite, dem Stephansthor, in's tiefe trodne Kidrons thal und über die Brücke beim Garten Gethsemane die Terrassen bes Oelbergs hinauf. Der ummauerte Garten enthält uralte Delsbäume, hohl, und mit Steinen gefüllt, damit sie nicht umbrechen. Wir haben die Sonne entgegen, denn der Delberg liegt nach Often, und sie beleuchtet darum blendend die gelbe Stadt hinter uns, in die wir bald hineinschauen. Es sist sich angenehm in den Terrassen eines Gerstenselbes, unter dem blühenden Birnbaum oder den zerrissenen Oliven, wenn wir diesen Anblick vor uns haben.

Auf der Höhe bes Thalrandes steht in gerader Linie die turfifche Binnenmauer. Um bie Ede rechts feben wir nicht, aber um bie Ede links geht ihr ediger Bug Moriah hinab, Bion hinauf und über bie Bohenplatte von Bion weg, wo bie Mofchee bes Davidgrabes außen bleibt. Moriah ift bas Edviertel links, unmittelbar hinter ber Stadtmauer, ber weite grune Raum bes Mofcheegartens mit seinen Cypressen und Oliven, Arfaben und Kontainen, aus bessen Mitte fich die schöne dunkle Ruppel von Omar's Moschee erhebt. Moriah, Salomonie Tempelplatte, war vom höheren Bion bahinter burch ein Thal getrennt, bas nur links, wo es burch bie Stadtmauer heraustommt, noch erfennbar ift. Auf Bion fteht die Davidss burg, bas Raftell ber Pifaner genannt. Es fteht jenfeits, auf bem höheren westlichen Rand ber Zionplatte und ift, wenn man es in ber Rahe fieht, eine Gruppe vierediger, mauerverbundener Thurme über altem Unterbau mit felsgehauenem Graben davor. Bon bort, bem höheren westlichen Theil ber Stadt, ruden ihre Ruppelbacher jebe Stube hat ihr Ruppelgewölb — herab, links bis zum großen Moscheegarten, rechts bis hinter bie gerabe Linie biefer öftlichen Stadtmauer selbst. Wenige Balmen steigen aus bem Sof ber Baufer, wenige Oliven find auf bem burren Sochland rechte und

links. Rur unten in der Tiefe des Kidronthals erzeugt die Quelle Siloah, die links unter bem Stadt- und Mofcheegartenfelfen berporfommt, einige grune Garten.

Blid vom Delberg

Bir muffen funftig ben Dofcheegarten naber in's Auge faffen, nach Often. wenn wir mit ben Solbaten einer rechts ober nordwärts anschließenden Raferne und verftanbigt haben. Für jest wollen wir vollends binauffteigen bis gur Dofchee und ber Simmelfahrtstapelle auf bem Gipfel. Dort fieht man hinüber in's gelbe Buftengebirg von Moab jenseits bes tobten Meeres und fieht beffen tiefen Spiegel selber ba und bort gwifden ben Bergen. Gin erfennbarer gruner Streif bezeichnet ben Jorban in feiner gleichtiefen Gbene. Es ift ein unbeimlicher Anblid, jenes gelbe Gebirg mit feinen blauen Schatten, und haufen bort Beduinen, benen wir minbeftens lieber in ben Strafen von Jerufalem ale bort in ihrer eigenen Beimath begegnen. Die hochgelegene Stadt Rerat, ber hauptort von Moab felber, foll zuweilen fichtbar werben.

Bethlebem.

Dhne Estorte ift felbst bas tobte Meer biesfeits nicht zu erreichen. Das Geleit geben bieffeitige Beduinen, beren Schech, naturlich im , andern Fall ber Rauberhauptmann felbst, auf bem Ronfulat ju Jerusalem um gewohnten Breis mit uns abschließt. Es geht über Bethlehem, bas man vom Delberg aus nicht fieht, weil es fubwarts hinter ber nachsten Sohe liegt - ben freundlichen Ort mit ber reichen Industrie ber Rosenkranze, geschnittener Berlmutterschaalen 2c., mit ben Weinbergen, Die einen edlen Trank liefern, mit ben schönen Frauen in malerischer Tracht von weißem Grund mit ben wenigen aber breiten Langenstreifen von rother und gruner Seibe. Im Kloster öffnet sich die alte große Bafilika, Helena's Bau, ziemlich verwahrloft, mit hölzernem Dachstuhl über mächtigen gelben Marmorfäulen. Man steigt in die Grotten, von Sängelampen erleuchtet, wo ber führende lateinische Mond und erklart, wie die Feier der Geburt hier gar so schön sei, wie es in Jerusalem zwar hoche heilige Orte gebe, aber nirgends eine so kindliche Freude wie hier. Gleichwohl ift namentlich hier unten wieder ber haß baheim. hierher gebort es une, fagt ber Mond, bas Bilb bort gebort icon ben Armeniern. Sier im Boben ber Rifche war ein filberner Stern, der die Stelle der Geburt bezeichnete, den haben aber die Griechen gestohlen, weil er eine lateinische Umschrift hatte, also für die Lateiner zeugte und jest gehört diese Ede den Griechen. Es wäre nun für die übrige Welt ziemlich gleichgültig, wer diese Kellerecke, deren historische Bedeutung so höchst unsicher ist, eben sein eigen nennt. Gleichwohl ist die Stelle dieses sehlenden Sternes ein Hauptpunkt in den diplomatischen Noten geworden, mit denen man den Türken zu qualen und zu treten ansieng. Der Sultan hat aus Berzweiflung den Stern selber wieder machen lassen.

Die Beduinen erwarten und bei ber feltsamen Rlofterfestung Mar Saba. Mar Saba, die gwischen Jerusalem und bem tobten Meere in furchtbarer Steinmufte über einer Schlucht bes trodenen Ribron bangt. Aus der Tiefe dieser Schlucht fteigen die Strebepfeiler ber Mauer und ber Rirche. Darüber find die Wohnungen ber gahlreichen griedischen Monde auf verschiedenen, fehr reinlichen Terraffen bis ju ben oberften Thurmen, bie ben oberen Bergrand überwinden. Bon bier reitet man am Morgen vollenbs binab, ber Schech mit langer Lange, die über den Ruden schwanft, voraus, die Andern zu Fuß nebenher, ichwarzlodige Buriche mit ben langen, gelbbeichlagenen Klinten und nachtem Ruß. Wie tief es hinabgeht - bas tobte Meer liegt breizehnhundert Fuß unter bem Mittelmeer, breitaufend breihundert unter Jerusalem — merken wir an ber Gluthluft, die über bem folfataren Boben ber Ebene unten lagert. Wir breiten Die Tobice Meer. Deden über einige burre, zusammengelehnte Stämmden, um Schatten für eine kurze Raft zu haben. Abscheulichere Mienen wird man niemale feben, ale wenn Giner verfucht, bas Baffer biefes Meeres ju Rleine schwarze Schnedenhäuser, die wir herausschöpfen, haben indeß lebende Bewohner. Diefer Seespiegel war nicht immer fo verlaffen. Bu Bespafian's Beit wurden morberische Seetreffen auf bem See von Tiberias geliefert, wurden bie fübifchen Barten ben Jordan herab verfolgt und ihre Bertheibiger von ben Romern noch im tobten Deer taufendweis ermorbet 314). Sonft scheint man es allerdings nur mit Flößen und Rohrbundeln befahren zu haben, um die zuweilen auftauchenden Abyhaltstude zu erbeuten 215). Der Asphalt, vermuthlich ichon feit uralter Zeit, wurde gur Mumien-

bereitung nach Aegypten geliefert. Neuerdings ift ber See wiederholt auf Booten befahren worden, die man entweder hier über's Bebirg ober vom See Tiberias ben Jorban herab gebracht hatte. Gewöhnlich war ber Ausgang tobtlich fur bie Unternehmer. Es find weniger die bosen Dunfte, die verderblich werden, hier, wo wie aus tiefer Bunde alle bofen Gafte ber Erbe auszuscheiben icheinen, als vielmehr die furchtbare Gluthhite über ber bleiernen Flache, wenn in Ermanglung eines Luftzuges bas Boot mit ben Rubern fich forts arbeiten muß. Doch barf man bie Umgebungen biefes See's, beffen Ende zwischen ben gelben Gebirgen wir nicht absehen, weil er etwa fechemal fo lang ale breit ift, nicht alleu höllenmäßig benten. "Eine Traube aus beu Beingarten ju Engebbi ift mein Freund!" fagt bie Bebräerin bes hohen Liebes. Engebbi, jest Ain Dichibbi, murben wir als alte Ortslage etwa in ber Mitte ber Weftseite finden, mit ben Gartenterraffen und ber Quelle, die hoch aus bem furchtbar fteilen Ufergebirg hervorbricht, um sich unten in ber kleinen Gbene bavor in ben üppigften Pflanzenwuchs zu verbergen. Wir wurden weiter fubmarts auf berfelben Seite ben fteilen, bunkelrothen Felsberg feben, ber auf Masaba-feiner Blatte noch die Ruinen der judischen Festung Masada trägt, eine ber letten, die ben Romern widerstand. Tiefe Schlucht sondert fte nach beiben Seiten und nach hinten von bem gleich hohen Kelsgebirg. Als bie Romer aber gleichwohl fie eingeschloffen hatten, ließ bie gange Befatung burch gehn Auserwählte fich ermorben, von biefen töbtete wieder Einer die neun Andern und endlich fich felbft. Diefe Feftung Masada liegt bereits gegenüber ber breiten Salbinfel, welche vom Oftufer ausgehend bas fübliche fehr feichte Seebecen, etwa ein Viertheil bes Ganzen, von bem tiefen, bis breizehnhundert Ruß fich fentenben Meeresgrund trennt. Jenes fühliche feichte Beden mit seinem heißen Schlammboben mag bas verfuntene Thal Sibbim barftellen. Seine Asphalte und Schwefellager und Bechgruben, vom Blip entzündet, find in hiftorifder Zeit ausgebrannt und haben fic mit Waffer gefüllt. Das tiefe Meer aber mit feiner Bebirgoum-That Sibbim, gebung war von jeher vorhanden. Wir finden weiter füdlich auf berselben Weftseite bis an's Ende bas seltsame Salzgebirg von Sobom, heute Usbom, wo Strabo noch von den Ruinen So-

Bebirgerbem.

bom's weiß. Auf einer ber ersten Regelhöhen am Ufer, vor ber hochragenden Gebirgswand, steht die vierzig Fuß hohe, mit einer Kalffruste bebeckte Salzfäule. Sie hat offenbar die Sage von Loth's Weib veranlaßt und wurde von jeher dafür angesehen. Im Buch der Weisheit Salomonis heißt es von jenen verbrannten Städten: "Denen zum Zeugniß ihrer Bosheit fortsährt zu rauchen die Wüste und Gewächse zu unrechter Zeit Früchte tragen; einer unsgläubigen Seele Denkmal stehet die Salzsäule da 316).

Roch reicher belebt und bewohnt war und ift bie Offfeite bes Meeres. Da brechen heiße Bache aus bem Gebirg, bag in ber That die gange Thalfluft bampft. Ober ein breiter, flarer Kluß tritt rubig amifchen feinen fenfrechten Felswänden bervor. springen auf ben Klippen, wie es im Pfalm heißt: "Die hoben Berge find fur die Steinbode und die Felfen bes Rlippenbachfes Buflucht." Aus ber nördlichen Bucht jener burren Salbinfel, bie unfern Befichtofreis nach Guben bin foließt, fleigt man hinauf nach Reraf, Rerat. einst Rir-Moab, ein Ort, wo man nur mit ber Demuth bes Bettlers ober mit bem Trot ber Waffen eintreten fann. Der Ort wurde einst von Israel belagert und war in höchster Noth. Da ergriff ber Ronig von Moab "feinen erftgeborenen Sohn, ber Ronig werben follte an feiner Statt, und opferte ihn ale Brandopfer auf ber Mauer" 317). Das Opfer wirfte, benn "es war ein großer Born über Israel, und fle jogen von ihm ab und kehreten jurud in ihr Land." Beiterhin, bas Subenbe bes gangen See's um jenes innere, feichte Beden bis an's Gebirg von Sobom ift flaches Sumpfland, wo bas zuweilen vor und wieber zurudtretenbe Meer feine Salgranber jurudlagt. Es ift verfluchter Boben, ben ber Moslem auch beim Bebet nicht füßt 318).

Wir haben nach all bem kein Berlangen, wohl aber nach ber 30rdan. erquicklichen Schattenstelle am Jordan, wohin über die breite brennende Ebene zu reiten ist. Der Strom schießt reißend schnell unter
bem dichten Baumwuchs daher, der die tiefe Spalte des Flußbettes
füllt. Wir erreichen ihn durch die Gebusche des Thalbruchs an der
einzig zugänglichen Stelle, wo einige Tage vor Oftern auch die große
Pilgerkaravane den Jordan erreicht. Diese bricht um Mitternacht

mit ihren Fadeln von Bericho auf, und mit Tagesanbruch fturgt Alles, Ropf an Ropf in's Waffer. Der Jordan ift fo reißend und tief, baß er leicht Eines ober bas Andere mitnehmen fann. Bilger haben immer nur furze Frift. Das turfifche Beleit bricht wieder auf, und was jurudbleibt, verfällt ben Beduinen, Die auf biefen Tag gang befonders erboft find. Wer übrigens nicht begreifen fann, wie im Dienft ber Religion die ausschweifenofte Sinnlichfeit, wie in manchen Rultussitten von Babylon und Cypern, fich beis ligen konnte, ber mag biesen Vilgerzug und seine Freiheit von gewohnten Begriffen mit ansehen.

Berico.

Bon biefer Schattenftelle am Jordan und bem Benuß feines truben, aber angenehmen Waffere geht es quer über bie burre Gbene nach Jericho, an ben fuß bes Bebirgs gurud. Jericho, bie Balmenftabt mit ben Balfamgarten, bie Brachtstadt noch in romifcher Beit, bevor fie zugleich mit Jerufalem ihr Schickfal fand 318), ift ein namenlos elendes Neft. Und boch fonnte mit ben Wafferfraften, Die aus bem Bebirg hervorbrechen, eine paradiefische Dafe, ein Garten Bottes wie zu Abraham's Zeit, ichnell wieder vorhanden fein. Diefe Lage, fo tief unter bem Mittelmeer, bedingt ein fast tropisches Rlima. Man verbringt die Nacht auf dem alten Raftellthurm, in beffen Sof eine Bande irregulairer turfischer Reiter haust, und reitet am Morgen die langen Bidgadfelsenpfade burch ein furchtbar wildes Raltfteingebirg, bekanntlich die rechte Gegend für die Geschichte vom barmherzigen Samariter, hinauf nach Jerusalem. Um Dorf Bethanien vorbei, bas auf ber Offfeite bes Delberge liegt, tann es um Mittag erreicht werben.

Delberg

Denten wir und wieber auf ben Delberg gurud. Benn ber bobes Bieb. Frühling in diesen Saatfeldterraffen und Olivenschatten ift, bann benken wir bes hohen Lieds Salomonis, wo ber Freund ber Bebraerin ihr burch's Gitter ruft: "Auf, meine Schone, und fomm! benn siehe, ber Winter ift vergangen, ber Regen ift vorüber, fortgezogen; Die Blumen ericheinen auf ber Flur; Die Zeit bes Gefanges ift herbeigekommen und die Stimme ber Turteltaube lagt fich horen auf unserer Flur; ber Feigenbaum wurzet seine Fruchte, und bie Reben in ber Bluthe buften. Auf, meine Freundin, meine Schone,

und fomm!" In ber That, hier ift beffer fein, als unten in ber gluthzerriffenen Ebene und am heißen Schlammrand bes tobten Deers.

Also dieß ist die vielbegehrte Stadt Jerusalem, der wir jest, von fern, innerhalb ihrer wohlerhaltenen türkischen Zinnenmauer nicht ansehen würden, was Alles schon über sie weggegangen. David nahm sie den Jebusitern, nachdem die Juden in dem unvollsommen eroberten Land ihrer Verheißung sich schon längst da und dort festzgeseth hatten. Die seste Bergstadt war ihnen nicht minder unbequem gewesen, als die eisernen Wagen der Philister in der Ebene. Auch nach der Einnahme, und als David die Residenz von Hebron hierzher verlegt hatte, dauerte die Jebusitische Stadtbevölkerung fort.

Die Juben waren aus Aegypten gefommen und hatten einen 3ebova. ägyptischen Gott, "Jehova", wie man ihn gewöhnlich, aber anerkanntermaßen falich ausspricht, mitgebracht. Er heifit Jao ober Joh und ift ber ägyptische Monde und Lichtgott besselben Namens, Joh 221). Wie er selber zu Moses fagt, war er unter diesem feinem Ramen, beffen falfche Bokalfenung "Jehova" wir beibehalten muffen, bem Abraham, Ifaaf und Jafob nicht befannt. Er will aber mit ihnen ausziehen und unter ihnen wohnen und schreckt bie 21eanpter jurud, welche rufen: "Laffet und flieben vor Ibrael, benn Jehova ftreitet für fie wiber bie Aegypter!" Mofes ruft in feinem Siegespfalm : "Wer ift wie Du unter ben Göttern, Jehova ? \*\*) Die andern Götter werben nicht geläugnet, aber Mofes ichafft ihre Berehrung sammt ben heiligen Thieren ab, nimmt also bem Mondgott selber sein heiliges Thier, den Ochsen Apis. So schnell aber können bie Juben sich bavon nicht trennen, und fallen immer wieber auf bas golbene Ralb jurud, bas frubere Beiden ihres eigenen Gottes. Roch ber Ronig Jerobeam von Israel, um feine abgefallenen gehn Stämme vom Tempel in Jerusalem zu trennen, stellt zwei golbene Ralber auf und fagt: "Siehe, bas ift bein Gott, 38rael, ber bich heraufgeführet aus bem Lande Aegypten!" 323) Steinerne Tafeln bes Gefetes hatte ber agyptische Joh feinem Bolt, ebenso wie der hebraische, gegeben 384). Erst an ber Leiter dieser überlieferten Begriffe, Die eben burch ihre alterthumliche Beschranktheit ihre Aechtheit verrathen, ift ber Bebanke emporgeklettert bis zur Stelle,

wo er fich feinem eigenen Schwung überlaffen fonnte. Jehova, ber führende Gott bes hebraifden Buftenlagers, wird jum alleinigen Gott und Weltschöpfer. Salomo betet bei ber Tempelweihe: "Sollte in Wahrheit Gott wohnen auf der Erde? Siehe die himmel und aller himmel himmel faffen Dich nicht, und nun gar biefes haus, bas ich gebaut habe!" - was allerbings feltfam lautet von einem König, ber später auf bem Berg gegenüber ber Tempelplatte, b. h. auf biefem Delberg, auch bem Bgal Chamman, Bott ber Gluthhipe, dem Gräuel der Moabiter, und dem Moloch, wahrscheinlich berfelbe Begriff, bem Gräuel ber Sohne Ammon's, Altare baut. Aber felbft Mofes in ber Bufte hat ben Jehovabienft nicht rein burchführen können, und murbe genothigt, auch bas eherne Bild ber Schlange, alfo bas Beiden bes weltumfaffenden Amun, aufzurichten. Erft König histia "zertrummerte die eherne Schlange, bie Mofe gemacht hatte, benn bis zu ber Zeit hatten die Söhne Israels ihr geräuchert" 825). Bei König Histia stellt sich ber Jehovaglaube am freieften und reinften heraus, wenn er 3. B. gegen Sanherib betet : "Kurmahr, Jehova, es haben bie Ronige Affprien's bie Bolter und ihr Land vermuftet, und haben ihre Götter in's Feuer geworfen, benn fie find feine Götter, sondern Werf von Menschenhanden, Solz und Stein, die haben fle vertilget. Run aber, Jehova, unfer Bott, bilf une boch aus feiner Sand, auf baß alle Ronigreiche ber Erbe erfennen, daß Du, Jehova, Gott bift allein" \*26). An Jehova's ältere Bebeutung erinnern auch die Reumondfefte.

Musjug aus Megnpten.

Nach dem ägyptischen Bericht Manetho's 227) waren die Juden ein Haufen Ausstätiger, die man erst in die Steinbrüche öftlich vom Ril verbannt hatte, denen es aber gelang, sich der von den Hyksos verlassenen Stadt Avaris — wahrscheinlich Pelusium — zu bemächtigen. Sie riesen die Hyksos, welche Jerusalem erdaut hatten, wieder in's Land und mißhandelten sammt ihnen von dem neu bessestigten Avaris aus die Aegypter dreizehn Jahre lang. Der aber jene Unreinen zu Allem angeleitet hat, war ein übergegangener Priester von Heliopolis, Osarsiph, später Mose genannt. Er lehrte die Götter verachten und die heiligen Thiere verzehren. Endlich sei es dem nach Aethiopien entwichenen König gelungen, die Hyksos und

vahrscheinlich ist es Menephtes, Rhamses' II. Sohn, unter welchem, etwa 1314, der Auszug erfolgte. Die Zeit der Knechtsschaft, des Ziegelstreichens, war unter Rhamses Sesostris selbst, dem die Juden nach der Bibel die Städte Pithom und Rhamses, beide wahrscheinlich am Rilfanal, sener Abzweigung des Rils nach dem rothen Meer, gelegen, bauen mußten 328).

Der biblische Bericht verfolgt die Juden allein. Doch zog auch mit ihnen, mit dem Haus Jakob, "eine Menge Fremder", also semitisches Bolk, das unter gleichem Druck in Aegupten gelebt, vielsleicht Reste von Sesostris' Kriegsgefangenen, welche mit den Juden die Gelegenheit eines fremden Einbruchs zum Abzug benütten. Der Aufenthalt in der Buste war großentheils Hunger und Noth. Nur einzelne Stämme, Ruben, Gad zc. besitzen hinreichende Heerden und bleiben darum auch später jenseits des Jordan zuruck. Nach der Gesetzgebung am Sinai und nach mißlungenem Versuch, von Süden her in Palästina einzudringen, gelang es endlich, vielleicht verstärft durch nomadistrende Hebräerstämme, von Often her diesseits des Jordans Fuß zu fassen, muhsam genug, denn die Landesbevölkerung kannte den Krieg schon von den Eroberungszügen der Aegupter her.

Aegyptisch ist auch die Poesieform der Hebraer. Es ist voeseererm. berselbe Parallelismus der Glieder, nur daß Gedankenkraft und Wechsel in einen Sathau hereintauchen, der dort oft ermüdend ist. "Singen will ich Jehova," ruft Moses in unserer ältesten Probewo), "denn erhaben ist er; Rosse und Wagen stürzt' er in's Weer! Mein Preis und Sesang sei Jah, denn er ward meine Rettung. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen, meines Vaters Gott, ihn will ich erheben: Jehova ist ein Kriegsheld, Jehova sein Name. Die Wagen Pharao's und seine Macht warf er in's Meer, und die Erlesensten seiner Wagenkämpser versanken im Schilsmeer. Die Fluthen deckten sie, sie sanken in den Abgrund gleich Steinen. Deine Rechte, Jehova, der du dich verherrlichst mit Macht, deine Rechte, Jehova, zerschmettert den Feind!" 2c. Aber wenn religiöse Ideen und Gedräuche, wenn poetische Formen durch das Nomadenleben hins durch sich herübertragen ließen, so ist es nicht ebenso mit den archis

tektonischen. Als bas Bedürfniß nach folden kam, mußte man fich anderewo umfeben. Bunachft fagen bie Phonifer, ein funftgeubtes Bolk aus affnrisch-babylonischer Schule. Durch fie ift bas jubische Bolk in ber kurgen Zeit seines Aufschwungs, wie wir balb feben werben, in benfelben Rulturfreis eingetreten.

Stiftebütte.

Schon vorher, im Buftenleben, mar ein funftlerifches Beburfniß rege geworben bei Errichtung ber Stiftshutte 300). Diefes bemegliche Seiligthum ftellt junachft nur bie Form eines Beduinenzeltes bar. Es waren Bretter von Afazienholz, eins neben bem anbern, bie auf filbernen, mahricheinlich ftachelformigen Rugen im Boben ftaden, um bie Banbe ju bilben. Sie waren mit Golb überzogen und burch bekgleichen Riegel verbunden. Darüber hieng eine vierfache Dede, bie innerfte von rothem und blauem Burpur in Buffus, bie zweite überhangende von schwarzem Ziegenhaar, und barüber noch eine britte von rothem Leder und eine vierte von Seehundfell. Das Ganze war breißig Ellen lang und zehn Ellen breit. Im Innern schied sich ber Raum bes Allerheiligsten, zehn Ellen tief, burch einen gewirften, von vier mit Gold überzogenen Saulen getragenen Borhang vom vorderen Raum des Heiligen, der zwanzig Ellen tief war. Ein anderer Borhang, gleichfalls von rothem und blauem Burpur buntgewirft und von golbüberzogenen Saulen getragen, bedte ben Eingang. 11m bas Bange war ein Borhof, hundert Ellen lang, fünfzig breit, die Elle immer zu anderthalb Ruß. fich ab gegen außen burch Vorhänge von Byffus b. h. Baumwolle, bie von Saule ju Saule hiengen. Die in ben Boben getriebenen Saulenfuße waren von Rupfer. Gin breiter buntgewirfter Teppich ichloß auch hier ben nach Often gerichteten Eingang bes Borhofs.

Stil ber De. rathe und Geägnpt., theile

Bir follten benfen, bie Berathe, bie im innern Raum, im manber, theile f. g. Beiligen ftanden, mußten junachft an agnptifches Borbilb babylonifd erinnern. Satten boch bie Sebraer jene golbenen und filbernen Befaße ber Aegypter mit fich; einen Befit, ben wir gur Ehre ber Bebraer eher ale Rrieges und Revolutionebeute beuten möchten, benn ale Diebstahl und maffenhafte Unterschlagung 381). Jene heiligen Berathe find ber golbüberzogene Tifch ber Schaubrobe mit seinem golbenen, überhöhten Rand und ben Saften barunter, burch welche

man bie gleichfalls golbüberzogenen Tragftangen ichob. Und es war ber rein golbene Leuchter, aus beffen Schaft fich nach jeber Seite brei Arme, einer über bem andern, emporschwangen, alle in berfelben Rlache und bis jur felben Sobe, fo bag bie fieben Flammen in Giner Linie brannten. Die Bundeslade felbft, welche im Allerheiligsten ruht und die fteinernen Tafeln bes Befetes, b. h. ber gebn Bebote, enthielt, weist uns jurud auf jene gleichfalls tragbaren Bötterbarken und Götterichreine agyptischer Brocefftonen. Auch bort fteben fleine Flügelfiguren barauf, die mit vorgeftredtem Flügel - er ift aber bei ben Aegyptern immer eins mit bem Arm felbft - bas Bange beden 892). Go hatte bie golbüberzogene Bundeslade "einen Cherub an diefem Ende und einen Cherub an bem andern Ende. Und die Cherub's breiteten die Rlugel barüber bin, überbedend mit ihren Flügeln ben Dedel und ihre Ungefichter gegeneinander über; auf ben Dedel waren die Angefichter ber Cherub's gerichtet." Aber boch ift biefe gange Sitte, holgerne Banbe und Saulen mit Golb zu überziehen, buntgewirfte Teppiche aufzubangen, entschieden affprifc und babylonifch. Wir fennen bereits bie Abbildung affprifder Beltgemacher mit ber Undeutung einer reichen Schmudbede zwischen schlanken Saulen, auf beren Knopf noch jum Ueberfluß fleine Steinbodfiguren fteben 839), und haben bei Belegenheit von Alexander's hochzeit zu Sufa ein perfifches Belt vom selben Geschmad, b. h. purpurrothe und purpurblaue Borhänge zwischen golbenen Saulen vorgefunden. Und wenn auf ben Teppichen von rothem und blauem Burpur und Karmefin, wie sie den Eingang in's Beilige und ben in's Allerheiligfte bedten, abermals eingewirfte Cherub's ericheinen, fo werden wir schwerlich an ägnptifche Bestalten ju benfen haben, fondern an babylonifche Bunberthiere, wie fie auf ben weltbefannten babylonischen Teppichen ju feben maren. Die Bebraer haben icheint's unter Cherub jedwedes Flügelwefen verftanden. So unentbehrlich uns an manchen Stellen bie vorherrichend menichliche Geftalt nach agnptischem Vorbild ift, so find boch ber Cherub, auf welchem Jehova einherfährt, und bie Cherub's, die feinen Wolfenwagen giehen, Bunberthiere von vermuthlich wechselnder Bildung, aber immer zusammengesett aus ben

vier gewaltigen Geschöpfen: Mensch, Abler, Stier und Lowe 234). Wir kennen fie als Thormachter ber ninivitischen Balafte und wiffen, baß folche Bunderthiere im Tempel bes Bel zu Babel, alfo wohl gleichfalls auf Teppichen, abgebildet waren. Die Babylonier glaubten, folde Thiere hatten wirklich einst gelebt, und auch im hebraifden Baradies ericeinen fle noch wohnhaft. Sonach waren die Bebraer bereite in ihrem Buftenleben von babylonischem Runftfil erreicht worben, benn wenn fie bie Stiftshutte und beren Teppiche auch felber angefertigt haben, wie berichtet wird, und bie hebraifden Runftlernamen genannt find, fo war boch bas Borbild ein frembes, gleichviel ob fie biefes von Babylon felber ober von ben philiftaifchen Stabten, Asfalon 2c., wo biefelbe Urt üblich mar, bezogen haben. Babylon war damals schon so reich entwickelt, daß es Runfte und Runftler abgeben konnte. Der Berkehr mar fo groß, baß ichon bie Sohne Jakob's, die in Sichem weiben, ihren Bruber Joseph einer Gewürze und Balfamfaravane verfaufen fonnten, die von Gilead, alfo öftlich vom Jordan, kam und nach Aegypten gieng. Und als Jericho, bie erfte Stadt im Land ber Verheißung, ben Juden in die Hande fiel, ftahl ber ungludliche Uchan ben iconen finearischen Mantel, Babylonisch ift auch bie d. h. ein babylonisches Kunstprodukt. Brieftertracht ber Sebraer: Beinfleiber, langer Rod, Gurtel und Ropfbund. Der Sobepriefter trug über bas lange Unterfleid einen fürzeren Rod, purpurblau, beffen unterer Saum abwechselnd mit baumwollenen Granatapfeln und golbenen Schellen, gleichfalls bas bylonisch affprischen Ornamenten, besetzt war. Darüber gab es einen britten, noch fürzeren Rod von blauen, rothen und goldenen Faben, mit bem vieredigen Bruftschild ber zwölf Ebelfteine. seinem Kopfbund mar ein Goldblech mit den Worten "dem Jehova heilig!" Die agyptischen Briefter bagegen, wie wir und erinnern, hatten ben Ropf unbebect, ben Oberleib nact, waren nur von ben Suften an in ein weites Gewand gegurtet, und trugen bei hoherem Rang bas Pantherfell. Un Aegypten aber erinnern gleichwohl wieber bie Urim und Thummim, die ber hohe Briefter am Sals trug - "Lichter und Gerechtigfeiten", b. h. fleine Götterbilber von Sonne und Mond, und Bötterbilber ber beiben Tme, Themis,

Göttinnen ber Wahrheit und Gerechtigfeit, wie fie auch ber ägyptische Oberrichter am Hals trug 2888). Daß die hebräische und phösnikische Rultur ewig zwischen beiden Einflussen, bem ägyptischen und bem afiatischen, schwankt, haben wir bereits an den phonikischen Broncegefäßen aus jenem Gemach des Nimrubhugels wahrgenommen.

In ihrer fittlichen Rultur bagegen icheinen bie Bebraer rein bem afiatifden Gefichtofreis anzugehören. 3hre Bolto- und Ronigsgeschichte ift bemgemäß eine grauenhafte Rette ber brutalften Blutund Schandthaten. Richt blos bem Moloch murben bie Rinder in feine glühenben Urme gelegt, bort im Thal hinnom, bas um bie Subseite ber Stadt, um ben Ruß bes Bergs Bion herum in biefes größere Ribronthal ausmundet, sondern auch dem Jehova, um seinen Born zu verföhnen, wird zuweilen ein maffenhaftes Menschenopfer gebracht, 3. B. die Sieben von Saul's Sohnen, die man im benachbarten Gibea aufhieng "vor Jehova" 386). In Aegypten haben bas die hebraer nicht gelernt; es ift uralte phonifische Sitte. Auch bie emporenbe Graufamfeit im Rriege erinnert nicht an agyptische, fonbern affatische Bermanbtichaft. Wenn Ronig Darius breitausenb Babylonier pfahlen lagt, und ben Berfern überhaupt die Erfindung ber raffinirteften Tobesqualen eigen ift, wenn die affprifchen Ronige im Stulpturbild ihrer Wohngemacher ben Gefangenen bie Bunge ausschneiden und die Saut abziehen laffen, so fteht bagegen Konig David nicht zurud, wenn er nach ber Ginnahme von Rabba, ber Sauptstadt ber Ummoniter im Ofte Jordangebiet, "bas Bolf, bas barin war, hinausführte, und legte fie unter Sagen und unter eiferne Drefdmagen und unter eiferne Beile und ftedte fie in Biegelöfen. Und also that er an allen Städten ber Sohne Ammon's " 357). Raum beffer war es ben Moabitern gegangen: "Und er schlug die Moabiter und maß fie mit ber Deffcnur, indem er fie niederlegen ließ gur Erbe, und maß zwei Defichnure ab zum Töbten und eine Degschnur voll zum Lebenlaffen" 388). Welch einen Abstand bagegen bietet Megnpten, biefes humanfte Bolf ber gangen alten Belt! Sumas nitat, b. h. Achtung vor Menschenleben und Menschenrecht, ift einzig nur bort vorhanden 889).

Also König David ist es, der diese Stadt zu seiner Restdenz erwählte — dieses Stud Erde, das so bedeutsam in der Weltgeschichte werden sollte. Davids Grab und das Grad Salomo's und der andern Könige von Juda ist wahrscheinlich heute noch unter dem Berg Zion verdorgen. Wir sehen zwar die Moschee des Davidgrades, die, wie gesagt, durch die über's Vorgedirg Zion wegziehende Südmauer der Stadt ausgeschlossen bleibt, aber was diese uns unzugängliche Moschee enthält, ist nur ein teppichbedeckter, gitterumgebener Sarg, wie die gewöhnlichen Heiligengräber, und offendar neu. In der Königsgruft aber sollen große Schätze gelegen haben, an denen der Staat sich zur Maksaderzeit erholen konnte. Auch Hervobes drang ein, sah zwar kein Geld, aber viele Kleinodien, und wurde zurückgeschreckt durch hervorbrechende Flammen, von denen zwei seiner Begleiter getöbtet wurden \*\*0.

Wir sind noch immer auf dem Oelberg und wollen wieder hinsabsteigen in's Kidronthal. Eine Schasheerde klettert uns entgegen, sämmtlich mit dem schweren, unförmlichen Fettschwanz, der als Opfer für Jehova schon im mosaischen Gesetz genannt ist. Aber im Wege krümmt sich auch ein Gewürm, das wir so wenig als der alte Hebräer berühren möchten — der sußlange schwarze Tausendfuß. Ungeheure Eidechsen sliehen in's Gestein.

Abfalom's Grab.

Wir kommen links unten zu ben Felfengrabern im Fuß bes Berges. Das ift Abfalom's Grab, bieser vierzig Fuß hohe, schlanke Regelthurm — in seiner unteren Hälfte natürlicher Fels, in seiner oberen aus Quaderfügung. Man hat ihn herausgearbeitet aus bem Felsberg, ber rechts, links und nach hinten mit steilen Wänden stehen bleibt. Also Absalom's Grab! Doch wohl nicht im Ernst? Die vorübergehenden Juden speien aus, und wersen einen Stein darnach aus Abscheu vor Absalom. Eine erleuchtete Kunstkritist aber, die ihrer Formen sicher ist, lächelt mitleidig, erkennt mit Achselzucken einen spät dorisch verdorbenen Stil, und geht vorüber. Wenn wir aber dennoch Halt gebieten und behaupten, das Grab sei ächt und wirklich von Absalom erbaut aus)? dann wird man uns kaum eine Antwort geben. Aber getrost, es droht noch mehr.

Dieses Grab hat nichts, was bem Alter Absalom's widersspräche. Es ist uns verbürgt, daß er eines baute: "Absalom hatte genommen und sich errichtet bei seinem Leben ein Mal, welches stehet im Königsthale; denn er sprach: Ich habe keinen Sohn, um das Gedächtniß meines Namens zu erhalten, und er nannte das Mal nach seinem Namen und es ward genannt: Denkmal Absalom's, dis auf diesen Tag," d. h. dis zur Absassung des zweiten Buches Samuelis. Josephus bezeugt dasselbe und setzt das Denkmal zwei Stadien von Jerusalem, ganz das richtige Maaß.

Man wird fich gewöhnen muffen, noch manches Borurtheil über bie Jugend gewiffer Formen aufzugeben. Absalom's Grab ift in feinem unteren Theil ber vierfeitig behauene Fele mit Bilaftern an ben Eden und zwei jonifden Salbfaulen in ber flache jeber Band. Daß bie jonifche Gaule unberechenbar alt in Afien ift, wiffen wir bereits. Ueber biefen jonischen Salbfaulen und Bilaftern folgt ein borifder Triglyphenfries. Triglyphen, Dreifdlige, benten und erklaren wir uns vielleicht am besten als eine Reihe von nieberhangenden Lappen einer Schmudbede, welche Lappen burch gleichgroße Ausschnitte von einander getrennt, fich feft an ben Steinbalfen als beffen Bekleibung anlegen. Jeber Lappen ift von unten auf wieber in brei Streifen gefdlitt, aber fann nicht bavon flattern, weil ein gemeinsames Band über ben unteren Rand biefer reihenweis nieberhängenden Schabrafenlappen wegspannt und fie fammtlich feftlegt. Bas unter biefem Seftband von ben Dreifchliglappen bervorschaut, bas find die hangenden Quaften, gewöhnlich Tropfen genannt, dießmal vier an der Bahl unter jeder Triglyphe. werben faum zu bemerken brauchen, bag wir ben Ursprung biefer Form in Aegypten finden, wenn auch ein vollständiges Beifpiel bort fehlt. Aber ber Rahmen ber Bandgemalbe, und ber außere, in Stulptur ausgeführte Tempelfries felbft, theilen fich in regelmäßigen Abständen burch bie fenfrechten Dreiftreifengruppen, aus benen die ausgeprägtere Triglyphe, wir wissen freilich nicht, ob in Alegypten felbft, geworben ift. Die hangenben Bapfen ber f. g. Tropfen, die Quaften unserer Dreischliplappen, fanden wir, wenn

auch isolirt und in eine einzige Reihe aufgelöft, unter bem Fries ber Grotten von Benihaffan.

Dort am ägyptischen Tempelfries, ber gewöhnlich hohlrund überfdweift., wechseln jene Dreiftreifengruppen mit Ronigenamen und religiösen Symbolen. hier, biese ausgeprägteren Dreischliße ober Lappen einer schweren Schmuchbede wechseln mit ausgehauenen Rundschilben, die in die 3wischenraume ober Ausschnitte eintreten. Diese 3wifdenraume, oberhalb bes heftbanbes, bas bie Triglyphen feftlegt, nennt man griechisch Metopen. Auch für fie und ihren Schilberfcmud wiffen wir vortrefflich Rath. Rinivitische Stulpturbilber von Festungen und Thurmen, mahrscheinlich ber phonikischen Rufte, bezeichnen die obere Rronung diefer Thurme burch Rundschilde, bie burch fenfrecht triglyphenartige Pfeiler in ber Bruftwehr von einander getrennt find. Es waren wirklich aufgehangene Schilde. Der Brophet Hesekiel, wie bereits früher bemerkt, sagt von Tyrus: "Tapfere waren auf beinen Thurmen. Ihre Schilbe hangeten fie an beine Mauern ringeum und machten beine Schönheit vollfommen" 348). Aus diesen aufgehangenen Schilben ift ber feine architeftonische Schmud geworden, ben wir von diefem vielleicht alteften und erhaltenen Erempel bis in fpate romifche Zeiten verfolgen fonnen.

Wir sind mit unserer Betrachtung des Denkmals noch nicht weiter gediehen, als dis zu dem feinen Triglyphenfries über den jonissichen Halbe jonische Halbe und den Ed-Pilastern, aus welch' letteren noch eine halbe jonische Halbsaule nach innen zu vortritt. Alles ist am vierseitigen unteren Theil des natürlichen Felsens. Aber über den Kries schwingt sich das altgewohnte ägyptische Hohlgesims mit der starken breiten Stirnkante und dem nie fehlenden Rundstab, der es die Länge hin unten von dem dorischen Friese trennt. Dieses Gesims braucht nicht direkt aus Aegypten bezogen zu sein — wir haben gesehen, daß es die Krönung ninivitischer Terrassenwände und persischer Thurs und Fensterrahmen bildet.

Damit ift ber felogehauene Theil unseres schlanken Regelsthurmes beschlossen, und folgt in Quaberbau ein gleichfalls viersseitiger Auffat mit feinem Gesims, darüber ein freisrunder bessellichen, und über diesem die eingeschweifte Regelspite, wie ein

umgestürzter, schlanker Relch, ber oben statt bes Fußes in eine steise Blätterkrone ausgeht. Eine kleine Thur öffnet sich in ber Subseite über bem ägyptischen Gesims. Durch sie kann man theils auf Stufen in die untere, felsgehauene und schutterfüllte Rammer hinab kommen, theils über beren Dede in ben oberen Raum des Rundbaues und des Kelches schlüpfen. Dort treten die Blöde roh über einander vor und nach oben zusammen. Leichter gelangt man in's Innere durch einen der Einbrüche im unteren Theil zwischen den Säulen, zumal auf der Nordseite 348b).

Wir haben bereits auf bem Nordende des Libanon jenes ungleich größere, aber in der ganzen Form mit Absalom's Grab genau
ftimmende affprische Denkmal von Hermel berührt, und dabei
bemerkt, wie es einen ganzen Schwarm von ähnlich pyramidalen
Grabthürmen phönikischer Herkunft uns ankünde. Aber diese Form
wäre für die Zeit der Erbauung nicht maaßgebend, und wir hätten
schon zu Hems ein ganz entsprechendes Beispiel in Ziegelbau aufsuchen können, das nach seinen Inschriktfragmenten der römischen Zeit
angehört. Wenn wir hier im Thal Iosaphat nichts als das leere
Denkmal hätten, müßten wir über sein Alter ewig zweiselhaft bleiben.
Wir haben aber das Zeugniß der Bibel und des Iosephus, und diese
sind entscheidend, ob sie in einen bisher üblichen Schematismus passen,
oder nicht, und verbürgen uns vollends, was ohnehin nicht zweiselhaft sein konnte, das Alter der vorliegenden Formen.

Das nächste Grab heißt Jakobus' Grab, weil der Apostel Jakobus Jakobus sich darin verborgen haben soll. Natürlich ist am ganzen Berg nicht die kleinste Grube, die nicht heilige Bedeutung hätte. Man sollte meinen, die heiligen Männer hätten damals schon wie die "Alippendachse" des Psalms gelebt, und jede Ripe benütt, um hineinzuschlüpfen. Das Grab ist ein Höhlengrab in der senkrechten Felswand und stellt in seine Borhalle zwei Rundsäulen mit dorisschem Kapitäl, und deßgleichen Pilastern rechts und links, um einen im Fels angegebenen dorischen Triglyphenkries zu tragen. Es öffnet sich hoch in der Felswand, und wir müssen von Absalom's Grab oben herüber und auf einer Treppe herab durch die Seitens wand der Borhalle steigen, um zwischen die Säulen selber zu treten.

Raturlich hindern auch hier die Formen ein hohes, uns übrigens

unbefanntes Alter nicht. Daß große Felsengraber angelegt murben, bas bezeugt icon Jefaia 344): "Go fprach ber herr, Jehova ber heerschaaren: Auf, gebe ju biesem Pfleger, ju Gebna, ber über bas königliche Saus gefett ift. Bas haft bu hier? und wen haft bu hier? bag bu bir ein Brab aushaueft, aushauend auf ber Sobe bein Grab, boblend im Felsen dir eine Wohnung?" Felsengraber pflegen aber in ber Regel nicht verloren zu gehen. Das unfrige öffnet fich burch eine Thur in ben innern Raum, und aus biefem geben nach brei Seiten bie Pforten in bie innerften finftern Rammern. Aus ber Borhalle aber, burch bie Seitenwand, gegenüber ber Gingangetreppe, führt ein Bang weiter und munbet in ber Band bes felogehauenen Sofes, in welchem bas britte größere Denfmal, Badariae bas fog. Grab bes Bacharias fteht. Belder Bacharias gemeint fei, weiß man nicht genau. Es ift wie ber untere Theil von Absalom's Brab aus ber Kelsmaffe befreit, welche rechts und links und nach hinten, poch höher als bort, fenfrecht fteben bleibt. Wie Abfalom's Grab gliedert fich bie vieredige Daffe unten burch jonische Edpfeiler mit zwei jonifden Salbfaulen in ber Mitte. ift ein glatter Fries, und basfelbe agyptische Sohlgefims mit ber vorschwingenden Stirnkante, wie bort. Dann aber geht die einheitliche Kelsmaffe nach oben in eine einfach vierseitige Pyramide aus. Daß alle Inschriften fehlen, durfte eher für als gegen bas höhere Alter biefer Denfmale fprechen.

Propheten. gräber.

Wir hatten oben im Berg auch die s. g. Graber ber Propheten besuchen können, deren Eingang sich im Saatseld öffnet. Es ist ein felsgehauener Rundraum, der durch ein Luftloch von oben erleuchtet wird, und gehn nach drei Seiten Gange von ihm aus, welche auf andere bogenförmig herumschweisende Gange stoßen. Jahlreiche Grabnischen saumen diese letteren. In der Bibel heißt es von den Pharisaern 346): "Ihr baut der Propheten, die von euren Batern getödtet wurden, Gräber." Damit mussen aber sichtbare Ehrendensmale gemeint sein, nicht Katakomben mit einer so großen Zahl von Begrädnissischen.

Der nachste Berg thalabwarts, eine Sohe bes Delberges, beifit ber Berg bes Mergerniffes, von ben fremben Götterbienften, bie einst hier hauften. In biefes Ribronthal warf man bie Afche ber Altare und Aftartebilber, wenn ber fast erftidte Jehovabienft fich zeits weis wieder Luft machte. Dann opferte man die Baalspriefter auf ihren eigenen Altaren, sowie anderseits die Jeflovapropheten fterben mußten, wenn bie Chale eines anbern Bottes übermog. Um Ruß bes Berges ber Aergerniß hangt, halb in ben alten Grabhöhlen, bas Dorfchen Siloah, und gegenüber, jenfeite ber trodnen Thalrinne, im Fuß bes Stadtberges felber, finden wir die Quelle Siloah in ihrer Felfentiefe. Gine Treppe führt hinab ju bem Baffer, "bas leife geht" 346), und biefes Baffer fteht fo flar über ben Felfenftufen, baß wir leicht einen Schritt zu viel und hinein thun. Es fommt, eine Strede weiter linke, burch ben langen, gewundenen Felekanal ju Tage, um bie Bafchteiche ju fullen und einige grune Barten ju beleben 346b).

Wir wollen die durre Thalwand wieder hinauf, bis an den Kuß Dentige ber Oftmauer, die ftarte Gudoftede ber Stadt, Ede bes Mofchees ber Gtabt. gartens. Dort find bie ungeheuren Quaberblode in ber Mauer, ähnlich wie am Ort ber Jubenflage, wo wir bie innere Langenseite biefes Berges Moriah bereits berührt haben. Sie gehören hier jur Terraffenwand, welche Salomo über's Kibronthal aufführte und oben mit einer nach innen offenen Salle faumte 347). Wir folgen bem Ruß biefer Mauer auf schmalem Pfat am f. g. golbenen Thor vorbei, bas die Turfen vermauert haben, weil hier einft die Chriften einziehen follen. Es ift ein romischer Doppelbogen von vielbestrittener, vielleicht herobianischer Serfunft und hat hinter fich, nach innen, die forinthischen Saulen und Gewölbe einer fleinen Mofchee 346). Durch bieses Thor soll Jesus eingezogen sein, am Tag, ba man bie Palmen ftreute, und beggleichen Raifer Beraflius, als er bas ben Berfern abgejagte heilige Kreug gurudbrachte. Moslemitische Grabsteine brangen fich heran um möglichft nah an ber Mauer bes ausnehmend heiligen Moideegartens zu ruhen. Wir tommen wieber zum Stephansthor, von bem wir ausgegangen.

Die große Mofchee.

Eine nabere Unficht bes Mofcheegartens wird uns endlich vom flachen Dach ber Raferne werben, die in feiner Rordweftede anftößt. Wir überichauen ben grunen Raum mit feinen einzelnen Chpreffen und Fontainen, und ben beneibenswerthen Spaziergangern barin. Bilger von allen Enden, aus Weftafrita und Indien beten hier, benn bie Mofdee Es Safrah ift nachft Meffa ber heiligfte Ort auf Erben. Mitten im Garten, auf erhöhter, umfaffenber Platform erhebt fich bie Mofchee, ein achtediger Bau, bunt von Mars mor unten, von glacirten Biegelfarben oben, und mit gemalten Spibbogenfenftern in ber oberen Salfte. Ueber bem Dach bes Achtede tragt ein furger, fenfterlofer Rundbau bie hohe bleiges bedte Ruppel. Bu oberft blist ber golbene Halbmond, ber feine beiben Enden gen Simmel ftredt. Das Innere haben noch Wenige gesehen, obgleich ein tuchtiges Stud Beld auch hier, wie aberall, qu öffnen vermag. Dort im Innern erhebt fich bie Ruppel über einem Ring von Rundbogen, ber von vier Gewaltpfeilern getragen wird, Pfeiler, welche immer je brei mittragende Saulen in die Zwischens raume bes Rreifes aufnehmen. Die Saulen find antif, forinthisch, ftammen offenbar von einem gerftorten Bau. Unter ber Ruppel, faft ben gangen Boben nimmt ber heilige Fels Safrah ein. Gin vergolbetes Gifengitter umgiebt ihn und ein Burpurbalbachin ift barüber. Naturlich ift er nichts, als eine vorragende Klippe bes Salomonischen Tempelbobens, wird aber bort nicht genannt, sondern war in ber Blatform verbedt. Mohammed hat aber gefagt: "Der erfte ber Orte ift Jerusalem, und ber erfte unter ben Felsen ift ber Fels Sas frah." Die Juden meinen, hier fei ber Engel gestanden, ale für David's Hochmuth bas Bolf mit Best geschlagen wurde. Er stand auf ber Tenne Aravna bes Jebufiters, auf bem Ort, ber gum Tempelbau ermählt murbe. Alle Waffer ber Erbe sollen nach mohams mebanischer Sage unter biesem Felsen hervorftrömen, und in ber Kelfenkammer baneben führt ein jest verbedter Brunnen in bie Solle felbft. Dort fonnte man fich früher mit ben Tobten unterhalten, mas aber wegen vorgefommenen Unbeils nicht mehr erlaubt wird. Alles bas ift unter ber hohen, hölzernen Ruppel, welche reich ausgekleibet mit Goldarabesten, aber fenfterlos und buntel ift. Aber um biefen

inneren Pfeiler: und Gaulenfreis, führt ein weiterer Rrang, acht: edia, bem Achted ber Außenwand entsprechend, mit Pfeilern in ben Eden, Gaulen bagwischen, und nicht mehr bunkel, sonbern burch bie Kenfter bes Achtecks farbig erleuchtet 349). Es ift Schabe, baß wir so wenig von der Entstehung bieses Baues miffen, der feine bedeutsame Stelle nicht eben unwürdig einnimmt. Er heißt gewöhnlich nach Omar, bem britten Ralifen, ber noch als achter Bebuinenschech gu Rameel und seinen eigenen Mundvorrath im Sattelforb mit fich fubrend, gegen Jerufalem gezogen war. Rach ber Uebergabe betete ber Ralif auf ben Stufen ber Grabesfirche, und entbedte allerbings auch ben heiligen Fels, den die Christen, heißt es, zum Aerger ber Juden, mit einem Düngerberg bedeckt hatten, und begann felber ihn zu reis nigen. Aber ber große Dom felber wurde erft funfzig Jahr fpater, d. h. im Jahr 686 durch den Kalifen Abd-el-Melek, der zu Kufa am Euphrat seinen Sit genommen, errichtet, immer noch rathselhaft fruh für einen bermagen eblen Bau bes Spigbogenftile 800).

Jebenfalls feben wir die Stelle von Salomonis Tempel, die Salomore bedeutsamfte Stelle und bas Biel unferer gangen Rulturicau in Bas laftina. Wir find nämlich ber Meinung, auch in biefem Bau, biefem höchsten Aufwand fünstlerischer Mittel, beren der judische Staat in feiner turgen Bluthezeit fabig mar, eine Rante erfennen ju burfen jener großen affatischen Kunftverwandtschaft, bie wir bereits von Babylon nach Riniveh und von diesem neuen Wurzelftod aus nach Efbatana und Persevolis verfolgt haben. Aber Riniveh-Babylon hat auch hier an ben phonififden Ruften wieber Burgel gefaßt, und wenn wir ben Salomonischen Tempel aus affprischperfischen Formen ju erklaren im Stande find, bann bestimmen wir zugleich die ganze phonifische Runft. Salomo hatte fich um feines Tempelbaues willen an König Hiram von Tyrus gewandt, und biefer gab ihm ben Meifter Suram Abif, "tundig zu arbeiten in Gold und Silber, in Rupfer, in Gifen, in Steinen und in Solz, in rothem und blauem Burpur und in Byffus und in Karmefin und allerlei eingeschnittene Arbeit ju machen." Aller Charafterschmud bes Tempele ift alfo phonikisch, b. h. in Formen, welche den Sebraern, wie wir gesehen haben, ichon vom Buftenleben ber vertraut find.

Edwierigfeit bes Textes

Umftanbliche Berichte über ben Tempelbau finden fich in ben Beichichtsbüchern ber Juden. Es ift aber verzweifelt ichwer barüber herr zu werben, benn fie find verwirrt und unauschaulich und oft verborben und widersprechend in ben nothwendigften Bahlen und Maagverhaltniffen. Die Borhalle bes Tempels, beren Sohe bie Bucher ber Rönige nicht angeben, bie aber, bem lebrigen entsprechend, einige zwanzig Ellen hoch werden burfte, befommt in ber Chronifa hundert und zwanzig Ellen vor einem gleichwohl nur breißig Ellen Die beiben tupfernen Gaulen vor ober in biefer bohen Haus. Salle find in ber erfteren Quelle breiundzwanzig, in ber zweiten fünfunddreißig Ellen hoch. Db diese Saulen in der halle ftanden und beren Dach trugen, ober ob fie vor ber halle ftanben und nichts trugen, ift aus ben Tertesworten allein nicht ficher abzunehmen. Wir ftellen fie in die Salle, und wenn auch ber Berichterftatter erft. ben Tempel baut, bann einen entfernten Balaft bes Salomo beschreibt, und erft bann bie Saulen, allerbinge jufammen mit anberem Erge gerath, gießen und aufrichten läßt, so barf biese Unordnung und nicht irre machen — fie muffen bennoch in bie Borhalle. Wird boch auch vom Ansammeln ungeheurer Gelber gerebet, vom Aufgebot ber flebenzigtausend Lafttrager, achtzigtausend Steinhauer im Gebirg mit breitausend breihundert Aufsehern, und außerdem noch breißigtausend jum Frohndienst Gezwungene, von welch' letteren Monat um Monat zehntausend in den Libanon geschickt werden — Alles um einen Temvel zu bauen, ber kaum unsern mäßigsten Rirchen gleich kommt. Er war fechzig Ellen, alfo fünfundstebenzig Ruß lang, und dreißig Ellen, also fünfundvierzig Juß hoch. Aber ber großartige Unterbau ber Terraffe nach bem Ridronthal, ber allerdinge Menschenkrafte genug in Anspruch nehmen mochte, ift nicht erwähnt. Der jubifche Geschichtes schreiber Josephus berichtet, daß Salomo jene Thalmauer aufftellen ließ, um ben Raum bis bahin mit Erbe ju fullen, benn ber Sugel selbst reichte kaum für Tempelhaus und Altar 351). Auf diese Terraffenwand und Stadtmauer gegen bas Ribronthal, alfo bie Oftseite ber Tempelplatte, feste Salomo eine Salle, von ber in ber Bibel gleichfalls nichts erwähnt wird. Der Tempel felber theilt feine Lange in eine Borhalle, gehn Ellen tief; ein Beiliges, vierzig Ellen; und

ein Allerheiligstes, gwangig Glen. Diefes Allerheiligste ift auch zwanzig Ellen hoch, wie hoch aber bas Beilige war, wird nicht gefagt. Die Bobe bes gangen Tempels betrug breifig Ellen. Bir fonnen alfo biefe Sohe bem Raum bee Beiligen geben, und annehmen, man sei aus bem höheren Raum in ben gehn Ellen niebris geren bes Allerheiligften getreten. Dber wir geben auch bem Beiligen nur zwanzig Ellen innere Bobe, und erganzen bie fehlenben Behn burch einen Dadauffat, burd Dberfammern, welche abermale nicht in ben Buchern ber Ronige, wohl aber in benen ber Chronifa genannt find. Diefen Oberbau konnen wir entweder blos über's Heilige, ober auch über's Allerheiligste ausbehnen. Dber wir laffen bem innern Raum bes Beiligen bie Bohe bes gangen haufes und nehmen blos über bem Allerheiligsten eine Oberkammer bis jur selben Dachhöhe an. Das Alles und noch Bieles mehr ift bei ben unanschaulichen Tertesworten möglich. Es giebt feine Gulfe, je baraus flar ju werben, außer wenn wir eine Schule ber Unschauung hinter uns haben, wie fie auf unsern bisherigen Streifzugen uns zu Theil wurde. Dann bringen wir feste Kormen mit, an welche bie Berichtfragmente jenes ungeübten Griffels fich mit Leichtigkeit anlegen 358).

Suchen wir vor Allem Rath für den Grundplan. Zwar erszempelvlan. innert das hebräische Tempelhaus naturgemäß junächst an die Stiftshütte, jenes bewegliche Gotteszelt der Büste, das sich gleichfalls in den tieferen Borderraum des Heiligen und den weniger tiefen des Allerheiligsten dahinter theilt. Aber der Salomonische Tempel hat noch eine Borhalle, und hat Seitenkammern in drei Stockwerken übereinander nach rechts, links und nach hinten. Diese Seitenkammern, jede von nur fünf Ellen Höhe, erreichen, mit dem, was für die zwischen liegenden Decken zu rechnen ist, die Höhe des Allerheiligsten und des Heiligen, welche Höhe für beide Räume wir gemeinsam zu zwanzig Ellen rechnen. Heiliges und Allerheiligstes sind also von allen drei Seiten bedeckt und unsichtbar und können höchstens um die Dicke ihrer eigenen Decke, da sie zwanzig Ellen schon im Innern messen müssen, die Seitenbauten überragen. Für Fenster ist dort oben kein Blat mehr. Da aber der Raum des

Heiligen solche hatte, können sich diese nur in die Borhalle geöffnet haben. Die Borhalle, beren innere Höhe durch die beiden Saulen zu breiundzwanzig Ellen gegeben wird, und die mit ihrem Gebälf vielleicht bis zu sechsundzwanzig steigt, überragt also die Decken-höhe des nach hinten folgenden Hauses und seiner Rebenkammer-reihen. Aber das ganze Haus hatte dreißig Ellen. Also sepen wir jenen Oberbau auf den Raum des Heiligen, vielleicht auch des Allerheiligsten, so daß er nach vorn die Borhalle, zwar nur um wenig Ellen, nach beiden Seiten und nach hinten aber die Reben-kammern überragt. Alles ist natürlich flach gebeckt.

Berfifches Geitenftud.

Bas giebt uns ein Recht zu biefer Anschauung? Die Erinnerung an bie perfischen Palafte. 3mar find biefe viel junger ale ber Salomonische Tempel, richten fich aber offenbar felber nach altem Borbild aus Niniveh, bort, wo biefe einfacheren Formen indeg nicht mehr vorhanden find. Darius' Balaft, um die fleinfte, bem Salomonischen Tempel verwandtefte Anlage zu mahlen, besteht, wie wir gefehen haben, gleichfalls aus einem Mittelraum, ber fich vorn in eine Borhalle öffnet, eine Borhalle, die gwar nicht wie ber Salomonische Tempel nur zwei Saulen aufstellt, sondern zwei Reihen von je vieren hatte, aber mahricheinlich gleichfalls von Erz ober erz befleibetem Holz, ba fie verschwunden find. Jener Mittelraum hat auf jeber Seite eine Rammerreihe, welche beibe vorn heraustreten und die Borhalle zwischen sich nehmen. Go benfen wir es auch beim Salomonischen Tempel. Rach hinten hat ber Mittelraum in Darius' Balaft ftatt des Allerheiligsten und seiner rechtwinkligen Rammerums gebung einige unregelmäßig abgetheilte Raume, wie bas veranberte Bedürfniß es erforbert, aber Alles innerhalb bes geftredten Biereds ber gangen Unlage. Ueber bem Mittelraum, und bieß ift bie Sauptsache für ben äußeren Anblick, war jener Oberbau, beffen Bild und bie Grabfagaden aufbewahrt haben, der Oberbau, welcher die Borhalle und die Seitengemächer und Hinterraume überragt. Kenster fonnte ber innere Saupt : und Mittelraum, ber von allen Seiten bebedt ift, gleichfalls nur unter bie Borhalle öffnen.

Die Gauten Wir haben somit die außeren Umriffe bereits gewonnen und mit b. Gitteru. Rettenweit, durchstreifen nun die Einzelheiten. Die Borhalle mit ihren zwei

Caulen hat icon bas meifte Ropfgerbrechen gefoftet. Aber bie verzweifeltste Kritik wird nicht hinwegräumen können, daß die hebräischen Tertesworte ben Säulenschaft nicht blos vor bem Tempelhaus, b. h. bem Seiligen, sondern auch in und fur die Salle aufrichten. Die Saulen haben befondere Ramen, Boas die eine, b. h. er ift fart. und Jadin die andere, b. h. er ftellt feft, also naturlich nur um etwas ju tragen. Das Schwierigfte aber waren bisher ihre Anaufe. Es heißt 1. Ron. 17: "Gitter von Gitterarbeit, Bewinde von Rettenarbeit waren an den Knäufen auf der Spipe der Säulen, fleben an bem einen Knauf, und fieben an bem anbern Anguf. Und er machte die Granatäpfel und zwar zwo Reihen ringoum an bem einen Gitter, jur Bebedung ber Anaufe, welche auf ber Spite (ber Saulen) waren; und also machte er auch an bem anbern Knauf. Und bie Anaufe auf ber Spite ber Saulen waren von Lilienarbeit in ber Salle, vier Ellen. Und bie Anaufe auf ben beiben Gaulen (was?), auch oberhalb nahe an bem Bauche, welcher jenfeits bes Bitters war; und zweihundert Granatapfel in Reihen waren ringeum an dem zweiten Knauf." Gewöhnlich hat man versucht, mit biefem grangtapfelbefetten Rettengeflecht bie Bauche ober Reffel ober Relche ber Gaulenkapitale felber ju umspinnen. Rein Bunber, wenn feine nur irgend leidliche Anschauung zu Stande fommt. Wie follte bem Berichterftatter, ber allerdings bas Wichtige zu übersehen pflegt, einfallen, in folder Sohe zweihundert Branatapfel am Rapital zu gablen, mobei er von allen vier Seiten fich nicht wenig hatte abqualen muffen? Wie klein muffen diese zweihundert werden, wenn fie in zwei Reihen geordnet ein einziges Kapital umgeben? Aber Alles löft fich, wenn wir nns an den Thronhimmel des Königs Darius erinnern, wie er auf ben Pfeilern ber hundertfäuligen Salle ju Persepolis abgebildet ift. Dieser Thronhimmel saumt sich mit bem hängenden Rettenwert, wie mit einem breiten, gestrickten Spipengurt. Die Schnüre kreuzen sich dreimal, nicht wie hier siebenmal, und haben nach unten hangende Quaften, wie es scheint, ftatt ber Brangtapfel. Wir erlauben und einen folden Rettengurt oben an die offene Borhalle bes Tempels zu hängen, so daß er die Rapitale bebedt, welche "jenseits bes Bitters" find. Man hat biefen Gurt

in zwei Studen angefertigt und hinaufgehoben, vermuthlich feiner Sowere megen, und hat ihn erft oben verknupft. Run laffen bie Grangtäpfel, die in zwei Reiben baran bangen, "in's Freie hangen," wie es bei Jeremia heißt 250), fich allerdings gablen. Für ben Un= blid ber Rapitale aber bleiben, wenn wir diese Last hinweggeschoben, nur bie Ausbrude "Bauch ober Reffel, Reld" und barüber bas "Lilienwerf" übrig. Es ift offenbar bas perfifche Rapital mit feinem gefenften und gehobenen Relch und barüber ber jonische Bolutenstod, beffen berausgeschweifte Rollen mit ben aufgerollten Blumenblattern ber Schwertlilie verglichen werben 354). Diefes Kapital mißt funf Ellen ju einem achtiehn Ellen boben Schaft, bat alfo gleichfalls bas perfifche Berhältniß. Auch waren bie Schäfte boblgeftreift, wie bort; "vier Finger tief maren bie Söhlungen" 366). Wenn wir aber Etwas gurudweisen muffen, fo ift es bie Angabe, daß ein die Saule umfaffender Raben gwölf Ellen gemeffen habe. Das gabe einen Durchmeffer von vier Ellen ober feche Rug, mas mit biefem Stil, jumal in einer nur funfzehn guß tiefen Salle, unverträglich ift. Bielleicht hat man ben Faben in alle Sohlstreifen binein und wieder herausgeleitet. Dann murbe ber Durchmeffer auf bie vollfommen richtige Salfte jurudgebracht.

Das Beilige.

Treten wir aus diefer wenig tiefen Borhalle in ben Raum bes Beiligen ein. Die Thur, bestehend aus Flügeln von Cypreffenholz an Pfosten von wilbem Delbaum, ift hoch genug, um ihre Flügel, jeden in zwei Blatter zu theilen, von benen also bas obere Baar vermuthlich geschlossen blieb 856). Kenfter "mit verschloffenem Begitter", welche fich gleichfalls in die Borhalle öffnen, find nicht gur Erleuchtung, fonbern nur, um ben Rauch bes Raucheraltars beraus;ulaffen. Erleuchtet murbe bas Beilige burch bie Leuchter, vermuthlich von der alten, flebenarmigen Form, von denen funf auf jeber Seite ftanden, sammt ihren Lichtscheeren. Der gange Raum bes Beiligen hatte Deden und Bande mit Ceberholg, ben Boben mit Cypreffenholz getäfelt und Alles mit Gold überzogen. Das ift ber Stil, ben wir aus ber Beschreibung ber Tempel und Palafte von Efbatana und hierapolis fennen gelernt, und ben wir mit allem Recht auch für Babylon, Niniveh, Perfevolis und Tyrus,

soweit sie nicht von Stein sind, voraussetzen burfen. Das vergoldete Schnitzwerf der Wände im Raum des Heiligen stellte "Cherub's und Valmen und aufbrechende Blumen" dar. Sollen wir hier an die gestügelten Figuren der ninivitischen Stulpturwände denken? Auch Jene nehmen den palmenartigen Pfeiler inmitten seines Gestechts von Ornamentbändern und aufbrechenden Blumen zwischen sich. Er wäre hier natürlich, wie die Cherubs selbst, ein andeutungsloses Ornament 2566).

Gine Flügelthur, mit benfelben vergolbeten Darftellungen be- auerbeitignes bedt, öffnet ben volltommen finftern Raum bes Allerheiligften. Sie war offen, benn man fah bas Enbe ber Tragftangen an ber Bundeslade noch vom Seiligen aus. Ueber ber Thur war wieder goldenes Rettenwert, vermuthlich als Saum unter ber Dede, entsprechend bem ehernen Rettengurt über ber Borhalle. Das Allerheiligste ift naturlich gleichfalls gang und gar mit Golb ausgefleibet. Die alte Bundeslade mit Mofis Steintafeln fteht barin, jener vergoldete Raften mit den zwei fleinen goldenen Cherub's auf bem Dedel. Sie ftand in ber Arenrichtung bes hauses und ichauen barum ihre Tragstangen, für die der Plat nicht gereicht hat, in den Raum bes Beiligen herein. Aber rechts und links bavon ftand ein kolos= faler Cherub von wilbem Delbaumholz und vergoldet. Jeder ihrer Flügel war fünf Ellen lang. Mit bem einen Flügel berührten fie bie Wand, mit bem andern die Flügelspite des Nachbars in ber Mitte bes Raums, und bebedten die Bundeslade. Wir benten biefe Figuren in Menichengestalt, wofür ihre Sobe von funfgehn Ellen fpricht, und bafur fpricht auch bas Borbild ber fleinen Cherub's auf bem Dedel, die und wefentlich agnytisch und nicht affprisch schienen. Die großen Flügel find gefenkt, benn wenn wir fie magrecht ausftreden, reicht ber Raum nicht, ba ihre Lange von viermal fünf Ellen Die gange Breite allein ausfüllen wurde. Es muß aber Raum für ben Ruden ber Figuren bleiben, ba bie Flügel nicht aus bem Ruden nebeneinander hervorgehn, sondern Eins find mit ben Armen. So sehen wir es an ben großen Cherub : ober Tmefiguren, welche ben Thron Rhamfes' III. mit ihren gefentt vorgeftredten glügelarmen bedecken. Es ift auf bem Processionsthron ju Medinet Sabu,

wo fie hinter dem Sit des Königs stehen. Hier im Allerheiligsten berühren sich also die gesenkten Flügelspiten über der Bundeslade und zwischen den kleinen Cherub's, welche einander entgegen in der Richtung von vorn nach hinten standen.

Geiten.

Die Banbe bes Saufes waren aus behauenem Stein, wovon aber nach innen nichts fichtbar wurde, und man feste die fertigen Quader aufeinander, ohne daß ein Meifelschlag zu hören mar. Die Starte ber Band nimmt aber ftufenweis nach oben ab, benn bie angelegten Seitenfammern, naturlich ohne Berbindung mit bem Innern bes Saufes, hatten in ber untern Reihe funf, in ber zweiten seche, in der dritten fieben Ellen innere Tiefe. Sie find bei dieser Rleinheit nicht zum Wohnen, sondern dienen als Bellen ober Sacher einer Schatfammer, Schat bes Saufes Jehova. Gine Benbeltreppe führte durch alle drei Stockwerke. Darüber, sowie über die etwas höhere Borhalle, erhebt fich jener Oberbau, ber in ben Buchern ber Könige gar nicht, in benen ber Chronifa nur mit ben Worten erwähnt ift: "Und er vergoldete auch die Obergemächer." Das Borbild ber perfisch affprischen Gebäude, sowie bas Rachbild bes Berobianischen Tempele, die Worte ber Chronifa, sowie die Unmoglichkeit, es anders zu machen, nöthigen uns, ihn anzunehmen. mag bagu gebient haben, Die alte Stiftshutte und ihre heiligen Berathe, die für die neue größere Anlage nicht mehr paßten, aufzubewahren. Es wird ausbrudlich gefagt, daß man Alles das hinaufbrachte jum Tempel.

Gerathe Des Borbofs.

Wir find noch auf bem Dach unserer Raferne über ber Ede bes Moscheegartens, und würden ben Salomonischen Tempel, wenn er noch stünde, in der Flanke sehen, also die drei Stockwerke seiner Seitenzellen, benen es nicht an Fenstern sehlen mochte. Die äußere Deforation des einsamen Oberbaues können wir nicht bestimmen. Dort bei den Persern waren es zwei Reihen Unterthanen übereinsander, die mit emporgehaltenen Urmen den oberen Boden zu tragen schienen. Die Borhalle der zwei Säulen gieng nach Often, gegen den Oelberg. Zu beiden Seiten des Tempels standen je fünf Waschsbecken auf Rädergestellen, und rechts, oder gegen Mittag, also von hier aus jenseits des Tempels, das eherne Meer, Alles von dems

felben huram Abif gegoffen. Das eherne Meer war ein Beden von gehn Ellen Durchmeffer mit felchartig umgebogenem Rand und einem Roloquintenfrang barunter. Es war getragen von zwölf ehernen Stieren, Die mit bem Sintertheil nach innen, je brei jusammen, nach allen vier Seiten ftanben. Bor bem Tempel war ber eherne Brandopferaltar. Denten wir und, um bas Bange in alter Beife ju beleben, einen Tag wie jenen, ba Ronig Sistia ben Tempel wieder gereinigt hatte. Rinder, Bibber, Lammer werben nach einander gefchlachtet und ihr Blut auf ben Altar gefprengt. Bode bes Sundopfers werben erft vor ben Ronig und die Berfammlung gebracht, bie ihre Sande auf fie legen, ihre Gunden auf fie übergeben laffen und burch bie Schlachtung felber mit Bott verfohnt werben. "Und bie Leviten ftanden mit den Saitenspielen David's und bie Priefter mit ben Trompeten. Und Siefia befahl, Brandopfer ju opfern auf bem Altar: und ale bas Brandopfer begann, begann ber Befang Jehova's und die Trompeten burch die Saitenspiele David's, bes Königs von Israel. Und die gange Berfammlung fiel nieber, und ber Befang erscholl, und bie Trompeten trompeteten, Alles bis jur Vollendung bes Brandopfers. Und als bas Brandopfer vollendet war, neigten fich ber Ronig, und Alle, bie fich bei ihm fanden, und beteten an. Und Siefia ber Ronig, und bie Oberften befahlen ben Leviten, bem Jehova lobzufingen mit Worten David's und Affaph's, bes Sehers. Und fie lobfangen mit Freuden und neigten fich und beteten an" 857).

Derselbe König Hiskia aber mußte bereits die Schate des zempet- Hauses Jehova herausgeben, und sogar die Goldbleche von den Tempelthüren, um den Abzug Sanherib's, des Affvrer's, zu erkaussen. Der Bunsch des Propheten sollte nie in Erfüllung gehen: "Zu selbiger Zeit wird eine Straße sein von Aegypten gen Affvrien, daß Affvrer nach Aegypten und Aegypter nach Affvrien kommen, und die Aegypter mit den Affvrern (Jehova) dienen. Zu selbiger Zeit wird Israel das dritte sein zu Aegypten und Affvrien, ein Segen inmitten der Erde, welche Jehova der Heerschaaren segnet und spricht: Gessegnet sei mein Bolk Aegypten, und meiner Hände Werk Affvrien, und mein Besithum Israel! "859) Aber bei der unglücklichen Po-

lage inmitten zweier großen Reiche fonnte bas Schicfal ber Stadt nicht ausbleiben. Früher ichon, unter Salomo's Nachfolger Rehas beam, hatte Ronig Sifaf ober Scheschont von Aegypten ben Tempel und ben Königsvalaft ausgeleert und ben König Rehabeam als Befangenen unter vielen Anderen, mit ber Schnur am Arm aus bem Ramensschild ragend, an der Tempelwand von Karnak abgebildet. Sanherib, wie wir gesehen, begnügte fich mit berselben Beute und verzeichnete bie Thatfache in ben Reilschriftannalen feines Balaftes ju Rujjunbichif. Riniveh gieng unter, aber an feine Stelle und in seine Gewohnheit vermustender Beutezüge trat ReusBabylon. Res bukabnegar zog herauf, ließ Jerufalem belagern, und empfieng im vierten Monat die Rachricht ber Ginnahme im Land hemath, b. h. ju Hama in Nordsprien. Die Mauern wurden eingeriffen, Königsvalaft und Tempel verbrannt, aber Alles was Gold-, Silber- ober Rupferwerth hatte, bas eherne Meer, die beiden Tempelfaulen, bas Rettenwerf zc. wurde weggeführt. Benn bas allenthalben Sitte war, bann begreifen mir, warum von ben fupfernen und golbenen Saulen Riniveh's gleichfalls nichts übrig blieb. Die Stadtbevölkerung ward in verschiedenen Sendungen theilweis nach Babylon verpflangt. Burud blieb nur bas geringe Bolf, Aderleute und Winger. Israel hatte die Genugthuung, Babylon felber vor Cyrus fallen ju feben, und fonnte ihm bas ftolze Spottlied nachrufen, bas ben Ramen des zweihundert Jahre früher lebenden Jefaia trägt. heißt es über Babel's letten Ronig: "Auch bie Cypreffen freuen fic über bich, die Cebern bes Libanon: ""Seit bu baliegft, fommt Riemand herauf, der uns abhaue!"" Die Unterwelt gerath über bich in Bewegung, beiner Anfunft entgegen; fie erregt vor bir bie Schatten, alle Gewaltigen ber Erbe; läßt auffteben von ihren Thronen alle Ronige ber Bolfer. Sie alle heben an und fprechen zu bir: Auch · bu bift ftech geworden wie wir, bift und gleich geworden! Sinab jur Unterwelt ift beine Berrlichfeit gefahren, bas Raufchen beiner Barfen; gebettet ift unter bir mit Bewurm und beine Dece find Maben. Bie bift bu vom himmel gefallen, Glangftern, Gobn ber Morgenröthe! ju Boden geschmettert, ber bu bie Bolfer nieberftrede teft! Du aber sprachst in beinem Bergen: Bum himmel will ich

aufsteigen, über bie Sterne Gottes meinen Thron erhöhen, und wohnen auf bem Berfammlungsberg im außersten Norben!" 2c. 850).

Nach ber Rudfehr ber Juben wurde auch ber Tempel wieder Derobianischer erneuert, aber burftig. Biele, bie ben alten Bau noch gefeben hatten, weinten bei ber Grundlegung. Er genügte auch fur bie Folge nicht, und wurde, immer noch nach Salomo's Plan, großartig umgebaut von Berobes. Rur die Bahlen und Maagverhaltniffe, wie fie bei Josephus und im Talmub 300) fich finden, find wenig ficher. Sie vergrößern zwar die Lange bes alten Tempels in Borhalle, Beiligem und Allerheiligstem nicht, noch bie innere Breite ber beiben letten, mohl aber die Höhe bis auf hundert Ellen, b. h. mehr als bas Dreifache bes Alten. Da aber Josephus von biefer Sohe bem inneren Raum bes Heiligen nur fechzig Ellen giebt, fo bleibt auch bei ihm ein Oberbau, und gwar vierzig Ellen boch. Bor bem Saus lag eine Borhalle von neunzig Ellen Höhe, also bem alten Tempel in fo fern entsprechend, daß sie höher als der hinter ihr folgende Raum bes Seiligen ift. Diefe Borhalle hatte bei folder Sohe feine Gaulen mehr, fondern eine Thoröffnung, b. h. ein fehlendes Stud Porberwand, von siebenzig Ellen Sobe, fünf und zwanzig Ellen Breite. Sie unterscheibet fich von ber Salomonischen Borhalle noch baburch, daß fie rechts und links über die Breite bes Saufes binausgriff, hundert Ellen breit vor einem fechzig Ellen breiten Saus. Sie bedt also bie Seitenkammern, welche auch bei Berobes bie Außenwände bes Saufes befleiben, und zieht fich nicht, wie bie Salomonische Halle, in Eine Front mit biefen Seitenkammern zurud. Diese Seitenkammern, zwanzig Ellen breit, also bebeutend breiter als bie alten, erheben fich zu beiben Seiten bes Saufes bis gur felben Sohe von fechzig Ellen, bilben alfo wie beim Salomonischen Tempel eine platte Dachstufe gegen den vierzig Ellen höheren Oberbau. Das Allerheiligste war leer. Es ist wie bei Salomo's Tempel von allen Seiten begraben und bebedt, von oben burch ben Dberbau, von beiben Geiten und von hinten burch Seitenfammern, born burch bas Beilige.

Nicht geringer als ber Tempelbau felbst find die Beränderungen Tempelterraffe bes Berobes an ber gangen Sobenflache bes Berge Moriah.

Zwar nach Often, über's Kibronthal, hatte schon Salomo jene tolossale Terrassenwand aufgeführt, beren Blöde jest noch zu berühzen sind, und hatte seinen Hallengang darauf gesest. Auch nach Westen, über dem Thal, das die Tempelplatte von der Stadt, von Zion trennt, war der Raum nicht zu erweitern und mögen die Blöde der Wand Salomonisch sein. Es ist der Ort der Judenslage. Aber nach Süden, wo der Abfall immer noch steil genug ist, hat Herosdes über einem Unterdau von Gewölden den Terrassenrand hinsausgerückt und seine bewunderte, dreisache Halle daraufgestellt, um die Südseite zu säumen. Diese Gewölde sind noch vorhanden, natürlich unzugänglich unter dem Moscheegarten und der Moschee El Atsa, welche dort die Stelle jener dreisachen Halle einnimmt. Sie ist eine alte christliche Basilika, von Kaiser Justinian erbaut, und wurde zur Moschee gemacht, noch bevor diese große an der Stelle des Tempels sich erhob.

Alfo nach Guben benten wir jene breifache Salle bes Berobes, beren mittlerer Säulengang ber höhere war, und nach Often die doppelte Salle Salomo's, ober beren Erneuerung, die nach ihm benannt ift, bas Werf vieler fpateren Ronige 361). Aehnliche Doppels hallen faumten ben Raum auch auf ber Nordseite, wo bie Burg Antonia anichloß, also junachft links von unserem Standpunkt, und faumten ihn auch auf dieser unserer Weftseite. Dieser weiteste Raum war ber Borhof ber Nichtjuden. Aus ihm aber erhob fich ein innerer heiliger Raum, zu bem man auf Treppen hinaufftieg und ber fich noch enger burch eine Wand vierfeitig abschloß. Diefe Band war innen burch einfache Säulengange gefäumt und enthielt in immer engeren höheren Schranken ben Borhof ber Beiber, Manner, ber Briefter und ben Tempel felbft. Go mar es gur Beit der Stiftung des Chriftenthums. Siehe, welch ein Bau ist das! fagen bie Junger. "Es wird fein Stein auf bem andern bleiben." Durch alle Bechsel ber Zeiten hat fich nur bie Erhöhung bes inneren Sofe, bee Priefterhofe, ber icon von Salomo burch eine Schranke vom Bolkshof getrennt war, erhalten. Es ift die weite Plats form, jest mit Marmor gebect, bie fich über ben Rasengrund bes Gartens erhebt und auf ihrer Mitte die Moschee tragt 202).

Dieser grüne Boben hat schon gar viel Blut getrunken. Hier an der Nordwestede, wo wir Plat genommen auf dem ehemaligen Gouverneurhaus, jest Kaserne, stand einst Herodes' Burg Antonia. Bon hier aus erstürmten die Römer endlich unter Mord und Brand den Tempel, der mit seinen Hallen und Terrassenhösen die lette, verzweiselt vertheidigte Beste geworden war. Titus, heißt es, wollte den Tempel retten, aber der Brand, den eine römische Fackel in eine der nördlichen Seitenkammern geworfen, überwältigte. Rur der siebensarmige goldene Leuchter, der goldene Schaubrottisch zu. wurden gerettet, um zu Rom den Triumphzug mitzumachen. Unter dem Bogen des Titus zu Rom sehen wir sie heute noch abgebildet.

Aber auch, als die Kreuzfahrer eindrangen, wurde fnöcheltief hier im Blut gewadet. Sogar drei Tage nach der Einnahme, als Alles, was auf jene Alfamoschee sich gestüchtet hatte, auf Tanstred's Versprechen sich ergab, wurden sie gleichwohl umgebracht. Später ließ Saladin das Kreuz von diesem Dom wieder herunterzreißen, am Boden schleifen und ließ den Dom durch mehrere Kameelzladungen Rosenwasser von solcher christlichen Erinnerung reinigen.

Ueber keine andere Stelle find so große und wechselvolle Schicksale weggegangen. Rach jener römischen Zerstörung baute Kaiser Hadrian, der Jerusalem als Aelia Kapitolina wieder herstellte, hier einen Jupitertempel. Wie er zu Grunde gieng, wissen wir nicht, aber Kaiser Julian wollte zum Trot des Christenthums und seiner Prophezeihung den Jehovatempel wieder aufrichten. Da brachen Flammen aus der Erde hervor und zwangen ihn abzulassen. Die Thatsache dürste nicht zu läugnen sein, so wenig als die Flammen, die dem Herodes aus David's Grab entgegen kamen, dürste sich aber in derselben Weise erklären 368).

Ift boch noch manches Geheimnis unter biefem Moscheeboben. Wahrscheinlich giebt es ba große, fünstliche ober natürliche Wassers behälter, aus benen auch die Quelle Siloah sich in den Berg versenkt, um unten wieder an's Licht zu treten. Ein unterirdischer Zug von Wassern geht, scheint es, von Norden, vom Damaskusthor her, unter die Moschee. Man konnte sogar auf den Glauben kommen, alle Wasser der Erde strömten unter dem heiligen Fels Es

Safrah in der Moschee hervor. Auch die griechischen, römischen Berichterstatter, Strado, Tacitus 2c. staunen, wie Jerusalem, die hochgelegene Stadt eine solche Külle des besten Wassers in sich berge, während Alles ringsum durr sei. König Histia ist übrigens berühmt für das Abfangen der Quellen außerhalb und ihr unterirdissiches Hereinleiten in die Stadt 384).

Salome's Paläfte.

Wir haben verfäumt von andern Anlagen König Salomo's ju reben, seinem Balaftbau auf Bion, bem Tempel gegenüber. Das Thal gwifden Bion und Moriah, bas jest faft verfdmunden ift, wurde bamale burch einen hoben Erdwall überbruckt. Man erfennt ihn noch in einer erhöhten Baffe, die fühmarts von unferem Standpunkt in ben Moscheegarten herübermundet. Salomo's Balaft ftanb bort, wo wir jest auf bie Dacher bes wenig erquidlichen Jubenquartiers feben. Die wenigen Worte bes Tertes gwar reichen nicht aus zu einem fichern Bild: "Und er bauete bas haus bes Balbes Libanon, hundert Ellen feine Lange, und funfzig Ellen feine Breite und dreißig Ellen feine Sobe, auf vier (?) Reihen von Cebernfäulen, und Cebernbalfen auf ben Saulen; und gebedt mar es mit Cebern über ben Bimmern, Die auf ben Saulen ftanben." Bir haben alfo wieder einen Oberbau, wie über ben Saulenreihen ber Balafte von Berfevolis. "Und bie Gaulenhalle machte er, funfzig Ellen ihre Lange und breißig ihre Breite." Alfo eine offene Borhalle, die fich ähnlich wie in Perfevolis an den vierseitig geschlossenen Saulenraum anlegt, und zwar an die schmalere Seite besselben, von dem Oberbau aber überragt wird. Daß bieß ein uralter Stil und ber gangen affatischen Runftverwandtichaft eigen mar, beweift auch bie Geschichte von ber Ermordung Eglon's, Königs von Moab, ber jur Zeit ber Richter Jorgel unterjocht hatte. Gin Hebraer ermordet ihn in seinem Obergemach, verschließt die Thure hinter fich und geht hinab in bie Saulenhalle. Die Rnechte aber, Die die Thur verschloffen finden, fprechen: "Gewiß bedecket er feine Ruße in ber Rammer ber Rublung" 905). Wir haben gefehen, wie bie perftichen Rönige auf bem flachen Dach ihrer faulengetragenen Oberkammer auch ihre Feueraltare hatten. Gang eben bagu biente spater ber Oberbau, fei's auf bem Saus bes Walbes Libanon, ober

auf bem eigentlichen Wohnpalaft ber Ronige Juda's, ber noch außerbem angeführt wirb. Es heißt bei Belegenheit von Sisfia's Eifer gegen frembe Götterbienfte: "Und er schaffte bie Roffe ab, welche die Könige von Juda ber Sonne geweiht . . . . und bie Wagen ber Sonne verbrannte er mit Feuer. Und die Altare auf bem Dach bes Obergemachs des Ahas, welche die Könige von Juda gebauet : . . . riß er nieder." 365) Außer bem haus bes Walbes Libanon und ber genannten, baran anschließenben Borhalle baute Salomo "noch eine Halle vor berfelben und Saulen und eine Sowelle por benfelben". Bir muffen also wohl an ein freiftehendes Borgemad, wie jenes auf der unteren Terraffenftufe von Berfepolis, welches vier quabratisch gestellte Saulen im Innern und Bunberthiere an ber Pforte hat, benten. Auf ber unteren Terraffenftufe von Rhorfabad fanden "Und die Salle bes Throns, wo er richtete, wir ein gleiches. bie Salle bes Gerichts, machte er, und getäfelt mit Cebern auf bem gangen Fußboben. Und fein Saus, mo er wohnete, in bem anbern Sof, einwarts ber Salle, mar gleich biefer Bauart. Und ein Saus baute er ber Tochter Pharao's, die Salomo genommen, wie biefe Halle." Natürlich bleiben diese Gebäude, ob größer ober fleiner. fich wefentlich gleich, weil fie alle, wie zu Perfepolis, von berfelben Art Oberbau überragt werben. Es war also eine ganze Gruppe von Gebäuden, die mit nichts Anderem fo nah verwandt ift, als mit ber Balaftgruppe ju Bersepolis. "Und bie Grundlage waren foftliche große Steine, Steine von gehn Ellen und Steine von Alfo mahricheinlich auch eine Terraffenplatform, acht Ellen." wie bort. Den Thron, alfo aus ber "Salle bes Throns", beschreiben bie Chronifa als gemacht von Elfenbein und überzogen mit reinem Gold. Zwei Löwen ftanden an den Armlehnen und zwölf andere bavor auf ben feche Stufen. "Defigleichen ift nicht gemacht worben in irgend einem Rönigreich", mas allerdings ju bezweifeln bleibt. Kunfhundert goldüberzogene Schilde machte Salomo und legte fie in's Haus bes Waldes Libanon. Aber bereits unter feinem Rachfolger hat Rönig Scheschont von Alegypten fich biefe Schilbe angeeignet 306).

Wenn wir unseren Standpunkt endlich verlassen und wieder hinabsteigen jum Stephansthor, können wir rechts noch einen Braun, Geschichte ber Rung. I. Band.

Blid thun in ben f. g. Teich Bethesba. Es ift aber biefe von boben Mauern und Ruppelbachern überragte und baumebewachsene Tiefe nur ein Reft vom Reftungsgraben ber Antonia. Die Antonia stand wie gefagt auf ber Nordwestede bes Moscheegartens und bedte mit biefem ihrem Graben beffen Rorbfeite vollends bis an bie Stabtmauer.

Die Strafe, welche vom Stephansthor, biefem Thor ber Oftseite ber Stadt, hinaufführt gegen die Grabestirche, ift die via dolorosa. Man zeigt bas Saus bes Bilatus, ben Bogen ecce homo. bie Ravelle ber Beißelung, ber Dornenfronung, ben Ort, wo Simon von Ryrene bas Rreug nahm — naturlich Stellen, bie etwas weniger topographische Sicherheit gewähren, ale bie bieber besprochenen. Die Straßen find fteil, von gefährlichem Pflafter fur ben Reiter, viel Ruin, aber auch manche Ueberraschung, wenn man alte feinerne Treppen hinaufflimmt in die immer höheren Sofe eines Saufes, und fich endlich im schönften Blumen- und Orangengarten fieht, ber von offenen Divanhallen gefaumt ift.

Um gar nichts zu verfaumen, muffen wir noch bie fog. Graber ber Richter und die Graber ber Konige auffuchen. Die Graber ber ber Michter Richter liegen eine halbe Stunde nordwestlich vom Damaskusthor am oberften Anfang bes Ribronthals, beffen Binbung fpater unter ber Oftseite der Stadt vorüberführt. Dort, auf jener Höhe der Wasserscheide, fteht ein Prachtportal in dem nicht viel höheren Felfen. einem weitgespannten bunnen Rahmen erscheint ein reicher Biebel und trägt auf feinen Eden jene Ohren ober aufgebaumten Ornas mente, die man griechisch Afroterien nennt, und hatte einst eine eben folde Rronung auf bem Gipfel. Die innere Klache bes Giebels ift in vollfommen eigenthumlicher Beise gang und gar mit ornamental gewundenen, reich gefiederten 3meigen ausgefüllt. Wenn wir nur mußten, welcher Zeit bas Bange angehört! Dann murben wir biefen Giebel ale fostbares Beifpiel bem beifugen, mas mir bereits vor Chrus' Grab ju Pafargaba über bas Alter biefer Form in Afien Glebel mit muthmaßen konnten. Dann wurden auch biese Akroterien, die bem griechischen Tempel später eigen bleiben, ihren hellenischen Seimathschein mit einem alteren vertauschen muffen. Jebenfalls ift die Pflanzen-

fullung diefes Giebels wefentlich hebraifd und phonififd, und ein abnlicher, nur fleinerer und fteilerer Giebel findet fich unter bem Ramen "Grab bes Josaphat" in ber öftlichen Band jenes felsgehauenen Sofe, in beffen Mitte ber Grabthurm Abfalom's fieben Josaphat's Grab ift im Innern verschüttet, mit jubifden blieb. Grabsteinen erfüllt, und ift auch von außen unscheinbar, aber fehr Auf ber Giebelspite fitt ein Ornament, wie es bie alterthumlich. affprifden, perfifden, lufifden Pferbe in ihren Stulpturbilbern als Ropfichmud auf bem Scheitel, abnlich ber Feberkrone eines Biebehopfe tragen. Alfo bort an Josaphat's Grab ift biefe Giebelfrönung jedenfalls affatisch, und wird uns ähnlich, wenn auch in wechselnder Beftalt, auf fleinafiatischen Grabergiebeln öfter noch begegnen. Aber auch biefe iconen, bellenischen Afroterien, welche wie aufichlagende Feuerflammen auf ben Biebeleden bes Brabe ber Richter figen, fie werben ihre Seitenverwandtichaft bort in Rleinafien finden, eine Bermandtichaft, welche nicht abwarts nach Sellas, fonbern aufwärts nach Riniveh weift.

Wir treten in die Borhalle bes Grabs ber Richter burch jenen weitoffenen Kaçabenrahmen, ber ben Giebel trägt. Diese weite Deffnung burch einfachen Ausschnitt ber Borberwand erinnert an bas gleiche Berhältniß, wie es von ber Borhalle bes Berodianischen Tempels berichtet wird. Also wird biefer Tempel hier, ober bei ben gang entsprechenden fleineren Felfengrabern im Thal Sinnom, gegenüber ber Gubseite von Berufalem, wohin wir spater noch In ber Mitte ber Rudwand biefer fommen, sein Borbild haben. offenen, schmucklosen Vorhalle fteht eine schmale Thur, welche gleichfalls einen fleinen, mit Afroterien gefronten Biebel tragt. Darunter ift, ein Thurrahmen von befannter, aber bochft beachtenswerther Tharform Form. Seine beiben Seitenleiften unweit ber oberen Eden brechen ab und ruden ein, um ihre Richtung nach unten in etwas geringerer Sperrungsbreite fortzusegen. Durch bas rechtwinkelige Brechen biefer Seitenleiften furz unter ben Oberecken bekommt auch ber Thurrahmen ein Baar, und zwar vieredige Ohren. Sie find in Rleinaften, Griechenland und Rom eine beliebte Form geblieben, find aber bier ju Jerufalem feinesfalls von bort ererbt. Wir finden denselben

Thurrahmen unter bem früher genannten Giebel bes Josaphatgrabes, und finden ihn unter ben alten Felsgrabern in jenem hinnomthal, bas unter ber Subseite von Jerusalem herum in's größere Ribronthal einmundet. Wir finden ihn namentlich in gang Etrurien, 1. B. an ben Klippenmanden von Raftell b'Affo, alles aus affatifder, b. h. junachft phonififder Schule.

Innerer Die Thur führt in ben inneren Raum, wo wir gleich in ber Maum. Band gur Linken zwei Reihen Schiebhöhlen übereinander feben, die unteren vieredig, die oberen gewölbt und paarweis je unter einen höheren Nischenbogen geordnet. Rach rechts und nach hinten führen fleine Thuren in andere Felfenkammern, von benen jede felbft wieder nach brei Seiten ihre Schiebhöhlen vertieft. Unter ihnen find andere, jum Theil unvollendete Anlagen eines unteren Stochwerfs. Bangen follen es einige fechzig Rifchen fein. Man hat fie "Graber ber Richter" genannt, und babei schwerlich an etwas Unberes gebacht, als an jene Oberhaupter ber altjubifden Republif, bie bem Konig-

Graber ber Ronige.

thum vorausgiengen. 207).

Dazu hat man allerdings so wenig ein Recht, als zum Ramen "Graber ber Ronige", welcher an einer noch großartigeren Ratafombe haftet. Wir finden diefe auf bem Rudweg jur Stadt, wenn wir ben nach Norben, nach Nablus führenben Weg überschritten Ein felogehauener Sof, in welchen ber Schutt binabführt, leitet durch den Thorbogen einer ftehengebliebenen Felomauer in einen zweiten, quabratischen, ebenso in ben Fele versenkten Sof. Diefe Anlage erinnert an die großen Brieftergraber im Afafifthal ju Theben, und an abnliche Grabervorhöfe, die wir bei Raphos auf Enpern finden follen. Nicht als ob bamit ein eigener Stil bezeichnet wurde: es ift nur Raturnothwendigfeit, bag man bort, wo feine freiftehende Felswand vorhanden ift, durch das Berfenfen eines gangen Sofe funftliche Felemande fur die Grabfagabe ju gewinnen sucht. Auch in Diefem zweiten Sof ift Die Berfcuttung boch und alt, benn es machft bereits eine große Olive barin. In ber Bestwand Bagade der ift die Borhalle eines großartigen Todtenvalasts. Die Kacade war burch zwei Pfeiler an ben Enben und zwei Saulen in ber Mitte,

Die aber jest fammtlich ausgebrochen find, getragen. Rur die Felfen-

bede ber Borhalle, wenn auch gerriffen von einem Erdbebenfprung, ift mit bem Stulpturschmud ihrer Front noch oben geblieben. Rahmen von Frucht- und Blumenwert, jest großentheils verwischt, hatte ben unteren Theil, die Deffnung ber Borhalle, eingefaßt. Darüber, in geringerer Breite, folgt ein Triglyphenfries, beffen senfrechte Gliederungen, wie an Absalom's Grab, mit Rundschilden Rur in ber Mitte unterbleiben biefe Glieberungen, und ericeint freischwebend ein Traubenbunbel, ber qu beiben Seiten fe einen Krang und eine ornamentale Palmfrone hat. Gin ftarfes Befime tritt oberhalb heraus und läßt nur geringen Raum bis jum oberen Rand. Es trug aber selber einft höchst mahrscheinlich brei Phramiden oder obelistenartige Auffate, wie fie an manchen Felfengrabern ber nabataischen Sauptstadt Betra und fünftig auffallen werden, und wie fie nach hiftorischem Zeugniß auch bem hiefigen Denfmal jufamen 369).

Wir erkennen nämlich dieses als das Grab der Königin Helena konigin von Adiabene. Man weiß, daß diese Königin aus jenem ihrem Reich auf der Ofiseite des obersten Tigris mit großen Schäßen nach Jerusalem gekommen, daß sie bei einer Hungersnoth zur Zeit des Kaisers Klaudius dem Bolk große Wohlthaten erwiesen, selber zum Judenthum übergetreten war, und in der Stadt einen Palast, und außerhalb ihr Grab erbaut hatte. Die drei Pyramiden bezeichneten wahrscheinlich drei königliche Häupter in dieser Kamiliengruft, nämslich die Helena selbst und ihre beiden Söhne, die ihr in der Regiestung gefolgt waren und gleichfalls hier beigesest wurden vo. Da aber die Berwandtschaft der Königin und die Rachkommenschaft ihrer Söhne groß war, werden wir uns nicht wundern, in den Verzweigungen der inneren Räume eine große Jahl von Begräbnißsnischen zu sinden zu sinden

Durch eine niebere Thur in ber linken Seitenwand der Borhalle friechen wir in einen inneren Raum, der sich selber wieder mit Die inneren Raum, der sich selber wieder mit Die inneren Raum, der sich seiner Thur nach rechts, und mit zweien, dem Eingang gegenüber, in drei kleinere verzweigt. Diese sind mit Felsbanken gesaumt, und vertiefen sich, jeder nach drei, oder auch nur, um nicht mit einander in Konslift zu kommen, auf zwei Seiten in Grabnischen und Sarkos

phagfammern. Einzelne Deffnungen leiten in noch tiefere Räume. Dort unten hat man die letten Reste zerschlagener Sarkophage gefunden und nach dem Louvre gerettet. Da die ganze Katakombe heiß und triefend seucht ist, werden wir nicht anstehen, mit unserem schwachen Lichtschein und möglichst bald daraus zurückzuziehen.

Cartophage.

Jene Bruchstude ber Sarkophage stellen gewölbte Dedel bar, mit einem Stulpturschmud, ber theilweis nur aus einzeln aufgestreuten Wir fennen diese Rosetten vom Gewand affy-Rofetten befteht. rifder Ronige ber, und werden fie noch in Etrurien und Rom, a. B. an bem im Batifan ftehenben Sarfophag bes Scipio Barbatus, einem Werf vom britten Jahrhnnbert vor Anfang unserer Zeitrechnung finden. Dort fullen fle im Triglyphenfries, der nach oben ben Sarfophag faumt, die 3mifdenfelder ober Metopen 872). thun fte an einem Relfengrab bes Thales Sinnom, wo bie Rofetten bes fleinen Frieses über ber verwüfteten Grotte übrigens nicht burch Triglyphen, fonbern Diglyphen, b. h. nicht burch Dreifcblibe, sondern Zweischlite geschieden find 378). Statt biefer mannigfach und elegant wechselnben Rosetten feben wir außen am Fries über Belena's Grabfaçabe noch bie aufgehangenen Schilde, wie bei Abfalom's Grab, ale Metopenfüllung ausgeprägt. Aus biefen Schilben find jene Rofetten erft geworben, behalten beren Stellung in bem mahrscheinlich aus Aegypten bezogenen Rahmen des Triglyphenfrieses bei, ober flattern auch frei, wie hier, auf einen Sarfophagbedel 874).

Andere Bruchstücke geben einen gleichfalls gewölbten Deckel, der aber nicht einfach, wie jener, sondern reich mit geradgestreckten aber nicht einfach, wie jener, sondern reich mit geradgestreckten betreiber. Blumens, Fruchts und Blätterkränzen bekleidet ist. Diese Kränze mit ihren Trauben, Oliven, Granatäpfeln, Eicheln 2c. entsprechen dem genannten, felsgehauenen Kranzrahmen, der außen unter dem Fries die Borhalle einfaßte. Sie erinnern aber auch an die goldenen Blätterkränze Etrurien's, wie sie im Batikanischen Museum zu Kom prangen. Es ist natürlich immer dieselbe phönikische Schule, es sind Kormen, die Jahrtausende lang dieselben geblieben, und die recht gut zu König Salomo's Zeit bereits ganz so entwickelt sein konntenso.

Es ift also nicht ber Formen wegen, wenn wir ben Titel "Gräber ber Könige von Juda" von der vorliegenden Katasombe

ablebnen. Daju nöthigen uns aber bie hiftorifchen Zeugniffe, benn wir wiffen ju gut, bag bie Ronige von Juba im Berg Bion begraben Much zeugt fur bie Ronigin Belena noch eine bemerfenswerthe Meußerung bes Baufanias, jenes griechischen Reifenben aus Rachft bem Maufoleum ju Salifarnaß dem zweiten Jahrhundert. verfichert er fein fo merkwürdiges Grab gefehen ju haben, als bas ber jubifden helena ju Jerufalem 270) Die Thur mar aus bemfelben Kels gehauen, und öffnete fich nicht eber, als bis bas Jahr benselben Tag und bieselbe Stunde berbeigeführt hatte. Sie öffnete fich nur burch eigene Dechanit und verschloß fich nach furger Frift wieber. Ber fie ju anderer Beit hatte öffnen wollen, murbe fie eber gerbrochen, als geöffnet haben. Diese, jedenfalls marchenhafte Sage bezieht fich auf die fteinernen Thuren, von benen die Bruchftude Cteinerne noch vorhanden find, und die theilweis noch in neuerer Zeit in ihren Angeln hingen, ein Begenftand bes Staunens, weil man fie aus Einem Stein mit bem ju verschließenden Bang gearbeitet glaubte. Bir feben an ben noch vorhandenen Bruchstuden, bag die Thurplatte auf ber einen Seite einen bie Ede überragenden Bapfen nach oben und unten hatte ?"). Diese Bapfen liefen in ben lochern ber Oberund ber Unterschwelle. Der obere Bapfen mußte aber langer fein, und in bas tiefere Loch ber Oberschwelle fich beim Ginschieben ber Thur fo lange vertiefen konnen, bis ber untere Zapfen über bie untere Sowelle weg gleichfalls fein Loch erreicht hatte und bie gange Thur auf ibn fich fenten konnte. Raturlich fann biefe Thur, wenn fie einmal auf ihre Unterschwelle gefenkt ift, mit ihrem oberen Rand bie Oberschwelle nicht mehr gang erreichen, sondern muß einen freien 3mifdenraum laffen 378).

Solche Steinthuren find uns, nun öfter schon begegnet. Wir wiffen, daß Cyrus' Grab zu Pasargada eine solche hatte, sowie die Rönigsgräber von Nafsch i Rustam, bei welch letteren übrigens, sowie in den großen Grabfaçaden Kleinasiens, die Felsenthur großensteils blind und nur ein unteres Feld beweglich war. Wir fanden sie ferner im ganzen Hauran, wo sie die antiken Häuser heute noch schließen und um dieselben Zapfen schwingen, wie hier, und fanden sie vor den Gräbern von Gadara, und sogar als Tempels

thore, wenigstens in der Sage, zu Palmyra. Wenn es endlich im Berg Zion mit den Königsgräbern eine eigene Bewandtniß hatte, wovon Josephus jedoch nichts mittheilen will \*\*\*) — daß nämlich durch mechanische Borrichtung die Särge auch für die Eintretenden unsichtbar blieben, so werden wir gleichfalls nur an genau schließende Steinthüren zu denken haben. Das einfachste Berfahren freilich war das Borwälzen einer Platte, die mittelst eines Querbalkens vor der Grabgrotte befestigt und verstegelt wurde. So war es bei manchen Felsgräbern im Thal Hinnom \*\*00"), und so war es bei jenem Grab, das zwar nicht das größte, aber das bedeutsamste von allen ist, dem Grab der Grabeskirche.

## 14. Rundschau um Jerusalem.

Bor dem Jaffathor zu Jerufalem fteht rechts ein Kaffeehaus, bas feine Bogen nach einem fleinen, von mußigem Bolf und Dicherribreitern belebten Blate öffnet. Aus jenen Bogen feben wir junachft Davibsburg, vor une, linke, bie Davibeburg, bie innerhalb und jenfeite bes Thores fteht und neben ihm in bie Stadtmauer tritt. vieredigen hauptthurm weht die turfische Fahne. Es ift ber alte Thurm Sippifus bes Berobes 361). Innerhalb bes Thore, wo er aus seinem trockenen Graben fteigt, murben wir noch boch binauf bie alten, großen, an ben Fugen geranberten Quaber feben, welche ben altphönikischen Stil, wie an ber Terraffe Salomo's, bezeichnen. Berodes hat diefen Thurm gebaut, und Titus hat ihn fteben laffen, damit, wie Josephus versichert, die Größe seines Sleges baran ju meffen fei. Wir seben alfo, bag ber Stil jener großen, nur an ben Augen geränderten Quaberblode von Salomo bis Berobes, b. h. ein volles Jahrtaufend lang berfelbe blieb.

Der eine geht längs ber Mauer westwärts und verschwindet über bem nächsten Höhenland. Es ist ber Weg nach Jaffa, der uns

später zu diesem Meereshafen von Jerusalem und dem phönikischen Küstenland hinabführen wird. Aber südwärts, an der Davidsburg vorbei, schauen wir in das Thal, welches sich dorthin um den Fuß des Berges Zion herum vertieft, um als Thal Hinnom in das tiesere Kidronthal zu münden. Auf seiner rechten Seite südwärts führt der Weg nach Bethlehem, gleichfalls über die Höhen. Er sührt weiter nach Hebron, Petra und dem rothen Meer, wohin wir noch einen Gedankenausslug nöthig haben. Wir wollen aber über Bethlehem und Hebron nicht ausgehen, sondern zurückehren, und lieber jenseits des Jordan in Gegenden anknüpfen, wohin wir bereits von Damastus einige Blide geworfen haben.

Bir haben bort bie weite Sauranebene genannt, welche nach bauranebene. Often bas fteinige Bebiet Lebicha und bas haurangebirg, nach Beften die Ufergebirge und Sohengruppen bes Tiberiassees und bes Jordanthales hat. Es könnte eine überreiche Fruchtebene sein, ist aber nun, wie allenthalben, ben Bebuinen preisgegeben, bie von ben armfeligen Dörfern Tribut, bas f. g. Brubergelb, eintreiben. Mitten burch die Ebene geht die Meffastraße fubmarts, und hat weiterhin die sprifche Bufte im Often. Aber rechts ober gegen ben Jordan folgt ein herrliches, malt- und weibereiches Sohenland, bas alte Man spricht mit Entzuden von ben Balberschatten und Bilcat. Fruchtfelbern, Olivenhainen und alten Beinbergterraffen, aber nicht minder auch von der tödtlichen Landplage der Beduinen, von einer Unficherheit bes Landes, Die es unmöglich macht, auf Die furzeften Streden einen Fuhrer ju befommen 202). Man follte meinen, es ware europäische Pflicht, endlich Buftanben ein Enbe zu machen, wie fie bas türkische Reich, mit Ausnahme Aegyptens, von einem bis jum andern Ende zeigt. Daß ber Turfe hinaus muß, weil er von jeber nichts verftanden hat, ale verfallen laffen ober febft ruiniren, ift bas Endergebniß aller orientalischen Rulturgeschichte.

Die alte römische Straße, die durch manchen Meilenstein noch bezeichnet wird, gieng westlich von dem jesigen Bilgerweg der Ebene durch eben dieses Hochland. Wir haben Dscherasch Serasa genannt, die verlassene Säulenstadt, die aber in der Geschichte keinen Namen hat, und wahrscheinlich erft von Beteranen Alerander's gegründet ift.

Der arabische Sandelsweg hat fie großgezogen. Alterthumlicher werben Rabbath bie Refte in ber weiter fublich gelegenen Rabbath Ammon, jener Hauptstadt ber Sohne Ammon, die von König David so graufam mißhandelt wurde. Unter dem Namen Philadelphia bat Ptolemaus Philadelphus fie wieder aufgewedt, und in romifcher Zeit muß fie vollends prachtvell geworden fein. Das größte Theater Spriens. eine hohe Bogenbrude über ihren flaren Fluß, großartige Tempeltrummer und Refte von Saulenhallen zeugen bafur. Aber bie bode gelegene, einen fteilen Sugel fronende Citabelle hat noch die bide alte Mauer von großen, an den Kugen glattgeranderten, mit ber Mitte vortretenden Quabern, wie die Tempelterraffen von Baalbef Schon beim erften Unbrang ber Bebraer, welche und Jerusalem. zwar biefes Rabba nicht einnahmen, gab es hier zu Land fechzig, Stabte bes Ronigs Da von Bafan, alle befestigt mit "hohen Mauern. Thoren und Riegeln". Bei Thor und Riegel burfen wir mahr scheinlich an fteinerne Thore benten, wie fie biefem Offiorbanland namentlich und wohl von uralters her eigen find. Ronig Dg felber "war'übrig vom Refte ber Riefen: fiebe fein Bett von Gifen, ftebet es nicht zu Rabba, im Lande ber Sohne Ammon's, neun Ellen feine Lange und vier Ellen feine Breite, nach bem Ellbogen eines Mannes?" Alfo mahricheinlich ein großer Sartophag, aus bem man fpater auf die Große beffen ichloß, der barin begraben lag 308).

alte Blüthe dieses Landes der Ammoniter im Often des Jordan, und der Moaditer im Often des todten Meeres mahnen. Da giebt es immer und immer wieder Sarkophage und Grotten, steinerne Thüren und Cisternen und große Stücke römischer Pflasterstraße. Aber wie der Haistisch im Schiffswraf, lauern die Beduinen auf Raub. Zu Hesbon, auf der Hochebene, und bereits in gleicher Breite mit dem Nordende des todten Meeres, am Fuß des einstigen Stadtbergs, ist noch der ausgemauerte Teich, der im hohen Lied Salomonis genannt wird: "Deine Augen sind wie die Teiche von Hesbon!" Auf diesem Hochland ist der Berg Nebo zu suchen, von wo Moses das Land der Verheißung noch überblicken durfte, bevor er starb. Eine besonders vorragende Luppe sehlt zwar, aber die

Ungablig find weiterhin die Ruinen, welche allenthalben an die

Berg Rebon, Raub.

Aussicht über die Thalwände bes Jordan und bes todten Meeres ift weit genug und reicht bis Jerusalem. Unten am Jordan, Jericho gegenüber, lagerte Israel, als der König von Moab den fremden Zauberer Bileam heranführte, um ihnen zu fluchen. Aber auf drei verschiedenen Höhen, von denen der Versuch erneuert wurde, konnte. Bileam nicht fluchen, sondern mußte segnen.

Bir famen weiterhin über tiefe Alufichluchten, beren flare Baffer ben Burpurichimmer ihrer Oleanderbluthen fpiegeln. Die furchtbarfte wilbefte und verrufenfte ift bie bes Arnon, ber fpateren Rorbgrenge von Moab. Wir haben ben Sauptort Rir, Reref bereits genannt, Meab und von beffen mittelalterlichem, über tiefen Schluchten hochgelegenem Raftell aus man wiederum bas entfernte tobte Meer überschaut. Dhne große Entbehrungen, ohne viel Qualerei und Befahr ift es nicht möglich, ben Weg fubmarte burch bas Sochland, über Dorfruinen und Beduinenlager weiter zu verfolgen. Diefes Sochland im Often bes tobten Meeres fest fich fort ale Gebirg von Ebom, Bebirg Seir ber Bibel, bis an's Rorbende bes öftlichen Golfs vom rothen Meer. Es begleitet mit feinen wilben Formen als Oftmauer bas Tiefthal Babi el Arabah, biefe fubliche Fortfegung bes tiefgefentten Jordan- und tobten Meerthals, bas aber gegen jenen Golf bin allmählig wieber anfteigt. Quer burch biefes lange Gebirg von Ebom erbat fich Ierael einft ben Durchmarich, um nach Moab in ben Often bes tobten Meeres ju fommen. lange Jahre in ber noch wenig befannten weftlichen Bufte, fublich von Balaftina ausharren muffen, fonnten weber langer bort bleiben, noch von Guben aus in Balaftina einbringen. Darum fanbte Dofes wiederholt an den Ronig von Ebom: "Auf der Landstraße wollen wir gieben, und wenn wir bein Baffer trinfen, ich und mein Bieb, fo gebe ich Bahlung bafur; nur mit unfern Rußen will ich burchziehen." Aber Ebom fprach : "Du follft nicht burchziehen." Da mußte fich Dofes mit bem Bolf fubwarts wenben, um burch bas fanbige Arabathal jum Ende bes rothen ober Schilfmeers hinauf, und hinter bem Bebirg Ebom herum auf ber Hochebene ber Pilgerftrage wieder nordwarts ju fommen. Auf bem Weg nach Guben erftieg Maron ben edomitischen Berg Sor und ftarb bafelbft.

Diesen Berg Hor mit seiner zackigen Höhe wurde man von fern schon wahrnehmen, wenn man, wie wir in Gedanken gethan, von der Oftseite des todten Meeres sudwärts gienge. Er bezeichnet vera die Rahe einer der großartigsten Ruinenstädte, der alten Petra, die in den Schluchten an seinem Fuße ruht 804).

Bir folgen bem Bad, ber nach Babi Dufa, bem Dofesthal, wie ber Bergfeffel von Petra heute beißt, hinabführt, und vertiefen uns sammt ihm immer mehr zwischen ben anfteigenden Felswänden. Man bewegt fich ju Rameel, wie es hier zu Land faum mehr anders möglich ift, burch Oleandergebuiche, welche nur von ben Salfen ber Rameele überragt werben. Bur Rechten erscheinen bie ersten Grabbenkmale in Geftalt von quadratischen, vom Felsberg abgetrennten Maffen, abnlich wie die Denkmale im Kidronthal, aber fehr ver-Bur Linken folgt im Fels eine einfache Façabe, bie mit vier obelistenartigen Pyramiden in Einer Reihe gefrönt ift, alfo eine Form, die wir vom Grab ber helena ju Berufalem und ben Gräbern der Maffabäer her fennen. Immer enger wird die Kluft ober ber lange Felfenspalt, bis ein einziger flachgespannter Bogen boch oben herüber schwingt, und ein großartiges Thor bilbet. ift freilich nur ein schwacher Reil zwischen biefen Felswänden, Die eine furchtbare Raturgewalt einft auseinandergeriffen, und er murbe fie nicht aufhalten, wenn fie fich wieber ichließen wollten. **Wir** feben anderwarts, daß die Ratur die Ruinen ber Menfchenarbeit verschönert - bier aber verschönert ber Mensch bie Ruinen ber Natur. Es geschieht, wie biefer Bogen und seine ftupenben Pfeiler am Fels mit ben Rifden bazwischen anzuzeigen icheinen, in wesentlich romifdem Rifden, Felfengraber, verwitterte Infdriftfelber, felogehauene Stil. Leitungsfanale folgen nun auf beiben Seiten. Die Kelswand wird so hoch und überhängend, baß fein Sonnenftrahl mehr herein fann. Epheumantel hangen von oben herab, wilbe Feigenbaume ftreden Endlich wird es hell, wo die enge Kluft in eine fich barüber. weitere, offene munbet. Bor biefer Munbung erscheint bie rofenroth leuchtende Façade eines hohen, in ben gegenüberstehenden Fels E Abaineb gehauenen Prachtbaues. Es ift El Rhaineh Faraoun, das. Schathaus bes Pharao, wie bas von Schaten traumenbe Bolf es

nennt. Der Schat foll in jener Urne liegen, welche unerreichbar hoch ben Gipfel ber ganzen Prachtfaçabe front. Die zahlreichen Augelspuren an dieser Urne beweisen, daß die Beduinen, die selber nicht hinauf konnen, vor Aerger wenigstens barnach schießen.

Wir sehen eine zweistödige Tempelfagabe, bie in einer hochgestreckten, über hundert Ruß hohen Rifche fieht. Die Felswand ift grau, die Stulptur in ber Nifche prachtig rofenroth. Im unteren Theil fteben feche forinthische Saulen, von benen bie mittleren vier einen reichen Giebel tragen, mahrend die zwei übriggebliebenen rechts und links fich mit bem Befims begnugen, bas über fie beraustritt, einzig nur, bamit fie etwas zu tragen haben. Bier-Saulengiebel ber Mitte öffnet fich bie Borhalle in gleicher Breite, so daß nur die mittelften beiden Saulen vollkommen frei werben burch ben Raum, ben fie hinter fich haben. Gine bavon, bie gur Linken, ift leiber ausgebrochen. Ueber bem Biebel biefes unteren Stodwerts erhebt fich ein zweites, bas gleichfalls von einem Giebel, aber in ganger Breite überspannt wirb. Rur ift biefer Giebel nicht vollständig, sondern in ber Mitte burchbrochen und ausgeschnitten, fo bag nur links und rechts eine Biebelede, jebe von amei Saulen in der Front getragen, stehen bleibt. In der Mitte aber ift ein freier Raum, beffen Seiten- und hintermanbe abermals mit Saulen bekleibet find. In Diefer freien Rifche, über bem Biebel bes unteren Stockwerfe, erhebt fich ein runder Saulenthurm mit rundem Dad, und tragt zuoberft die früher genannte Urne. Er erhebt fich damit bis ju ber Sohe, welche ber Gefammtgiebel einnehmen mußte, wenn er in ber Mitte nicht ausgeschnitten und nicht einzig nur in feinen beiben Edftuden noch vorhanden mare. taftifch ift wohl ber Anblid, aber großartig und überrafchend wie faum etwas anderes auf bem gangen Boben ber alten Belt.

Also dieser Stil ift römisch. Wir kennen diese Saulen, diese Etil ber unterbrochenen Giebel und Kropfgestmse von jenen Balasten her, welche den großen Tempelhof von Baalbet saumen. Aber dieser runde Säulenthurm über dem Giebel des unteren Stock, stammt vielleicht auch dieser von Rom? Oder gleicht er nicht vielmehr dem oberen runden Theil jener ganzen Klasse von sprischen Gräberthurmen, die

burd Absalom's Grab ju Jerufalem, und bas größere Denkmal von Bermel vertreten werben? In ber That, eine uralt morgenlandische Korm hat ben romischen Giebel burchbrochen und fich über ihn aufgeschwungen. Die beiden ftebengebliebenen Eden verhalten fich Dienend gegen ste, wie die beiben Sohne des Laokoon gegen die Hauptfigur in ber Mitte.

Das Bange mar ein Brab. Durch eine reich ausgebilbete Pforte mit hohen Ornamentohren an den oberen Eden treten wir Innerer aus ber zweifauligen Borhalle in ben inneren Raum. Er vertieft fich nach hinten und nach beiben Seiten in brei fleinere Felfenfammern, aber Alles vollfommen schmucklos und unscheinbar. Wir haben es ebenso bei ben perstichen Königsgräbern gefunden, welche ohnebieß ber hiefigen Anlage am nachften entsprechen. Ruhen boch auch sie mit ihrer Brachtfagabe in einer hohen Felfennische, und erheben fich gleichfalls zu einem zweiten Stockwerf. Daß in ber römischen Runft, wenn auch römische Formen hier verwerthet find, fich boch fein Borbild eines folden Felfengrabe findet, brauchen wir wohl faum zu bemerfen 385).

Die breiter geworbene Rluft bes Baches fest fich fort, am Rhasne rechts vorbei, swifchen gahlreichen Felfenkammern und Kacaben, feine ber andern gleich, bis jum großen, felsgehauenen Theater, bas links zwischen seinen Rlippen ruht, und fich über feinen oberften Halbfreisstufen selber wieder mit Todtenkammern Bon seinen Stufen fieht man bereits burch die Deffnung säumt. Thalteffet ber Rluft in ben weiteren Thalkessel, Die Lage ber alten Stadt, hinaus. Wir finden bort einen felfig unebenen, trummerbededten Boben, mit noch ftehenden Reften von Tempeln, Triumphbogen, Palaften, alles in spätrömischem Stil. Der flare Bach verliert fich und erscheint wieder aus bem Schutt. Diesen ganzen Thalkessel von Babi Mufa feben wir von duftigen, gadigen Gebirgehöhen überragt, und von Felswänden, namentlich nach Oft und Weft, gefaßt, bie von unten bis oben von Grabgangen burchbrochen und ju Grabfaçaben gemeifelt find. Gleich jur Rechten, wenn wir aus ber Schlucht hervortreten, sehen wir neben einem fehr verftummelten und burchbrochenen Grab von Rhasne's Gestalt ein anderes mit brei,

vier Saulenreihen übereinander, die jest nach oben mit bem wilben Rele abbrechen, aber mahricheinlich einft burch freien Quaberbau ergangt waren. Die Feldwand nach Weften ift von fleineren Gruften, aber bis zu rathselhafter Bohe, bis zu mehreren bunbert Fuß, burchbrochen. Das Menschenleben, Diefer große Steinbruch, hatte von jeher Roth, feinen eigenen ausgeschiebenen Schutt unterzubringen. Sier fest es ihn in Palaften bei, welche die Bobnungen ber Lebendigen umgeben und unvergänglicher find als fie.

Und wer war bas Bolk, bas biefe Felfentiefe, mit ben von verschiedenen Seiten hereinführenden Spalten fich jum Bohnort ermahlt hat? Wir haben als frühere herren bes Gebirge bie Sohne Efau's, bie Edomiter fennen gelernt, welche bem Dofes ben Durchgang versagten, aber ben jubischen Ronigen später unterworfen maren. Sie halfen ben Chaldaern bei ber Bernichtung bes jubifchen Staates, und werden von den Propheten verflucht. Roch fpater, unter ben Bolt ber Rabataer. erften griechischen Ronigen Spriens finden wir ein fremdes Bolf, bas aus Babylonien ftammt, bie Rabataer hier angefeffen. Es ift ein friedliches Sandelsvolf, bas in biefer feiner ficheren Rluft bie Handeloftragen aller himmelerichtungen fich freuzen ließ. "In Betra, fagt Plinius, begegnen fich bie Reisenben, welche von Sprien und Balmpra bahin geben, mit benen, welche von Gaza aus Aegnoten eben bahin fommen" 386). Bubem beherrichten bie Rabataer noch ben Handel bes rothen Meeres und leiteten bamit Arabiens und Indiens Reichthumer, Ebelfteine und Gewurze, gleichfalls in ihre Rluft. Die Berfuche feinblichen Ueberfalls, wie die griechischen Ronige Antigonus und Demetrius und noch die Romer bes Augustus fie unternahmen, icheiterten bereits an ben Buffen ber Umgebung ober an ber Tapferfeit ber Bewohner in ben engen Schluchten. Kolge veränderter Sandelswege icheint Betra felbft, wie eine Molluste auf bem Trodenen, langfam abgestorben ju fein. Die Römer waren von Suez aus in bireften Berfehr mit Indien getreten, fo bag ber öftliche Golf bes rothen Meeres, ber auf Betra weift, mit ben Raravanenftragen an feiner Seite veröben mußte. In ben Gumpfen von Subbabylonien, ber Heimath ber Rabataer, bauert ihr Rame auch in arabischer Beit noch fort 807).

Etil ber Dentmale.

Die großen Denkmale von Betra gehören bemnach, abnlich wie bie Bluthe Balmpra's und Baalbef's, in die römische Raiserzeit. Aber mitten zwifden bem aufgenommenen romifden Stil begegnen uns altmorgenlandische Kormen, fei's, baß fie Denfmale bezeichnen, bie ber Beit nach alter find, fei's, baß fie zwischen jener romifchen Art fich fortgepflangt baben. Da und bort auf ben Kelsen, ju benen einft Treppen hinaufführten, follen fich Byramiden und obelistenähnliche Denkmale finden. Rleine Byramibalformen, reihenweis aneinander gefchloffen, fronen ba und bort eine Racabe. Dber es find affprifde Stufenginnen, gang wie auf ben Mauern von Rala Scherfat ober über Chosru's Gartendom bei Rirmanicah. Die einfache, im Felfen angegebene Façabe, welche fie fronen, gleicht ben fprifden Grabthurmen ju Balmpra. Oft scheint ein Denkmal in alterthumlicherem Stil von oben berab begonnen, und in modernerem Stil nach unten fortgefest zu fein. Man meiselte von oben berab, wie an jenem unvollendeten Grab ju Berfepolis, und es findet fic bruben in der weftlichen Thalmand ein abnlicher Unfang, wo nur erft vier Rapitale aus bem Kels befreit finb, Alles andere aber noch barin ftect.

Berg for.

Bir muffen versuchen ben Gipfel bes Berges Sor mit ber fern fichtbaren Grabfapelle bes Maron, bie er tragt, fühmeftwärts von Babi Muja, ju erfteigen 200). Schon außerhalb bes Gebirgs, auf ber öftlichen Sochebene fieht man häufig fleine Steinhaufen, jur Bezeichnung von Opfern, die im Angesicht bes heiligen Berge gebracht Defter wird bas Opfer, ein Lamm ober eine Biege, von wurden. moslemitischen Bilgern auch auf die Berghöhe felber hinaufgetragen. Die Rapelle über ber Grabesgrotte felbst ift ein gewöhnliches Seiligen-Aber ber Rundblid über bas ichluchten- und spaltenreiche, in ben verschiedenften, grellften Sandsteintonen gefarbte Bebirg ift großartig genug. Man fieht ben hellen Sandstreif bes großen Arabathale, welches am gangen Weftfuß bes Ebomitergebirge von Rord nach Gub, b. h. vom tobten Meer bis jum rothen Meer bie Jenseits ift bas Randgebirg befannte tiefe Ginfenfung fortfest. jener nahrungslofen Bufte, in welche fich Israel fo lange Jahre jufammenbrangen mußte. Bon einem Ort Ramens Rabes aus verlangten sie vergebens ben Durchzug burch bas Gebirg Ebom. Jenen Ort Kabes mit seinem noch immer lebenden Ramen hat man neuer- Radio bings wieder erreicht, sammt der Quelle, welche Moses dort aus dem Felsen schlug. Sie soll aus dem Felsenvorsprung eines einsamen Gebirgs in kleinen Wasserfällen sehr erquicklich herabstürzen und sich weiterhin im Sand verlieren 280).

Benn wir bas größte Denfmal von Betra nicht von ber Thaltiefe aus erreicht haben, fo erbliden wir es wenigftens mitten in ber Felfenwildniß auf halbstundige Entfernung vom Gipfel bes Bor aus. Es liegt im Rorben von Betra und heißt El Deir. Et Deir. Bie El Rhadne besteht es aus zwei mit Saulen befleibeten Stockwerken, ift aber noch um Bieles größer. Im unteren Theil giebt es feine offene Borhalle und feinen Giebel wie bort, sondern nur ein amifchen und über ben Gaulen balb gurude und balb vortretenbes Bebalf, bas in ber Mitte fogar halbrund nach innen gefdweift ift. Darüber fieht in ber Mitte wieber ber runde, mit ber Urne gefronte Saulenthurm, ber ben Biebel bes oberen Stodwerfe burchbrochen hat und nur beffen abgeschnittene, faulengetragene Eden rechts und links noch fteben lagt. Un allen brei Bruchtheilen berricht oben ein borifder Triglyphenfries - fentrechte Glieberungen, bie mit Rundichilden wechseln, befanntlich eine uralt affatische Form. Das Bange ift unvollendet, die Rapitale in beiben Stodwerfen find noch Im Innern, wo ber Felsenraum größer ift als plumpe Rlöte. gewöhnlich, erfennt man in ber Rudwand ber Altarnische noch bas Rreuz. Es war also eine driftliche Rirche aus bem Grab geworben. Gegenüber, auf höherem Relfen, findet man noch ben Boben und bas felsaehauene Heiligthum eines großartigen Tempels. Das Ganze liegt wohl taufend Suß über bem Thalfeffel von Betra, und führen burch eine enge, schwer zugängliche Rluft noch theilweis bie alten felogehauenen Treppen hinauf.

Wir verlaffen das hochgelegene Thalbecken von Petra fudwestwärts, und kommen, in verschiedenen Teraffenstufen, an steilen Banden und durch enge, mit Oleandergebusch erfüllte Thalspalten hinab in die Tiefe des Arabathals. Die steilen Zacken des Berges Hormebalbal. bleiben noch lang im Angesicht. Dieser breite sandige Thalweg, im

Beften bes pfeilerartig gethurmten Bebirge von Ebom, ben wir fubmarte ju verfolgen haben, ernahrt nichts als Geftrupp und bittre Rologuinten. Wir fonnen einen Chamfin erleben 390), vor bem ber Himmel fahl und dunkel, die Luft glühend wird, und wo vor dem hereinbrechenden Sturmftog und seinen unermeglichen Staub- und Sandwolfen die Rameele umwenden und brullend in's Beite rennen, bis man fie und fich gebuldig jur Erbe beugt und die Buth bes Orfans über fich hingehen läßt. Wo ber Golf bes Schilfmeere bie Deffnung bes breiten Sande und Sumpfthals fortsett, steht bas Mtaba und Raftell Afaba, ein vierediger Bau mit Thurmen an den Eden und Balmenwald jur Seite. Es hat agyptische Besagung, und bient ale Magagin für die Meffafaravane, Die von Sueg am weftlichen Golfende bes rothen Meeres ju biefem öftlichen Golf von Afaba quer herüberzieht, und bas gange große Dreied ber halbinfel bes Sinai abichneibet. Jest fommt niemals mehr ein Schiff in biefen gefährlichen Golf von Ataba. Aber einft lag hier Salomo's Safen Exiongeber. Man fucht ihn hinter ber fleinen, mit Ruinen verfciebener Beit bebeckten Infel, ber f. g. Pharaodinfel an ber Beftfufte, etwas entfernt vom Norbende bes Golfs. Benigftens ift bort noch ber befte Ankerplat. Salomo ließ Schiffe bauen und erhielt Schiffsleute "bes Meeres fundig" von Ronig Siram in Ophirfabrt. Torus, um nach dem fernen Ophir zu fahren. Drei Jahre brauchte ein Schiff jum Bin- und Rudweg, und brachte Gold, Gilber, Elfenbein, Affen, Pfauen und Sanbelholz. Man hat fich oft gefragt, mo biefes Land Ophir ju suchen fei. Rach ber Ratur ber mitgebrachten Baaren, und nach ihrer Ramensbezeichnung im Bebraifden, Die fic nur aus indifchen Sprachen erflart, muß es in Indien gewesen sein, Nordindien, etwa am Bufen von Kamban, wo die genannten Produfte aus bem Guben und Norben Inbiens auf gemeinsamem Markt fich vorfinden fonnten 391). Wir burfen nicht vergeffen, daß bie Phonifer von Uralters her ben Seeweg um Arabien herum in ben perfifchen Golf, ju ihren früheren Wohnsthen kannten, baf indische Gewurze, wie Kinnammon, b. h. Bimmt, nur burch bie Phonifer in's Abendland famen, und durch fie, mahricheinlich ichon vor Salomo's Betheiligung, befannt waren 302). Und wenn wir fragen,

was Palästina und Phöniken für all jene Herrlichkeiten entgegenzubieten hatten, so wird es phönikisches Glas, Erzgeräth und Purpur gewesen sein. Die Phöniker aber können hinwiederum sich an palästinischem Getreibe, Wein und Del entschädigt haben. Die Schiffe heißen Tarsissschiffe, von dem Land Tarsis in Spanien, welches ein gewohnteres Ziel der Fahrt war. Aber dieser Name scheint auf jedes größere Schiff, auch wenn es nicht nach Tarsis, sondern nach Indien gieng, wie unser "Oftindienfahrer" übertragen worden zu sein.

Spater baute König Josaphat von Juba abermals eine Tarfisflotte, um nach Gold gen Ophir ju geben. "Aber fie gieng nicht, benn bie Schiffe wurden gertrummert gu Eziongeber." Wegen folder Gefahr haben die Nabataer, nach ihrer Befignahme biefer Ruften, die Fahrt auf dem Golfe felbft gang aufgegeben, und ihre Baaren fern außerhalb, ju Leufefome, vielleicht ber heutigen Bucht Veutetome. Sauara, an's Land gefest und mittele Raravanen nach Betra gebracht. Diese Raravanenstraße wird in einer ihrer Stationen, etwa auf halbem Beg, gegen ben Gingang bes Bolfe, burch bort enthedte Grabbenfmale 300) bezeichnet, welche benen von Betra entsprechen. In ungleicher Felfennische fteben ausgemeiselte Thurmfaçaben, ohne anderen Schmud als eine obere Krönung von affprifchen Stufenzinnen, und auf halber Sobe ber pyramibal geneigten Thurmfront ein ahnliches Band von Stufenzinnen, wie um ein oberes Stockwerf anzudeuten. Darunter ift eine Spisbogenthur. Die inneren Raume mit ben Grabern find ungleich und nieber. Jedenfalls war dieß die Karavanenstraße, die von den Minäern im Suben, b. h. mahrscheinlich aus Jemen, Rachbarn ber Sabaer, in stebenzig Tagen, und von den Gerrhäern im Sudoften, b. h. am perfischen Golf, in vierzig Tagereisen nach Betra guruckgelegt Bis Leukekome reichte bie Nabatäerherrschaft. Weiterhin folgten, wie heute, freie Beduinenftamme 894).

Wenn wir die Seefahrt auf dem rothen Meer verfolgen, Babrt auf dem längs der arabischen korallenreichen Rufte, wo man bei stiller See in wunderbare Gärten von farbenschimmernden Pflanzenthieren hinabsschat, wo aber im Sturm eine furchtbare Brandung bricht, dann

famen wir fubwarts an Janbo, bem hafen von Mebina, und Didibba, bem Safen von Meffa, vorbei, fammtlich Orte, bie von Menschenbilbern aller Belt wimmeln. Wir wurden vielleicht turt vor bem Ausgang aus ber Strafe Bab el Manbeb ju Motha ankehren, einer Safenstadt, bie an einen Baum erinnert, fostbarer als Aloe, Myrrhen, Caffia und alle Gewürze Altarabiens. Er machet auf mohlbemafferten Terraffen ber erften Beraftufen, jenseits ber breiten, brennenden Ruftenebene, bie bas Sochland umgiebt, und entfaltet weiße, balfambuftende Bluthen zwischen glanzend lorbeer artigem Blatt. Die Alten konnten ihn nicht kennen, ba er erft im Mittelalter aus Abnisinien herübergepflanzt wurde. Außerhalb ber Meeresftraße, auf ber fubarabifden Rufte, finden wir junachft Aben bas zadige Relogebirg ber Infel Aben, die durch eine schmale, sandige Landzunge hinterwärts zur Halbinsel wird, das Gibraltar bes Oftens 295). Ein alter Kraterrand öffnet fich nach ber Oftseite und umfaßt die heutige Hafenstadt. Sie ift von England beset und hat die alte Bedeutung wiedergewonnen, die fie als hafen ber Sabaer unter bem Ramen Arabia felix einft hatte. An ben alten Ort erinnern namentlich die zahlreichen tiefen Brunnen, wie fie in der Ebene bes Stadt= und Rraterbobens wieder aufgefunden Roch weiter oftwarts auf ber Subfufte Arabiens war Cane einst ein anderer großer Handelplat, den die Römer Cane Emporium Dort wurde ber Weihrauch aus bem bahinterliegenden Weihrauchgebirge zusammengebracht. Dieses lettere ift noch unbefannt, aber ber hafenplat felbst scheint in einer Felsenburg Namens hien Shorab, Rabenschloß, richtig erkannt zu werden 396). Auch bort hängt ber Felsberg nur durch fandige Enge mit bem Festland zusammen, und wird von ber Landseite auf felsgehauenem Bickzachueg erftiegen. Er zeigt himjaritische Inschriften an feinen Banben und trägt gahlreiche Saus- und Thurmruinen. Dem Rönig biefes Weihrauchlandes brachte man in romifder Zeit getriebene Silbergefäße, Statuen, Rleibungoftoffe fur bie eblen Barge feines Landes. Noch weiter oftwarts, und wenn wir um bas gange, ungeheure Arabien herum in ben perfischen Golf einliefen, hatten wir an tiefer Bucht hinter ber großen Salbinfel Bahrein, und ber heute noch

perlenfischenden Insel Bahrein bie Lage jener alten Stabt Berrha ju fuchen, jener handelstolonie von flüchtigen Chaldaern aus Bas bylon, beren Karavanen, wie gefagt, in vierzig Tagen quer burch Arabien nordwestwärts gegen Betra kamen. Ihr ganger Weg wird heute noch burch eine Dafenfette angebeutet 207).

Wir muffen von Afaba und bem Nordende bes Golfs aus auch einen Blid fubwestwärts in bie Salbinfel bes Sinai werfen Der Den Den Ginai. Beg geht erft auf ber felfigen Meeresfufte hinter jener ruinenreichen Pharaodinfel vorbei, und einige Tagereisen über fieile Borgebirge und an flaren Buchten, beren Ufer mit ber reichsten Auswahl ber iconften Schaalthiere gepflaftert find. Bom Ruftenort Ruweibi wendet man landeinwarts, und fommt durch enge Baffe und fteinige, jum Theil mit Mimofen befette Thaler, und durch fandige Flachen allmählig immer hoher in bas Bebirg. Diefes Bebirg belaftet bie große dreifeitige halbinfel gegen ihr Subende hin. Die Bachtelzuge ber Sohne Israel geben in ungeheuren Schwarmen über uns weg. Bir lagern beim Brunnen Sageroth, ber erften Station bes Bolfes, nachbem fie bei ben "Grabern bes Geluftes" für bas Uebermaaf bes Genuffes gebußt hatten. Endlich wird die hohe Spite bes St. Rathas rinenberge im Gudweften fichtbar. Er bezeichnet die Rabe bes Singifloftere, ju beffen Gbene bie langen Thalfdluchten vollenbe hinaufführen.

Es ift die von fteilen Banden umschloffene fleine Gbene, Er Sinal-Riofter. Rahah. Sie fendet sudwarts zwei lange enge Thaler aus, Thaler, welche hinterwarts in ber größeren Ebene Sebaijeh wieder gufam-Der Berg, ben fie umschließen und von ben jum Theil höheren Nachbarbergen trennen, ist ber Horeb. Sein füdlicher Gipfel über der größeren Ebene heißt Sinai. Unten im Thal der Oftseite steht bas Rloster, ein kastellartiger Bau mit hohen Mauern, bie von innen nur burch bie Gipfel einiger Cypreffen überragt werben. Das Rlofter ift ohne Thor, fo bag Alles, mas hinein will, Menfc und Thier und Lebensmittel, an Striden in die offene Luce eines in einer Sohe von breißig Suß vorspringenden Berichlage fich muß binaufwinden laffen. Im Innern find verschiedene, tiefere und höhere, jum Theil mit Weinlaub bebedte Bofe, gange und verfallene Bellen,

und die sehr alte Kirche, eine Basilisa, reich ausgestattet, auf der Stelle, wo einst der Busch des Moses brannte. An das Kloster schließen sich, gleichfalls in hohen Mauern, die Gärten, worin eine Külle von Birn- und Apfel- und Aprisosenbäumen, Feigen und Grasnaten gedeiht, wie die hohe Lage in so süblicher Breite es noch erslaubt. Auch da und dort in den Nachdarthälern haben die Mönche noch ihre Olivengärten, und unten bei der Seestadt Tor auf der westlichen Küste auch ihre Dattelpstanzungen, sind selber aber zur Brotslieferung an die wilden Beduinen der Halbinsel verpstichtet. Seit alter Zeit gehört auch ein dienender Stamm von leibeigenen Knechten, die armen, von allen Seiten mishandelten Osched life, zum Kloster.

Sinai.

Bom Rlofter führt ein fteiler Felfenpfab, ber öftere gur Treppe wird, fubwarte binauf, und entläßt une burch einen erften und zweiten Thorbogen auf die Sochflache bes Bergrudens. Die vortige Ruhestelle wird burch einen Brunnen, eine einsame Copresse und bie Eliaskapelle bezeichnet. Diefer Hochrucken ist zumal gegen sein Nordende von hohen fteilen Felfengaden überragt, und fällt bort fast fentrecht in die früher genannte Ebene Er Rahah hinab. Aber jene Ebene ift für bas Aufstellen bes Boltes Israel weniger geeignet, ba man bort ben Singigipfel gar nicht sehen kann. Bubem hängt die ganze Ueberlieferung an biefer hochften fublichen Ruppe, heute Dichebel Musa genannt, Mosesberg, die noch-stebenhundert Ruß über die Sochfläche bes Brunnens fteigt. Der höchfte Bipfel ift ein ungeheurer Granitblod mit ben Ruinen einer Mofchee und einer driftlichen Kirche. Wir überschauen von dieser Höhe, fiebentausend Fuß über dem Meer, das furchtbar wilde Granitgebirg, braun und schwarz, mit ben hellen Sandflachen ber Bufte im Norben, mit bem Spiegel bes Meeres gegen Afaba und Suez, und ben afrifanischen und arabifden Bergfetten, welche jenseits noch fichtbar werben. Bunachft im Subwesten steht ber bunfle, gadige, ben Sinai überragenbe Rathas rinenberg. Begen bas Subenbe ber Salbinfel ericheint abermals bas blaue Meer ju beiben Seiten. Unter uns, am Rug bes Berges, aber ift jene Ebene Sebaijeh, welche fast in Theaterform jum Sinai aufschaut und einst bie Bersammlung bes Boltes Israel umfaßte.

Es heißt: "Und es geschah am britten Tag, ba geschah Donner und Blibe, und eine schwere Wolfe auf bem Berg und Bofaunenschall fehr ftarf; und es gitterte bas gange Bolf, bas im Lager mar. Und Mose führte das Bolf Gott entgegen aus bem Lager, und fie traten an ben Rug bes Berges. Der gange Berg Sinai aber rauchte, barum, weil Jehova auf ihn herabgestiegen im Feuer; und es stieg ein Rauch auf, wie ber Rauch bes Ofens, und ber gange Berg bebete fehr. Und der Vosaunenschall war fort und fort sehr ftarf; Moses rebete und Gott antwortete ihm im Donner" 309).

Man hat langft anerkannt, bag bie verschiedenen Befet famm = Gefebebung lungen, die fich in ben Buchern Mofis burcheinanderschieben, unmöglich alle von Moje felbft herrühren fonnen 400). Bon welcher Art feine achten Spruche waren, bas lehren uns außer ben gehn Beboten etwa jene auf Stein geschriebenen Befetesworte, wie fie auf Mofes' Beheiß auf dem Berg Ebal in Samarien aufgerichtet wurden. flucht ber Mann, ber ein geschnittes ober gegoffenes Bilb macht, einen Grauel Jehova's, ein Berf von Runftlerhand, und es heimlich aufstellt! Und alles Bolf soll antworten und sprechen: Go fei es! Berflucht, wer feinen Bater und feine Mutter fcmahet! Und alles Bolf foll sprechen: Go fei es! tc. " 401). Wie viel von folden Sittengesehen, wie bas letigenannte und die barauf folgenben, agnptischer Briefterweisheit angehören mag, wiffen wir nicht mehr ober noch Das achteste und originellste ift jebenfalls bas, mas im Widerspruch zu Aegypten steht - jener mosaische Saß gegen jedwedes Götterbild. Als Mofes vom Berge flieg, aus ber Rabe feines im Gewitter ericeinenden, aber unanschaubaren und unfaßbaren Gottes, ba fand er bas Bolf um ben ftiergeftaltigen Jehova tangend und fingend, und warf im Born feine Tafeln wieder entzwei. Dreitaufend ber Abgefallenen, heißt es, wurden auf fein Gebot umgebracht 402).

Schon vor der Anfunft der Israeliten war ber Soreb mit feis nem Gipfel Sinai ein Berg Gottes. Er heißt bereits fo, als Mofes Die Schafe bes Jethro, ber in Mibian, b. h. jenfeits bes Golfs von Afaba in Arabien babeim ift, hier hutete. Wir muffen aber auch einen andern heiligen Berg, mit Ramen Serbal, auffuchen, norde Berg Cerbal. weftwarts vom Gebirgeftod bes Sinai, bem er bas Recht, ber Berg

bes Gefetes ju fein, icon zeitweis wollte ftreitig machen. Singigipfel fieht man ihn nicht, weil ber hohe Ratharinenberg baawischen fteht. Wir nehmen aber nicht ben biretten Weg über ben beschwerlichen, f. g. Bag ber Binbe, ber bas Sinaigebirg vom Serbalgebirg icheibet, fondern nehmen ben bequemen Umweg burch bas in weitem nördlichem Rundbogen eben dahin führende Babi In diesem Thale follen wir die Tamaristenwälber finden, wo man heute noch bas Manna sammelt. Im hohen Sommer bringt ber Saft wie Sonigperlen aus ben garten 3weigen, immer nur bei Racht und tropft auf ben Boben, wo man es von ben burren Tamarisfenblättern sammelt. Bor ber Sonne gerschmilgt und vergeht es. Bang fo heißt es in ber Bibel: "Und fie fammelten es Morgen für Morgen, ein Jeglicher, so viel er effen mochte; und wenn die Sonne heiß ichien, fo zerschmolz es." Die Beduinen genießen biefes füßduftende und füßichmedende Barg wie Sonig auf ihrem Brot.

Das Babi Schech, am Enbe feines weiten Bogens, führt uns

in das preiswürdigste Thal der Halbinfel, das palmenerfüllte Feis ranthal. Wir erreichen es am fuß bes in feinem Guben anfteis genben Serbal. Er hat fünf Gipfel in einer Reihe. Eine Schlucht, welche unmittelbar unter feine majeftatifche Gipfelwand hinaufführt, ift auf ihren Seitenwänden und lofen Bloden voll von ben f. g. Sinaltische sinaitischen Inschriften. Fußgroße, robe Zeichen mit ebenso roben Abbilbungen von Ziegen und Rameelen bagwifden erscheinen flach eingehauen, und nur durch ihre hellere Farbe erkennbar auf dem bunklen Granit. Sie find auch anderwärts auf ber Halbinfel, und nicht blos an ben Schattenstellen ber Bilgerftragen, fonbern bis in bie einsamsten Seitenschluchten hinauf zu verfolgen. Wahrscheinlich gehören fie vordriftlich arabischen b. h. wohl junachft amalefitischen Pilgern an, welche biefes ihr geheiligtes Feiranthal und ben Serbal ju besuchen famen 402.b.). Bahlreich giebt es alte, mit Steinplatten gebedte Grabfammern ober Saufer in biefem jum Ruß bes Berges hinaufführenden Thal. Auf ber andern Seite foll ein gebahnter Weg, ber öftere gur Treppe wird, nach oben geben, und auf ben verichiebenen Bipfeln verrathen noch Kelfeninichriften und Steinfreise, sowie die Scheu ber heutigen Beduinen, welche, wie Moses, die San-

balen ausziehen und zuweilen Schafopfer bringen, eine alte Berehrung 408).

Das erquidliche Feiranthal, aus bem man jum Gerbal bin- Beitanthal. auffteigt, Diefes größte Rulturthal ber Salbinfel mit feinem fliegenden Bach, feinen Balmenwälbern und nicht ohne die Ruinen einer alten Stadt Faran, hort nur allzubald wieder auf, blubend zu fein. Seine nordweftliche Fortfetung, in ber Richtung auf Sueg, bas wir erreichen muffen, beißt Babi Mofatteb, Infdriftenthal, von den gahllofen sinaitischen Inschriften auf ben Sandsteinwänden und auf losen, berabgeftürzten Bloden ber Thalrinne. Biel wichtiger als biefe unerklarten und vielleicht erklarenswerthen Buge find uns die agnytischen hieroglyphen in einem Seitenthal rechts ober nordwarts, bem Babi Maghara. Dort murbe in uralt agyptischer Zeit auf Rupfererz gebaut, und neben ben alten Sohlen fieht man auf geneigten Felsen die mit Figuren und Sieroglyphen erfüllten Rahmen, die ohne 3meifel von ben einstigen Ausbeutern biefer Erzaange reben. Die Figur, welche Feinde fopft, ift Riemand Geringeres, als ber Erbauer ber großen Pyramide, Ronig Chufu-Cheops felbft. Druben in Aegypten ist feine Abbildung von ihm übrig.

Bir konnten vom Babi Mokatteb ober ber unteren Raras vanenstraße, statt ihr vollends hinabzufolgen in ben tiefen Sand ber Meeresebene, uns hinüberwenden nach ber oberen, nördlicheren Strafe. Unterwege, auf freiem Sanbfteinruden, Sarbat el Chabem genannt, wurden wir noch umfaffenbere Denfmale agyptischen Bentpfeiler. Stile vorfinden. Da ift ein großer Tobtenader von mächtigen Stand : platten, welche fämmtlich oben abgerundet, und obeliskenartig auf allen vier Seiten beschrieben find. Diese Obelistenform kennen wir nicht nur von dem früher genannten, größeren Stud biefer Art, bas gerbrochen im Fayum liegt, sondern auch von Beispielen, die man ju Riniveh fand. Es find also auch feine Grabfteine, fonbern Bebenkpfeiler ber Rönige, welche hier arbeiten ließen, und fur beren Arbeit rundum gange Berge von ichwarzen Gifenichladen zeugen. Wie es scheint, hat man ben frischen Windzug dieser Sohe fur die Schmelzöfen benütt. Ein verfallener Tempel, der eine ganze Sammlung jener Denkfteine umfaßt haben muß, hat feine altere, von einem Bfeiler

geftutte Felfenfammer aus ber Beit Ronig Amenembe' III, bes Labyrinth : Erbauers vom Ende bes alten Reichs im einundzwanzigften Jahrhundert 404).

2Bea nach Euci

Bir folgen dem oberen Weg nordwestwärts durch die weite sandige Sochfläche, die von dem füdostwärts streichenben schnurgeraden Tihaebirg mauerartig abgeschlossen wird. Jenseits biefes Bebirgs fame erft bie große, unbefannte Bufte. Rudwarts fteht bie wilbe Bebirgewelt bes Sinai mit ihren ungahlbaren buftigen Baden. Bir haben das Meer bereits vor uns, und folgen durch die Rlufte hinab und über die vielen fandigen Thaler, welche jum Meer ziehen, weg, ber Richtung, in welcher bas Bolf Israel einft hereinkam. Warum fie dem Ort Mara, b. i. Bitterfeit, diefen Ramen gaben, bas werben wir felbft merten, fobald wir bas Baffer feines Brunnens, jest Min Sovara genannt, gefoftet haben. Das Norbende bes Golfe ift fo feicht, baß man regelmäßig, um einen weiten Umweg zu fparen, nach bem auf ber Weftseite liegenben Sues auf hochbeinigem Rameel hinübermadet. Rur zur Fluthzeit ift es gefährlich oder unmöglich. Ronig Pharao, ber in ber Site ber Berfolgung es bennoch magte, ift von den hereinbrechenden Baffern überwältigt worden. An berfelben Stelle gebenft man nun bie große Lagunenbrude ju bauen, auf melder die aanptische Vilgerstraße ben Golf überschreiten foll, sobald ber Der neue große Meerkanal einmal fertig ift. Bisher gieng sie, ohne Suer zu berühren, oberhalb vorüber. Der Ranal wird aus biesen auszutiefenden Lagunen nordmarts nach ben f. g., jest aber trodenen Bitterfeen und aus Diefen weiter in ben Gee Timfah, einen fünftigen Binnenhafen, führen. In berfelben Richtung find bie Ranber bes älteren Ranals in weiten Streden, und jum Theil noch bedeutend hoch, und in bedeutender Breite aus einander ftehend, ju verfolgen. Er wird ba und bort noch burch die früher genannten perfischen Reilschriftsteine bes Darius, und in ben Ruinen der von den 38raeliten erbauten Stadt Rhamfes durch jene halberhobene fipenbe Figur des Rhamfes Sesostris bezeichnet 406). Aber diefer Ranal mar nur eine Abzweigung bes Rile, die in weitem Bogen nach bem rothen Meer gelenft wurde. Der große Meerkanal wird aus jenem tamas riskengefäumten Timfahsee nordwärts weiter nach ber Lagune

ber Meerestufte und bei ber Statte bes alten Belufium gwifchen langen Quaberbammen in die feichten Bellen felber hinausgeführt werben. Jener alte Ranal, jene Abzweigung bes Rile, tritt als Rebenwert, jur Speisung bes Meerfanals, gleichfalls wieber in Rraft.

lleberlaffen wir biefen Ranal feiner Bufunft und wenden wir Bon Enes uns von dem traurigen, trinfwafferlofen Gueg und feinen Salge moraften oftwarts auf bie große Pilgerftraße, welche von einem Golfende jum andern, von Suez nach Ataba in feche, fieben Tagen hinüberführt und die ganze Halbinsel bes Sinai rechts ober subwarts laßt. Der Weg ift burch Rameelgerippe bezeichnet; Die Bufte besteht meist aus Rreibefels und Keuerstein, und wechselt nur mit Ralf und Sand. Un manchen Stellen ift burch fromme Stiftung ber Weg burch Felfen gehauen, jumal bei'm Absteigen aus ber Buftenhöhe über bem Golf von Afaba, wo es in vielen Windungen burch ein wildes Vorphyrgebirg hinabgeht. Unten in ber Sumpfebene find bie Schutthaufen ber biblifden Stadt Eloth, bei ben Römern Aila, wonach ber Bolf ber Aelanitische Bolf hieß 406).

Wir stehen wieder am Ausgang bes vom tiefliegenden tobten Bon Ataba Meer heraufziehenden Arabathale, das wir früher, in gleicher Richtung mit Mofes und bem Bolf Israel bis hierher verfolgt has Diese mußten um bas lang gestreckte Bebirg Ebom fubmarts herumziehen. Wir wollen fie bort auf ber hochebene im Often bes Bebirge, wo fie bas nordliche Moab ju erreichen hatten, allein ziehen laffen, und une felber in bie westliche Bufte, welche auch nicht unmöglich ift, gegen hebron wenden 407). Es geht wieder den fcwierigen Zickzackpaß ber Bilger hinauf in die hohe, kalte, feuersteinbeftreute Buftenflache, Die fich bis an's ferne Mittelmeer erftrectt. Sie ift mit einzelnen, unbefannten Bebirgen befest, und von verschiedenen, rohen Beduinenhorden burchzogen. Es ift die Bufte, in der bas Bolk Israel am längsten gewohnt hat. Je weiter man endlich nach Rorden, gegen Judaa, fommt, um so zahlreicher werden die wohlgemauerten ober felegehauenen alten Brunnen, romifche Raftellruinen, Thurme, Scherbenfelber und grafige Grunde. Die Brunnen von Bir es Seba, Berfaba, mit ber tiefen Ginschnittspur ber Seile an ihren steinernen Rändern, bezeichnen ben oft genannten sublichen

Grenzort bes gelobten Landes. Bor bem Gingang in's Bebirg Juda giebt es bereits Beibegrunde mit Blumen und Bogelfang. Boch oben in biefem Ralffteingebirg, höher ale Berufalem, aber ben-Bebron noch in tiefem Thal voll Wein und Oliven liegt hebron, ein freundlicher, an feinen Thalfeiten ansteigender Ort. Der fastellartige Bau, ber Abraham's Grab umfaßt, fteht auf ber Oftseite. Diefer Bau, Saram, Seiligthum genannt, zeigt nach außen thurmhohe Banbe, welche unten aus gewaltigen, an ben Augen geränderten Quadern, wie die Refte von Salomo's Terraffenwand, beftehen. Oben, auf ben Eden bes Biereds, figen Thurmchen, die jest mit ihrer vortretenden, gebedten Gallerie als Minaret bienen. Auf ber Oftseite, wo ber höhere Berg anschließt, tann man auf die Ringmauer felber treten, und auf die Moschee innerhalb bes von ber hohen Außenmauer umichloffenen Sofraums hinabichauen. Gie ift eine alte driftliche Rirche und verbirgt ben Zugang zu ben Batriarchengrabern. Diefe muffen in ber Feldwand felber liegen, in jener Doppelhöhle, die Abraham als erstes Besithum im Lande Kanaan erwarb. Richt= mohammebaner haben feinen Butritt. Aber auch die Moslims icheinen fich fur bie tagliche Unbacht mit Scheingrabern begnugen gu muffen, welche in eigenen Rapellen rechts und links von ber Rirche fteben. Sie enthalten gewöhnliche Beiligenfärge, grungebedt bei ben angeblichen Batriarchen, und roth bei ihren Frauen. felber foll vergittert und unzugänglich fein. hier lag nicht nur Abraham mit Sarah zc. begraben, sondern auch ben in Aegypten einbalsamirten Jakob hatte beffen Sohn Joseph in großem Trauerzug, auf bemfelben Bege, wie es icheint, ben fpater bas gange Bolf nahm, oftwarts vom Gebirg Edom, heraufgebracht. Un die Rlage, welche bie Aegypter unterwegs angestellt, erinnerten noch Ortonamen im Oft-Jordanland 408). Da Jakob als ägyptische Mumie beigesett murbe, und ber Ort zu allen Zeiten, auch für Kreuzfahrer und Sarazenen, heilig war, könnte man den Stammvater der Juden möglicherweis heute noch finden.

fennt man Estol, das Traubenthal, in welches die Rundschafter famen, "und schnitten baselbst eine Rebe ab und eine Beintraube,

und trugen sie an einer Stange zu zwei, bazu auch von ben Granatsäpfeln und ben Feigen." Als aber die Hebraer vermessen genug waren, heraufzuziehen auf die Höhe bes Gebirgs, da kamen "die Amalektier und Ranaaniter, die da wohnten auf selbigem Gebirge, und schlugen und zerstreuten sie bis Horma." Die Möglichkeit, von Süsben einzubringen, war damit vorbei.

Auf bem Beg von hebron nach Jerufalem haben wir noch bei Calono's. ben Teiden Salomonis anzuhalten. Es find bie iconen, mit Quabern wohlummauerten Bafferspiegel, welche gegen Often binab, einer unterhalb bes andern liegen. Gine tiefgelegte Quellfammer oberhalb nahrt burch einen unterirbifden Bang theils bie Teiche, theils eine Bafferleitung, welche auf beren Rordfeite vorbei, und auch ben Ausfluß ber Teiche wieder aufnehmend, ihren gewundenen Beg bis nach Jerufalem verfolgt. Sie geht meift an ber Oberfläche, als fleiner, fleingefaßter und bebedter Ranal, verfentt fich aber auch juweilen, wie bei'm Umfreisen bes Berge von Bethlehem, wo man mit Eimern aus ihrer Tiefe schöpft. Sie fest endlich auf hohem Bogenbau, ben wir bier, von unserem Standpunkt am Jaffathor aus, feben, über ben oberften Theil bes Sinnomthals nach bem Mofdegarten binuber. Jene Bogenbrude ift ihrer Infdrift nach von einem agnytischen Sultan um's Jahr breizehnhundert erbaut; Die gange Leitung aber foll von Bontius Vilatus sein 400). Doch hat man alles Recht, in ben Teichen halbwegs Bebron bas Bartenthal von Etham ju erkennen, wo nach Josephus Salomo feine Bafferftrome hatte, und oft fruh am Tag, mit goldgepubertem Saar, von feinen Trabanten umgeben, hinausfuhr, um in heut noch üblicher Art seinen Tag zu genießen 410).

Die Bogenbrude spannt, wie gesagt, über ben obersten Theil That einnom bes Hinnomthals. Es ist das Thal, das weiter abwärts, um ben Berg herum, in das tiefere Kidronthal ausgeht. Die rechte Bergseite, Zion gegenüber, ist mit Felsengrabern bebeckt. Wir has ben manches davon früher schon zur Bergleichung nöthig gehabt, z. B. den kleinen Fries mit den Rosetten, die durch Zweischliße abgetheilt sind. Er sindet sich über einer verwüsteten Grotte, worin man noch die Reste christlicher Kirchenmalerei bemerkt. Die Grotte

war beilig, weil in ihr bie Apostel nach Jesu Gefangennehmung fich verborgen haben sollen. Allenthalben ift ber Kels beschnitten und abgestuft, fo daß er einst, bevor die Graber wieder jum Steinbruch geworden, einem ber Braberberge Lyfien's gleichen mochte. haben auch jene Thürformen erwähnt, beren Umrahmung oben burch symmetrifches Abbrechen und Ginruden ber Seitenleiften ein paar vieredige Ohren gewinnt, eine Form, die in Etrurien so alteinheimisch ift. Alle biefe alten Graber wurden fpater, wie noch mande altdriftliche Inschriften zeigen, als Grab ober Eremitenzelle wieder benütt. Die Hauptlegende verlegt hierher den Namen Safelbama, Blutader, und fnubft ihn namentlich an ein fellerartig überwölbtes Grab, in bas man durch obere Deffnungen hinabsieht. Es foll der Acer des Töpfers sein, der für die dreißig Silberstücke bes Judas jum Begrabniß fur Fremde angekauft wurde. Seine Erbe hat man im Mittelalter öfter nach abendlandischen Rirchhöfen ausgeführt 411).

Grab zu Sitean.

Um bedeutsamften aber ift und ein Grab, bas nicht mehr auf ber Thalseite von Hinnom, sondern jenseits der Quelle Siloah und ber Thalmundung am Ruß bes Aergernißberges liegt. Dort ift bas Dorf Siloah in ben alten Gruften. Eines seiner bewohnten Graber hat rein ägyptische Form, stellt ben gewohnten Pylonflugel bar, pyramidal geneigt und von einem gang besonders schweren Sohlgefime gefront. In ber Mitte ber Frontflache ift bie Thur, welche in die engen inneren Raume führt. Wie fommt aber nun diese reinund uraanptische Form bier berein? Ift fie am Ende gar, wie man vermuthet hat, fein ifraelitisches, fondern ein alteres Jebufitifches Denkmal 412)? Wenn die Angaben des Josephus richtig find, baß bie aus Aegypten verbrängten Syffosvölker nach bem Ende ihrer ersten und großen Zwingherrschaft nach Judaa gekommen und Jerusalem gebaut, und wenn es richtig ift, was Manetho erzählt, baß die in Avaris aufständigen Juden jene Hyksos von Jerusalem wieder hereingerufen, um Aegypten zum zweitenmal zu unterjochen, bann follte es une nicht wundern, ju Jerufalem, biefer anerkannteften hyksosstation, ägyptische Erinnerungen zu finden. Sie finden sich auch nordostwärts von Jerusalem bei einem Dorfe Dichibaa,

vor Alters Geba im Stamme Benjamin. Dort find bie f. g. Graber Braber ber ber Amalekiter418), bei beren Anblid man nothwendig an die großen Privatgraber auf bem Pyramibenfeld von Bigeh benten muß. Es find eben folche Quaberhugel aus großen, fehr verwitterten Raltfteinbloden, lang geftredt und bis gegen hundert Rug lang. Man erfennt noch die fleine, in bem maffiven Bau ausgesparte Rammer, in Aegnoten bas Gemach ber Leichenfeier, und am Ende bes Grabs ben Schacht, ber mahrscheinlich einft zu ber Tobtenkammer führte, aang wie in Megnyten. Es wird une nichts übrig bleiben, ale gur Erflarung biefer Denfmale allerbinge auf jene aus Jebufitern, Amalefitern ac. beftehenden Suffos jurudjugreifen. Gie hatten fich ju Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts auf ben Ruf jener "Unreinen", b. h. einer semitischen Revolution in Aegypten, zum zweitenmal auf Alegnoten geworfen, und fich dreizehn Jahr lang bort behauptet 414). Unter bem Schut biefes Einbruchs scheinen bie Juden entfommen gu fein. Jahrhunderte fpater, felbft nach Befitnahme von Balaftina, hatten bie Bebraer noch nicht gewagt, Jerufalem, die Stadt ber jebusitischen Syksos anzugreifen. Selbst bem König David sagten die Jebusiter: "Blinde und Lahme werden dich abwehren!" Er hat fich ber Stadt bemächtigt, aber wie es scheint auf gutlichem Beg, benn bie jebufitische Bevolferung, wie bereits bemerft, blieb in Jerufalem wohnen.

## 15. Von Jerusalem nach Cypern.

Wir muffen selber wieder auffiten, um vom Jaffathor über bas felfige Hochland und seine sparsam umgrunten Treppenpaffe west- warts hinabzugehen in die Ebene, der phonifischen Rufte zu. Wie verschieden war das Schickfal dieser beiden nahverwandten Bölker, deren Sprache eine und dieselbe ist! Die Hebraer, die vor Alters schon von allen Seiten getreten und verfolgt wurden, sind Dank ihrer beispiellosen nationalen Zähigkeit übrig geblieben und bilben ganze Städte in unseren Städten. Die Phonifer, welche das

Meer beherrschten, soweit es befannt war, und neue Meere öffneten, um sie zu beherrschen, die alle Küstenlander besetht hatten und phönistisch reden machten, sie sind ganz im Gegentheil der Dünger für alle möglichen neuen Nationen geworden und haben sich wahrhast beeilt in ihnen aufzugehen.

herfunft ber Bbonifer.

Bir unterscheiben die eigentlichen Phonifer, Die auf ber Rufte nordwärts von Saffa fagen, von ben Philistern, fubmarts von Die Phonifer ftammen, wie wir früher ichon bemerken mußten, von ben Ruften bes Berfergolfe 415). Es fann bamit nicht eine ganze Landesbevölferung gemeint fein, sondern nur charafterbestimmende Rolonien, wie es bei vermeintlichen Bolferwanderungen allenthalben ber Fall gewesen. Es wird fich-um die Grundung ber Sauptorte Tyrus, Sibon, Arab, fowie ber fpater philiftaifden Stadt Asbod handeln, und die fremd Gingebrungenen haben bei ber fanaanitischen Landesbevölkerung nicht nur Sprachverwandticaft, sondern auch erganzende Elemente beffelben aanptischen Glaubenöfreises gefunden, der den Anwohnern babylonischer Ruften bereits Die Sagengeschichte bes Ofirishauses, wie wir eigen fein mußte. feben werden, fpielt unmittelbar vom ägpptischen Delta herüber und haftet in den Libanonthälern. Dort im Norden sind die altesten Städte Berut und Byblos, die Städte der Bibliter, die wir als brittes Bolf abermals von den meerbeherrschenden Phonifern unterideiben muffen. Diefe letteren find burch Erdbeben, heißt es, aus ihren Urfiben vertrieben worden, und sollen fich zuerst in der Rabe bes affprischen Sees, b. h. bes tobten Meeres niedergelaffen Das ware also gang richtig auf bem Weg vom rothen Meer, über bas fie gekommen fein muffen, nach bem Mittelmeer. Wie die Schifffahrt des rothen Meers zu Salomo's Zeit und vor Salomo in ihren Sanden war, haben wir früher erfahren. Roch ber Pharao Necho, als er, vom rothen Meer aus, Afrifa umschiffen ließ, bediente fich phonifischer, jenes Meeres tundiger Schiffer 416). Erft in Folge von Tyrus' Berftorung burch Alexander und in Folge bes Auffommens ber Nabataer von Betra fceint jener Handelsweg verloren gegangen zu fein. Dafür lag bas ichone Mittelmeer offen vor ihnen. Da diese Rage jenen Tropfen Himmelds

thau in sich batte, ber zu Thaten treibt, ift es ihnen gelungen, alle Ruften Afrifa's, Die großen Inseln Italien's und Spanien ju übergiehen, und ift ber wuchernbe Epheu ihrer Rolonien fo ftarf geworben, baß man feine aftatische fleine Burgel abschneiben konnte, ohne ihn felber absterben zu machen. Die Bermittelung aller affatifden Rultur in's Abendland ruht wesentlich auf den Phonifern.

Rur scheint ihnen barin bas verwandte Rachbarvolf ber Philifter Philifter und ober Belanger vorangegangen ju fein - nicht wie fie, um von heimathlichem Herrschersit aus über einen Rranz von Rolonien zu gebieten, sondern ale wirkliche Auswanderung, weil bas Land in scheinbar fo morgenfruher Zeit bereite zu alt war, um alle feine Bolfer noch ju ernahren. Wir haben von ber fünfhundertjährigen herricaft ber huffos in Aegypten gefprochen, bie etwa vom Enbe bes einundzwanzigsten bis herab in's siebenzehnte Jahrhundert bauert. Diese Hyffos werden von Manetho Phoinifes allophyloi, Phonifer von anderem Stamm (ale bie Tyrier 1c.) genannt, ein Ausbrud, ber bamale, 3. B. in ber alexandrinifden Bibelüberfetung regelmäßig jur Bezeichnung ber Philifter gebraucht wirb. Alfo bie hiffos find Philifter, und auch in Aegypten hießen fle fpater fo, wenn man bem Herobot die Phramiden als benannt nach einem hirten Philitis, ber einft bier geweibet, bezeichnen konnte. Der Sirte Philitis find bie f. g. Sirtenkönige, Sykfos, Konige ber Philister, wenn auch ber Ppramidenbau, wie wir bemerken mußten, nur burch Berwechslung ihrer harten herrschaft mit bem ähnlich harten Drud einer noch urälteren Beriode fich an fie knupfen konnte. Diefe hyffos wurden burch bas aufgestandene Oberägnpten endlich in ihrer Grenzvefte Avaris, einem Beerlager von babylonischem Umfang, belagert und jum Abzug gezwungen. Es waren Sunderts tausende von Bewaffneten. Naturgemäß giengen fie zunächst in ihr eigenes altes Land, welches offen lag und mit dem fie die Berbindung niemals aufgegeben, jurud. Sie hießen bort Beleschet, Auswanderung, Belasger, Pelifchthi. Rach Josephus und Tacitus sollen sie Jerusalem erbaut haben. Aber ein Theil ber Hyksos hatte andere Wege gesucht, über See nach Raphthor, worunter mahrs Raphibor. icheinlich die große, bis in spate Zeit phonikische Insel Kreta zu

verstehen ift. Aber biese Philifter von Raphthor fehrten wieder um, meil mahricheinlich auch jenes Land ichon bas Uebervolferungefieber hatte, und vertilgten bie Aviter, "bie in Dörfern wohnten bis Baga, und wohnten felbft an ihrer Statt" -- alfo an ber Megnpten gunächft Diefe Philifter werben ausbrudlich Rreter gegelegenen Rufte. nannt, b. h. gleichfalls "Bertriebene". Aus beiben Philifterftammen, ben Belasgern und Rretern, nahm David fpater feine Leibmache. Es find die Rerethi und die Belethi 417).

Alles das find Folgen ber erften Syffosaustreibung, die im fiebenzehnten Jahrhundert Statt fand. Aber die zweite turze Wiederaufnahme ihrer Macht war im Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts. Mofes hatte nach Manetho bie Spffos von Jerufalem, also bie Jebufiter 2c., hereingerufen, um die Festung Avaris abermals ju besegen. Die Wahrheit durfte fein, daß die Bebraer als Theil einer semitischen Revolution den Einbruch der Fremden zum Abzug benutten, jenen aber ben gangen Rampf überließen. Nach breizehn Jahren mußten die Jebusiter und Amalefiter, welch' lettere von Abulfeda ausdrucklich als Ueberwältiger Aegypten's genannt werben 418), abermale weichen und giengen auf nachstem Weg in ihr Land jurud, ein Weg, ben Mofes naturlich nicht hatte magen fönnen.

Aber nicht alle Syffos-Belasger maren aus bem gabrenben Raphthor-Areta nach ber philistäischen Rufte umgewendet. Undere Schwarme find weiter gezogen und haben ba und bort auf ber flein-Betasger in affatischen Rufte, in Griechenland und folieflich auch in Etrurien Kuß gefaßt. Es find die Pelagger, unter benen man aber niemals ein ganges Bolf, sondern immer nur einzelne, oft fehr bescheiden auftretenbe Rolonien verfteben barf. Wie wir funftig feben werben, liegt auch ber gangen griechischen Religion, außer ben Begriffen, bie fie aus Afien bezogen hat, wesentlich bas agyptische Syftem Diefes ift aber nicht burch Aegypter, fondern burch zu Grunde. Phoniker babin gebracht worden, wie namentlich die phonififcen Namen der ägyptischerchischen Götter es verburgen 419). Bas giebt es nun für eine Brude bes lebergangs, wenn nicht bie aus Megypten verdrängten phonififchen Belanger felbft, ober ben Anftof,

ben fle auf frammverwandte Bevölkerungen, 3. B. eben auf Rreta ausgeubt? Wenn eine Lavine fturgt, bann bringt fie auch anbere jum Sturg, Die eben reif bagu find. Die Belagger hatten in Megnyten Zeit gehabt, ägnptische Kultur anzunehmen, haben aber von religiösen Ibeen und architektonischen Formen naturgemäß nur bas mitgenommen, mas bamals icon vorhanden war. Go fommt es. baß wir in Griechenland ben im agyptischen alten Reich namentlich entwickelten borifden Stil finden werden. Und wenn biefe Kormen auch einen Umweg über Affen nehmen konnten, wo wir fie in ben Thälern Jerufalem's gesehen haben und auf Covern sehen werden. und wenn unzweifelhaft von Uralters her, vielleicht von Ifts' Zeiten felber ber, agyptische Götterfage und Feier am Libanon hangt, und fich nach Rleinaften gieben konnte, wie ber Abonis-Attesbienft, fo fcheint boch jene gewaltige Revolution bes Rillandes ben Ausichlag gegeben zu haben, um fur ben gangen Umfreis bes Mittelmeerbedens ber Rultur eine femitische Grundlage ju fichern. welch' fernen Rreifen bas fanaanitifche Bolfergebrang noch fühlbar geworben, werben wir fpater auf ben Balearen, in Spanien und Nordafrita feben, wo allenthalben bie einheimischen Sagentrummer nach Ranaan und bem überlabenen Schiff Rreta gurudbeuten.

Wer vom Jaffathor ju Jerusalem ausgieng, hat den fud- 200cg nach lichften ber verschiedenen Bege, bie nach ber Safenstadt führen, ge-Aus bem Gebirg geht es in welliges Weibeland, Thal Ajalon, wo das hochgelegene heutige Dorf Jalo ben alten Ramen noch aufbewahrt. Bier fprach einst Josua: "Sonne zu Gibeon, ftehe ftill und Mond im Thale Ajalon!" Da stand die Sonne still, heißt es weiter, und ber Mond blieb fteben, bis fich rachte bas Bolf an feinen Feinden. "Ift nicht folches geschrieben im Buche ber Redlichen?" Alfo Stude alter Dichtungen, von benen bas alte Testament nur wenige Trummer noch aufbewahrt. Wir fommen nach Ramleh, bem lieblichen Ort in seinen Raktusgehegen und Olivenhängen und mit bem gaftlichen lateinischen Rlofter. Wenn wir abseits ben faras cenischen Thurm einer umfassenden Ruine auf seiner Wendeltreppe erfteigen, bann überschauen wir die gange reiche Ebene vom hohen Gebirg Juda bis an's Meer. Das Feld bleibt weiterhin frei bis in

bie Barten von Jaffa. Es ift bie Ebene Saron, beren Rosen und Lilien noch immer bluben, wie jur Zeit bes hohen Liebes Salomonis, und bie mit ihren Melonenadern und Orangengarten Jerus falem und ben weiteren Orient verforgt. In ben Baffen von Beru-Saffa falem liegen die Orangen hügelhoch zum Kauf. Von Jaffa aber, ber Stadt felber, brauchen wir nichts, als ein Boot, um aus bem Menfchenkehricht ihrer Gaffen möglichst balb auf die freie See ju ent-Laftträger muffen uns auf bem Ruden in's Boot ichleppen - fo ichlecht und feicht ift ber Safen. Aus seinem fleinen Kreis, burch eine enge, ewig umschäumte Klippenmundung, vor ber bei hochgehender See die Dampfer gar Niemanden absetzen können, fommen wir hinaus auf die blaue Sohe, von wo der runde, mit weißen Ruppelbachern überbaute Stadtberg von Jaffa fammt ber Rufte auf- und abwärts fich überschauen läßt. Wir haben zuerft die fubliche ober philiftaifche Rufte in Gebanken zu verfolgen, bevor wir von Jaffa aus uns zu Lande nordwärts nach Phonifien wenden.

Der erfte Ort von Bedeutung, ben wir fudwarts, aber nicht Asbob und ber am Meer, fondern landeinwarts finden wurden, ift Asbob, eine Boit Dagon. ruhmreiche Philistäerstadt. Sie wird heute burch ein Dorf Esbud auf ber alten, vielleicht funftlichen Stadthohe in fruchtreicher Umgebung bezeichnet. Es ift die Festung, die Berodot Azotus nennt, und ber er nachruhmt, baß fie bie langfte befannte Belagerung ausgehalten, nämlich neunundzwanzig Jahr burch bie Aegypter bes Psammetich, bevor ste fiel 420). Aber gefürchtet war fie ichon von ben alten Bebraern gur Zeit ber Richter. Damale erlitt Jorael bie große Riederlage, bei ber bie Bundeslade verloren gieng. Die 286 bodier ftellten biefe im Tempel bes Dagon, ihres Gottes, auf, und mochten glauben, bag es immer ein Bewinn fei, einen Gott mehr zu haben. Aber am andern Morgen lag Dagon auf seinem Angesicht vor der Lade Jehova's an der Erde. Sie stellten ihn wieder auf, aber am nächsten Morgen lag Dagon abermals am Boben, Ropf und hande abgebrochen. "Mur der Fischrumpf war noch an ihm übrig". Es ift also ber Gott, ben wir von Babylon und Niniveh her fennen, jener vergötterte Fischmensch Dannes, ber ben Babyloniern ihre altefte Rultur gab. Aber wie fommt er nach Philiftaa?

Durch die phönifische Wanderung vom persischen Golf, benn auch von Asbod wird ausdrücklich gesagt, es sei durch einen Flüchtling vom erythräischen Meer gegründet 121). Erythräisches oder rothes Meer heißt aber der ganze südliche Ocean, der den persischen Golf und den arabischen Golf, unser heutiges rothes Meer, heraufsendet. Dagon war auch für die Philister ein Kulturgott als Ersinder von Getraide und Pflug 422).

Aber ber Sturz ihres Gottes war nicht bas einzige Unheil, bas die Bundeslade ben Asbobiern brachte. Sie wurden alle mit Beulen geschlagen, und fandten in Bergweiflung bas verberbliche Beuteftud nach Gath, einer öftlichen Philisterstadt am Gebirg Juda. Bon bort kam fie nach Efron, einer nördlichen Binnenstadt überall brachen bie Beulen aus, und bas Land wurde burch Mäufe verheert. Da entschloffen fich die funf Philifterstädte Asbod, Gath, Betivblieer. Efron, Askalon und Baga bie Bundeslade gurudjugeben, und jur Berfohnung Jehova's fünf goldene Beschwulfte 423), Die Abbildung ihrer Leiden, und funf goldene Maufe beigufügen. Der Brauch ift une merkwurdig, weil er fo gut ale ein Götterbegriff ober eine architektonische Form uns ben Zusammenhang ber alten Rultur und bie Wege ihres Bufammenhangs lehrt. Aus Megypten fennen wir die Darftellung franter Gliedmaagen, Bande, Dhren, Augen 2c., bie man einer Gottheit, fei es, um gefund zu werben, ober jum Dank fur die Genefung weihte 494). Bon bort her haben es die Philifter ober Velasger, und so wird es und nicht munbern, ju erfahren, bag auch griechische Tempel ber Beilgotter ju Epibaurus, Ros 2c. voll von diesen unerquicklichen Gaben waren 425). In Etrurien, boch im Apennin, hat man einen gangen fleinen See voll folder Bronzefiguren, fammtlich mit Unzeichen von Bunden, Schwindsucht 2c. gefunden 226). Daß biefe Sitte heute noch und auch bei und üblich ift, wiffen wir gleichfalls.

Sudwarts von Asdod, aber am Meer, finden wir Askalon. Metalon. Die verlassene, alte Stadtlage öffnet sich fast theaterförmig gegen das Meer und steht mit ihrer unteren breiten Seite auf einem kurzen, steilen Abfall. Rundum sind beschwerliche Sanddunen, so daß der Beg nach Aegupten, um diese zu vermeiden, hinten im Binnenland

vorbeigeht. Die gewaltigen Stadtmauern, die aber mittelalterlich aus römischen Trümmerstüden wieder aufgesett sind, werden von hinten durch den andringenden Sand die zum Rande erreicht und überstiegen. Innerhalb giebt es nichts, als überwehte Schutthaufen. In den Löchern der Ausgradung sind römische Saulen und Bruchstüde, ganze Tempelböden und Kirchenböden zu Tag gekommen und wurde edler Baustoff für die heutigen Küstenstädte gewonnen. Aelteres sindet sich nicht 427).

Askalon ift uns bedeutsam wegen zweier weitverzweigter Botterbienfte, welche hier fehr alte Burgelftode hatten. Beibe, ber Dienft ber Aftarte und ber ber Derfeto, ftammen felbft aus Megnoten, find aber, wie es icheint, nicht birect herübergekommen, sondern wurden erft nach weitem Rundgang, wohl lang vor ber Hnfloszeit, hier vor ben Thoren Megnyten's wieder abgelagert. Marte. Aftarte, Aphrodite, wird von den Griechen Urania, die himmlifche, genannt, weil ber Planet Benus ihr eigen war. Man hat fie oft mit ber Mondgöttin Anahid-Tanais verwechselt, weil auf Müngbildern über ihr felbst oder ihrem Tempel eine mit ben Enden aufwärts ragende Mondsichel ju feben ift. Das ift aber feine Mondsichel, sondern die Barke ihres Sterns, mag biefer, wie gewöhnlich, barauf ruhen, ober nicht. So trägt ber ägpptische Mondgott auf bem Ropf eine gang ähnliche, mondfichelförmige Barte, auf ber die Bollmondscheibe ruht. Der Namen Aftarte, Afteria, bei ben Phonifern Afchtheroth, ift ein aanptisches Wort und bedeutet "Mehrerin bes Wachsthums" 400). Die Göttin entspricht vollfommen ber agyptischen Netpe, Reith bes Simmels, jener Göttin ber Urgemäffer, Die, wie es icheint, fich im Nilftrom verforpert hat, griechisch Rhea, die Aliegende. Da aber ber Stern Benus ihr eigen ift, scheint fie bereits burch eine dalbaifde Redaktion hindurchge-Wir haben sie als Rhea-Demeter im Tempel bes gangen <sup>129</sup>). Bel zu Babel, und als eine der beiden weiblichen Gestirngöttinnen - bie andere ift ber Mond - auf ben affprifchen Götterproceffionen erfannt. Aber von hier, von Asfalon aus, verfichert Berobot, fei ihr Dienst nach Cypern und Cythere übertragen worden. Auf ben Mungen Asfalon's ericheint fie mit ber Sternbarfe auf bem Ropf, dem Speer in der Linken und einer Taube, ihrem heiligen Thier, auf der Rechten. Tauben hatte sie auch zu Paphos auf Cypern, aber ihr Bild war dort ein roher Stein (2007). Die schaumsgeborene Göttin, die von leichtem West an's Ufer getragen wird — dieser weiche Kern des ganzen stacheligen Blätterkelchs hat sich erst in Griechenland enthüllt.

Die andere Böttin von Askalon mar die in der unteren Salfte fischgestaltige Derketo. Ihr Tempel lag außerhalb ber Stadt und Derteto. batte einen Kischteich mit heiligen Fischen (1811). Sie ift uns bereits in Babylon als Mylitta-Ilithyia und Hera, in Hierapolis als Atargatis und hera, in affprischer Götterprocession als die britte weibliche Gottheit, die einzige, die feinen Stern hat, begegnet, und wir merben fie funftig am Libanon ale Berut, Bohu, Göttin bes leeren Urraums, ber Racht und bes Chaos finden. Sie ist die ägnptische Bacht, Göttin bes Raums, und weil fie ben Raum überwacht, mit allem, was barin ift, jumal bem Sonnenlauf - Bottin bes Schickfale. Darum heißt fie auch bei ben Phonifern Thuro und Doto, b. h. Gefet, Weltordnung, und murbe unter biefem Ramen in ber nordphonitifden Ruftenftadt Gabala, übrigens gang in Geftalt ber Göttin von Sierapolis verehrt 482). Es ware heutzutag nicht mehr ichwer, über biefen gewaltigen Götterbegriff Berr gu werden, wenn nicht unsere eigene Wiffenschaft sich die Schwierigfeiten machte, burch Sfruvel wie Rletten und Vorurtheile wie Stacheligel.

Bu biesen beiben, klar zu scheidenden Begriffsgruppen und Wurzelstöden, Aftarte und Derketo, kommt noch die dritte weibliche Göttin, die gleichfalls von den Phönikern verehrt wurde, die astatische Anahid-Tanais-Artemis. Damit ist die Jahl der weiblichen Gottheiten bei den Phönikern, wie in Assprien und Babylon erschöpft. Tanais, Tanath, die Mondgöttin, wurde Herrin von Karthago, und heißt gleichfalls Cölestis, die Himmlische, darf aber darum nicht mit der himmlischen Astarte, der Göttin des Himmelssterns Benus verwechselt werden. Wir sollten meinen, es wäre dankenswerth, wenn wir dermaßen aufgeräumt sehen, während dies her unsere astatische "Wythologie" ein gallertiges Chaos war, wie

eine Bucht biefer fprifchen Rufte, wenn ber Subwind bie Quallen hereintreibt.

Poch weiter subwarts, über Askalon hinaus, liegt Gaza. Es liegt vom Meer entfernt, das man der Dünen wegen gar nicht sehen kann, aber sehr anmuthig auf einer Anhöhe von weiten Olivens wäldern und dunngestellten Palmen umgeben. Hier bringt es die Dattelpalme noch zu reifer Frucht. Gaza, als lette Stadt gegen Aegypten, war zu allen Zeiten bedeutend, aber immer nur durch den Landverkehr. Hier theilte sich die Straße, die aus Aegypten kam, und führte einerseits nach Norden, andererseits nach Petra im Südsosten Bazar Maaren und Lebensmittel für die Pilgerkaravane, wenn sie ostwärts von Petra vorüber kommt.

Wir fennen Baga aus ber Bibel als die Stadt jener aus Raphthor umkehrenden Philister, welche nach Bertilgung ber Ginheimischen diesen ausgesetzesten Plat an ber Weltstraße fich juge-Bier kehrte spater ber grobe Spagmacher Simson ein und eianet. nahm Rachts jum Abschied bas Stadtthor sammt seinen Afosten Endlich gefangen und geblendet und versvottet beim Keft bes Dagon, biefes aus Babylon bezogenen und in Aegypten unbefannten Gottes, ergriff er bie beiben Mittelfaulen ber Salle und rif biefe über fich jusammen sammt bem Bolf, bas auf bem Dach sak. "Und es waren ber Tobten, welche er töbtete bei seinem Tobe, mehr, als berer, die er getöbtet bei feinem Leben". Go fonell wurde ber makedonische Alexander nicht mit ber Stadt fertig. Sie wagte es, ihm, ber von der Ueberwindung von Tyrus kam, den Weg zu verlegen, und hielt gegen die verzweifeltsten Anstrengungen zwei Monate lang heroifch aus. Es heißt ber Sieger habe schließlich, als zweiter Achill, ben tapfern Bertheibiger, einen Gunuchen Betis, mit burchbohrten Knöcheln an seinen Wagen gebunden und um die Stadt geschleift 485).

Straße nach Negypten. Bon Gaza führt die Ruftenstraße in den Dunen zwei Tagereisen weit langs der großen, dis an's Meer tretenden Sandwuste nach Rhinokolura, dem heutigen El Arisch bei'm s. g. Bach Aegypten's. Es ist die trockene Thalrinne, in deren Boben aber jederzeit

Bon Uralters her ift fie bie Grenze Baffer zu graben fein foll. Beiterhin geht es hinter ben Lagunen bes Meanpten's gewesen. Mittelmeers burch mafferlofe Bufte, und hinter einem Dunenvorgebirg, bem beiligen Berg Rafius ber Phonifer, vorbei, in anderen brei Tagen jur Statte von Belufium, wo bie fdmarze Rilerbe beginnt. Mander ägyptische, mander affprische und griechische Solbat ift auf biefer großen Seeresftrage verschmachtet. Die Stätte von Belufium wird nur burch bie Ruinen einiger romifchen Raftelle bezeichnet. Dort wird funftig ber große Meerkanal munben 400).

Bir fehren gurud in ben Safen von Jaffa burch jene Rlippen, wo einft ber Sage nach bie Ronigstochter Unbromeba bem Seeungeheuer ausgesett war, und von bem mit bem Medusenhaupt bemaffneten Berfeus befreit murbe - ficher ein Reft alter Götterfage, vielleicht aus bem Rreis ber jungften, menschlichen Götter Megypten's, beren Sagengeschichte, wie wir feben werben, auch an biefen phonifischen Ruften heimisch ift 497). Wir gehen nordmarts auf bem fandigen nach Rorben, Ruftenrand weiter, bicht am Meer, wo die hereinschießenbe Boge uns bie Pferbehufe nest, und ben rafch trodnenben Sand immer wieber feuchtet und ihn fest und gangbar fur ben Bferbetritt macht. Buweilen geht es auch hinter ben Dunen, Die bas Deer erft auf-Diese gange Rufte von Joppe an gehört bereits ben geworfen. Phonifern, und murde beren schmaler Bebietstreif von ben Juben in älterer Zeit niemals burchbrochen. Rach Joppe, Jaffa, Japho sandte Ronig hiram die Cederbalten bes Libanon fur Salomo's Tempelbau, und ju Japho bestieg ber Prophet Jonas ein phonifisches Schiff, um nach Tarteffus in Spanien zu fahren. Die heutigen Araber, beren weiße Segel wir auf blauer Meereshohe sehen, find nicht so unternehmend. Als man in Alexandrien neuerbinas Einem bavon eine Getraibefracht nach Malta anvertraut hatte, fam er nach monatlangem Suchen mit ber betrübten Rachricht gurud. baß die Infel Malta nicht mehr existire. Un der hiefigen hafenlosen Rufte geben viele zu Brund, und es wird nicht fehlen, bag wir auf Brade ftogen, die halb im Sand begraben liegen und von ben Bellen burchfturat werben. Also biefer schmale Ruftensaum blieb immer phonifisch, und murben sogar die zunächst wohnenden Juden-

ftamme ben Phonifern bienftbar. In bem Segen, ben bas erfte

Buch Mofis dem fterbenden Jakob in ben Mund legt, heißt es: "Iffaschar, ein knochiger Gfel, ruhend zwischen Biehhurden. Und er fieht, daß aut ift ber Ruheort und lieblich bas Land, und er beuget seine Schulter jum Tragen und thut Frohndienste." Ober wie es in Mofie Segen von ben Stammen Iffafchar und Sebulon heißt: "Sie faugen ben Reichthum bes Meeres und bie verborgenen Die Schätze bes Sanbes find bas Glas, Schätze bes Sanbes." biefe altägyptische Erfindung, die aber von ben Phonikern ausge-Der Reichthum bes Meeres aber ift bie Burpur beutet murbe. Burpur. fcnede. Wenn wir am Gestade reiten, werden wir an manden Streden auch auf buntfarbige Muschellager ftogen und felbft bie Arten noch unterscheiden konnen, aus benen bie verschiebenen Burpurfarben gezogen wurden. Es ift die Janthina, die ein leicht wieder verfliegendes Scharlachroth, und ift die Burpura, die den unverwuftlichen schwarzen Burpur gab. 3m Schlund ber Thiere mar ein weißes Gefäß mit ber bunkeln Kluffigkeit. Bei ben größeren Schneden wurde es herausgenommen, die fleineren wurden fammt ber Schaale Im Kelsen von Tyrus selber will man die ausgehöhlten zerstoßen. glatten Töpfe mit zerftoßener Muschelmaffe noch gefunden haben 488). Aber die ausgenommenen Gefäße ober die ganze Rleischmaffe mußte erft drei Tage in Salz gelegt, bann zehn Tage lang bei gelindem Reuer gedämpft und abgeschäumt werden. Durch eingetauchte Wolle prüfte man ben Fortschritt ber Karbentwickelung, bis bie gewünschten Tone erreicht waren. Jene scharlachene Santhinfarbe murbe mit ber Burpurfarbe gemifcht, um eine bauerhafte Amethyftfarbe berguftellen. Dan farbte immer nur bie rohe, reine Bolle. Die fostbarfte Art, ber boppelgefärbte tyrische Burpur, wurde burch Gintauchen in ben Saft ber Burpurschnede und spater noch einmal in ben ber Scharlachichnede gewonnen. Ein Bewand aus folder Bolle war von vorn fast schwarz anzusehen und hatte seine rothe Farbengluth nur von ber Seite. Raturlich ift bas Verfahren, bei bem ungeheuren Berbrauch von Thieren, wie er für ein fleines Gewicht Wolle nothig war, ein fehr toftspieliges, aber eben barum für uns fulturbiftorifd fo bedeutsam. Ein ganges Bolf konnte seine Erifteng von Urzeiten

an auf ben Fang ber Purpurschnede grunden, und von seiner Industrie sogar ben Namen Phöniker, b. i. Rothfärber annehmen. Bereits die Dede von Wosis Stiftshutte ist phönikischer Purpur, und die Helena Homer's spinnt Purpurwolle. Was setzt das Alles schon für gesellschaftliche Entwickelungen voraus! 480).

Gehen wir rasch über die verlassenen Ruinen von Kaisarineh, Galarea. der alten Casarea, einer von Herodes erbauten Prachtstadt. Er hat sie als Hafensadt an der hafenlosen Ruste neu gegründet und nach Casar Augustus benannt. Für die Pracht, mit der er zu bauen psiegte, und die wir aus Jernsalem's, Askalon's, Sebaste's Ruinen tennen gelernt, sprechen noch die zahlreichen Säulen von ägyptischem Granit, wie sie als Mauersteine in die mittelalterlichen Dämme und Mauern wieder ausgenommen sind. Das Innere der Stadt, hinter dem westwärts hinausgreisenden, kastellbesetzten Felsriff, der die Häfen scheht aus Schutthausen und überwachsenen Löchern und ist theilweis von den oft erneuten Mauern und Thurmstumpsen noch umzeichnet. Die Stadt hatte in den ersten christlichen Zeiten den Borrang in Palästina und dauerte dis gegen das Ende der Kreuzzüge 440).

Nordwärts folgen auf dem Rüftenrand Dora, Athlit, altsphönikische Orte mit mittelalterlichen Ruinen. Bemerkenswerth sind unterwegs die großen in Fels gehauenen Kornbehälter mit enger Boontlicher. Deffnung oben, aber nach unten weit ausgebaucht. So sind sie allenthalben, von Gaza und Bersaba an, jest noch im Gebrauch. Aber so sehen wir sie auch in den Bandgemälden von Beni Hassan, wo man gleichfalls das Getraide von oben in den Kuppelraum hinabschüttet, nur daß dort, im lleberschwemmungsboden des Nils, diese Räume nicht unterirdisch, sondern freier Kuppelbau sind. Aber ganz wie hier auf der phönikschen Küste werden wir diese untersirdischen Korngewölbe auch auf hellenischem Boden, z. B. bei'm Hasen Munichia vor Athen, hinter dem Ball von Agrigent in Sicilien und auf der Burg von Mykene sinden, also abermals ein Fingerzeig zu den vielen andern, welche die hiesigen Denkmale uns geben.

Das Borgebirg, welches nordwärts abschließend in die See tritt, ift ber Karmel. Er war ein heiliger Berg für Phöniker und Hebraer. Rarmel,

Jehova wohnt einsam im Wald mitten auf Karmel, meint der Brophet Mica. Hier fampfte Elia auf Tod und Leben mit ben Baalsprieftern, und ichlachtete fie eigenhandig brunten am Bach Rifon, bem Bach ber Ebene, ber nordwärts vom Karmel in bie See geht. Bythagoras, biefer machtige Bermittler morgenlandifcher Rultur in's Abendland, foll lang jum 3wed einsamer Betrachtung fich hier aufgehalten haben 41). Jest fteht wieder ein gaftliches Rlofter auf ber Borhöhe in feinen Barten und lagt uns fubmarte bie burchstreifte Rufte überschauen, und nordwärts jenseits ber Bucht bie heutige Stadt Affa vor einem grunen Sintergrund mit ben erkennbaren Maften ihrer Schiffe im Safen. Lanbeinwarts fleigt bas walbige Bebirg an, beffen weiterer Berlauf nach Guboften, im Suben ber großen Ebene Esbrelon, feiner rauberischen Anwohner wegen, wefentlich unbefannt ift.

Affa, eine altphönikische Stadt und oft erneuter Waffenplat, ber jumal im Mittelalter großartig wurde, wird uns wenig aufhalten mit ben Reften ber Rlöfter und Balafte, die bort etwa noch ju finden find. Aber nordwärts, auf dem Weg nach Thrus, wenn wir die vielen Ruftenfluffe und das fteile Rav Nakurah hinter uns haben, muffen wir auf einen Ort, genannt Ommeel-Aamid, b. h. Mutter ber Saulen, merken. Dort auf ben Sohen rechts ftehen noch zwei sonische Saulen eines Tempels — jonische Saulen, bie also als altafiatischer Stil jedweben Alters fabig find - und eine Appliepifde gange Ruinenftadt im Gebufd. Es find Sunderte von Saufern, fammtlich von ber einfachften Anlage und in roh tyflopischem Stil. Diefes Beifviel ift fehr felten und vielleicht bas einzige in gang Balaftina und Phonifien. Die Steine Schließen nur ludenhaft gus sammen und find mit kleineren Studen ausgestopft. Pyramidale Thurpfeiler stehen dazwischen. Namentlich Gine Pforte, beren Dedbalken jest zerbrochen im Beftrauch liegt, ift bemerkenswerth, weil fie so auffallend an bas Thor von Agamemnon's Grab zu Mytene erinnert. Es ift biefelbe pyramibale Reigung ber Seitenpfeiler, und ift dieselbe dreifache Einstufung bes ganzen Thurrahmens. ägyptisch geflügelter Sonne erscheint in ber Mitte bes einstigen Dedbalfens 42). Wir erinnern uns, daß nach Euripides die fyflopischen

Mauern Mykene's nach phönikischem Ranon erbaut waren 463). Aber bei ben Phönikern ber phönikischen Rufte finden wir, wie gesagt, nur dieses eine und unscheinbare Beispiel. Aus Aegypten ist der Stil vollends nicht zu holen 443. b) und hat seine Ausbildung zum System wahrscheinlich erst bei den kleinasiatischen Pelasgern, die allerdings selber phönikischen Stammes sind, gewonnen.

Wir wenden und nordwarts weiter über bas f. g. weiße Borgebirg, wo ein fteiler Felfenpfab hoch über bem icaumenben und oft hoch heraufveitschenden Meer fich in die Rreideklippen grabt und muhsam erklommen wird. Dben sieht man noch einmal ben Rarmel hinterwarts, und fieht nach Norben, jenfeits ber fandigen Bucht, die Fruchtebene von Tyrus mit der baraus vortretenben halbinfel ber Stadt und mit ben Schneehohen bes Antilibanon Jene Halbinfel war einft eine ganze Infel und wurde erft dahinter. burch Alexander's Damm, ber feither faft fo breit ale bie Infel felbft geworben ift, an's Festland gefnüpft. Auf bem Festland mar ber unvergleichlich größere Bereich von Balatyrus, bem alten Balatvrus. Thrus. Wir erreichen ihn bereits halbwegs, b. h. noch eine Stunde fühmarts von der Landenge, bei ben Brunnen Ras el Ain, auch Salomo's Brunnen genannt. Der größte bavon umfaßt eine Bafferfaule, Die fich innerhalb feines achtedigen, alten, unterhöhlten Mauerfranzes bis fünfzehn Fuß über ben äußeren Boden erhebt und biefe Kassung durchbricht, um als Bach nach dem nahen Meer zu eilen. Aber Kanäle und Bogenleitungen find von hier aus eine Stunde weit nordwärts bis jum Felshügel einer alten Afropolis ju verfolgen, und wenden von diefer, jest mit bem weißen Ruppelgrab eines Beiligen gefronten Sobe, westwarts nach bem Ifthmus hin-Die Bogen von verschiedenem Alter find reichlich mit Tropfe über. ftein behangen. Wir verfolgen fie nicht, fondern lenken über die tiefs fandige Landenge nach ber vormaligen Infelftabt hinuber. Das Eprus. ift ein freundlicher Ort, heute wie vor Altere Tor genannt, ber mit feinen einzeln ftebenben, weißen, flachgebedten Saufern und vielen Balmen und Gartenbäumen ben nörblichen Theil ber einstigen Insel einnimmt. Dort ift auch ber winzig fleine Safen. Er wird noch immer, wie vor Altere, von feinen, wenn auch vielfach geflickten und

vielsach zerrissenen Mauern eingefaßt. Jest können nur noch kleine Boote herein, um Holzkohlen und Tabak, diese einzigen Aussuhrsartikel, zu laden. Der subliche oder ägyptische Hafen, auf der anderen Seite des Isthmus, ist seit der Bildung und Erweiterung dieses Isthmus vollends gar nicht mehr nachzuweisen. Einen geswaltigen, unterseeischen Quaderdamm hat man dort vom Südende der Insel weit hinaus verfolgen zu können geglaubt 444).

Die Subhalfte der einstigen Insel ist jest Begradnisplat, Hammelweide oder nackter Fels, auf dem die Fischer ihre Nete aussbreiten. Schon Mancher hat da gestaunt, wie die Worte des Propheten in Erfüllung giengen, wenn er den Jehova sagen läßt: "Ich will ihre Erde von ihr wegsegen, und sie machen zu einem nackten Felsen; Ein Ort zum Ausbreiten der Nete soll sie werden inmitten des Meeres 2c."445). Aber was der hebräische Prophet damals schon gewünscht hat, dei Gelegenheit von Nebukadnezar's Belagerung, das hat immerhin eine sehr geraume Zeit auf sich warten lassen. Rebukadnezar hatte Palätyrus in Händen, aber die Inselstadt scheint er nicht erreicht zu haben, tros dreizehnsähriger Belagerung, wobei "sedes Haupt kahl wurde, und sede Schulter abgerieben." Bielsleicht haben sie zulest sich friedlich verständigt.

Alexander vor Luius.

Als Alexander des Weges fam, hatte die Infelstadt Mauern, welche gegen den Kanal der Landseite hundertfünfzig Fuß hoch waren. Alexander hatte das lebhafte Verlangen bezeugt, dem Herfules, dem Hauptgott der Stadt, dessen Tempel auf der Insel stand, ein Opfer darzubringen, wurde aber von den Bürgern höslichst ersucht, seinen Weg auf dem Festland fortzusen. Sie vertrauten auf ihre Rauern, ihre Seeherrschaft und auf Karthago's Hülfe. Alexander schlug sein Zelt drüben bei den Brunnen Salomo's auf und ließ unter wechselvollen Kämpfen den großen Schuttdamm durch das Meer bis zu den hohen Mauern der Inselstadt hinübertreiben. Er verstrauchte dazu den Baustoss von Paläthrus, natürlich in dem Umstreis, der dem Damm am nächsten lag. Aber der Damm würde nichts geholsen haben, weil die Mauer dort unüberwindlich war. Sie war weniger starf auf der Meerseite, und dort gelang es am letten großen Tag des Sturms, mit den Maschinenschiffen Wallbruch

zu stoßen und mit den Makedoniern einzudringen, während zu gleicher Zeit die cyprischen Schiffe in den von Schiffen verschlossenen Nordhaken brachen, und die zu Alexander übergegangenen übrigen Phöniker den mit einer Kette gesperrten Südhaken sprengten. Der Zorn über den siedenmonatlichen Widerstand äußerte sich außer dem Blutdad im Innern auch durch die Kreuzigung von zweitausend Gestangenen und den Verkauf des Rests in Sklaverei. Da aber die Sidonier von Alexander's Flotte viele gerettet, und Karthago die Weiber und Kinder aufgenommen hatte, und Alexander selbst die feste Stadt nicht entbehren mochte, so war sie bald wieder stark genug, um in den Kämpfen nach Alexander's Tod neue Belagerungen auszuhalten 446).

Aber ber Schwerpunkt phonitischen Lebens war nach Rarthago Gefdichte ber übergegangen, von Dft nach Weft, sowie spater umgefehrt ber Schwerpunkt römischen Lebens von Weft nach Oft, von Rom nach Bygang Bu Strabo's Beit mar Thrus faft nur feines urälteften Gewerbe, b. h. ber Burpurfarberei megen groß und reich, hatte bes gebrangten Raums wegen hohere Saufer, als felbft bas Die vielen Fabrifen, heißt es, machten ben hochgebaute Rom. Erdbeben hat die hohen Saufer oft be-Aufenthalt unangenehm. brobt und vernichtet, und ein Theil der Infel, die früher davon getrennte Melfarthinsel, worauf ber alte Tempel bes Melfarth ober Bertules ftant, eine Infel, welche bereits von Ronig Biram, Salomo's Zeitgenoffen, burch großartige Ausfullung mit ber übrigen Inselstadt war verbunden worden — sie hat sich in römischer Zeit wieber losspulen laffen und ift gang und gar verschwunden 447). Roch einmal wurden Tyrus' Mauern machtig ftark im Mittelalter, und umfaßten eine jum Staunen ber Rreugfahrer, Die fie einnahmen, reiche und wohlgebaute Stadt. Für die Zeit der Kreugfahrer selbst zeugt die Ruine ber Rathebrale. Aber nach dem Abzug ber Rreuzfahrer wurden die mehrfachen Mauern und bichtgereihten Thurme vollständig weggeräumt von ben Saracenen. Schutt genug, um eine neue Infel ju bauen.

Rach folden Schidfalen biefes fleinen Flede Erbe werben wir feine Refte aus alttyrifder Zeit mehr ansprechen. Aber auch mas

Arditettur bie Hiftorie und überliefert, ift höchstens die flägliche Rotiz, daß Rönig Siram, außer jener Aufschüttung zwischen beiben Inselfelfen -Ceberbalten fur bie Tempelbacher ichlagen ließ, altere Beiligthumer nieberriß und goldene Beihgeschenke in ben Berkulestempel gab49). Bon biefem herkulestempel ergahlt herobot, baß er nach Aussage ber Briefter jugleich mit ber Stadt, also von bamals gerechnet vor breiundzwanzighundert Jahren gegründet fei. Er mar voll von Beihgeschenfen, barunter zwei Saulen, Die eine von lauterem Golb, Die andere von Smaragoftein, die bei Nacht gewaltig leuchteten 449). Benn wir zu biefen burftigen Erinnerungen hinzunehmen, mas wir vom Tempel- und Palaftbau ber Tyrier ju Jerusalem wissen und was die tyrifchen Rolonien Utifa, Rarthago, Babes uns bieten werben, bann ift es immerhin genug, um bie Stellung ber phonis fifden Arditeftur, biefer Architeftur von Quaderbau, Ceberholz, Bold und Elfenbein, in ber großen babylonisch-affprisch-medisch-perfiiden Bermanbtichaft ju fichern.

Ginftige Berrlichfeit.

Die ganze Insel Tyrus, meint Hesekiel, war wie ein Schiff auf bem Meer, getäfelt mit Cypreffenholz, mit einem Maft von Libanoncebern, mit Rubern von ben Giden Bafan's und mit Banten von "Buffus mit Buntwirkerei aus Aegypten breiteteft bu aus, bir jum Segel; blauer und rother Burpur von ben Infeln Elisa war beine Dece. Die Bewohner Sidon's und Arvad's waren beine Ruberer; beine Kundigen, Tyrus, waren in dir, sie beine Das beutet uns zugleich an, wie Tyrus bamals weitaus ber Borort auf ber phonikischen Rufte mar, obgleich die Gibonier es ihre Rolonie nennen, und bie Sibonier im homerischen Alter noch ben weitesten Ruf hatten. Aber fpater, b. h. vor Rebukadnezar's Zeit, standen ihre Ruberer und ihre Truppen, sowie die der nördlicheren Arvabier ober Arabier in tyrifdem Golb. "Ihre Schilbe hiengen fie an beine Mauern ringeum, und machten beine Schönheit voll-Die Riffe ber Stadt wurden ausgebessert von "ben Aelteften Bebal's und ihren Rundigen." Es sind die Gibliter bas Bolf ber alten Stadt Byblos im Norben, biefelben, die auch bei Salomonis Tempelbau bie großen Steine behieben 450). Die Stelle ihrer eigenen Stadt, wie wir fehen werden, hat gleichfalls noch

Proben jenes altphonikischen Quaberftils aufbewahrt, beffen lette Heimath bemnach bei biefem, von ben Phonikern zu untersicheidenben Urvolk des Libanon zu suchen ware.

Wenn bie architeft onifden Erinnerungen, im Berhaltniß ju Der Stadigott bem, was vorauszusepen ift, nicht allzu reichlich ausgeben, so thun es vielleicht die religiofen. Jener uralte Tempel, in welchem Alexander zu opfern verlangte, und wo er nach Ueberwindung ber Stadt mit größtem Bomp fein Opfer vollbrachte, war nach ben Brieden bem Berafles geweiht. Alexander hatte geträumt, Berafles reiche ihm die Sand, um ihn nach Infel-Thrus überzuführen. Die Mafchine, vor welcher die Mauer gebrochen war, wurde bem Gott geweiht. Diefer Berafles heißt phonififch Melfarth, bas ift "Berr · ber Stadt," icheint aber mit einer einheimischen Ramensform, Arcal, Archalens, auch ben Grund fur die griechische Benennung geboten ju haben. Rach phoniklicher Sage hatte biefer Archal Serkules auf Rreta ein großes Heer verschiedener Bolfer gesammelt, ift bamit westwärts gefahren, hat Afrifa, Sicilien, die balearischen Inseln, Spanien erobert und ift in Spanien gestorben. Rach feinem Tob gerftreute fich fein aus fanaanitischen Bolterschaften bestehendes Seer nach Afrifa. Auf biefen Berfules, ber bie Mepfel ber Besperiben brach, ber bie Rinder bes Gernon wegtrieb, und am Thor bes atlantischen Oceans die Säulen des Herkules, d. h. Denkfäulen gewohnter Art, aufftellte, werben eine Menge Stadtgrundungen jurudgeführt. Allenthalben fanden fich feine Tempel. Er ift jedenfalls eine hiftorische Figur, und bie Bewegung, die er leitete, mag gleichfalls ihren Anftog burch jene große Umwalzung in Negppten, ben Syffosausjug und bas Bolfergebrang, bas beffen Folge mar, empfangen haben. Auf Rreta, ber erften Station, gab es naturlich fein Berweilen. Der lette ber Ronige ber Spfosbynaftie in Aegypten hieß nach Manetho gleichfalls Archles. 451)

Später folgte die thrische Rolonisirung auf diese erfte Belle phönikischer ober kanaanitischer Bevölkerungen, die sich in den Besten geworfen hatte. Die Thrier fanden einen phönikischen Serkules als vergötterten Seros bei den dort gebildeten Mischlingsracen, unter benen sie selbst den ersten Halt für ihre Handelsstationen gewinnen

Wie fommen fie aber bagu, ihn ju ihrem eigenen Stabtgott ju machen? War nicht nach herobot beffen tyrischer Tempel felbst fo alt als die ganze Stadt Thrus? Wir haben gefehen, wie ber fterbliche, ftabtgrundende Beros Bel von Babel mit einer vorher icon vorhandenen Gottheit, bem bligeichleubernden Beus und Planeten Jupiter Gins murbe. Ebenfo lehnen fich bie Thaten bes phonififden Beros an einen alteren und zwar agyptischen Bott, ben ägnptischen Berfules. Diefer gehört freilich felber wieber ber Sagengeschichte an, ift felbft ein vergötterter Beros, Bruber bes Ofiris, an beffen Gigantenkampfen er Theil nahm. Bei ben Aegyptern hieß er Chom, ber Starte, phonififch Sabib, ber Starte. 45%) Seine Gigantenfampfe, seine Bestegung bes Antaus, b. b. bes Thohon, hat man auf den tyrischen Berfules übertragen und die erfteren nach Spanien, bie lettere nach Afrifa verlegt. spielt in's Griechische hinüber, wo ber gange Sagenschwall fich an ben Sohn ber Altmene, eine hochft brutale Rraft, die ein Menfchenalter vor bem trojanischen Rrieg lebte, anhieng. Wenn zu all bem bie Briechen noch phonififche Bildwerke faben, auf benen ein Mann im Löwenfell Löwen ober Strauße erwurgt - jener Rampf ber auten Bötter und Beifter und Ronige gegen bie bofen Machte, wie er bem phonifischen Vorstellungfreis gleichfalls angehört - bann ift es fein Bunder, wenn fie bas als wirkliche Thaten bes fombinirten Seros aufnahmen. Um aber bie thrifche Figur ju verftehen, brauden wir nur bie beiben erftgenannten Elemente, ben phonifischen und ben ägnptischen Gott.

Phonififcher Glaubens.

Megnptischer

bertules

Also diese Figur hat jedenfalls eigenthumlich Phönikisches in sich. Weniger scheint das der Fall gewesen beim übrigen phönikischen Glaubenskreis, der wesentlich eine Uebersetung aus dem Aegyptischen ist. 453) Beide Systeme, wenn ste richtig verstanden werden, beden sich mit geringer Berschiedung, Zweig für Zweig, und Blatt für Blatt. Wie in Aegypten tritt eine viereinige Urgottheit, die Tetraktys der Pythagoräer, an die Spite. Sie besteht aus Geist (ägyptisch Kneph, phönikisch Kolspiach, Windeswehen, griechisch Pneuma) und aus Klust oder Raum (ägyptisch Pacht, phönikisch Bohu oder Beruth, d. h. die Leere, auch Derketo, d. h. Klust, sinstere Unendlichkeit,

griechisch Chaos). Das britte Urwesen aber ist nicht, wie im Aegyptischen, die Zeit (Sevek, Kronos), sondern für sie tritt der Schöpfersgeist (ägyptisch Menth, Harseph, griechisch Bothos und Eros) ein, der im Aegyptischen die zweite, innenweltliche Götterreihe beginnt. Man wollte vermuthlich bei den Phönikern das dose Princip, die Zeit, aus der guten Urgottheit entsernen. Das vierte Wesen ist das Urgewässer (ägyptisch Neith, phönikisch Moth, Muth, d. h. Wasser), ein Urgewässer, welches schlammartig und gährend gedacht wird.

Bir schöpfen biefe Unschauungen aus bem phonififden Beschichte. Sandunia fchreiber Sanduniathon, ber vor bem trojanifden Rriege gelebt hat, und fein Befdichtswerf nach alter Urt mit Erschaffung ber Welt anfieng. Leiber ift von biefer Rosmogonie nur ein Bruchftud in griechischer, noch baju höchft gebantenlofer und jum 3med ber Aufflarung gefälichter lleberfetung übrig. Rur mit Gulfe bes agyptifchen Spfteme, welche felber burch reichlichere griechische Radricht und gabllose Dentmalbilder und Schriften bereits hinreichend flar geworden, läßt auch bas phönifische mit seinen vielfach forrupten Ramen und Begriffen fich burchschauen. Sanduniathon und die Briefterliteratur, die ihm zu Gebot ftand, haben ihr Biffen augenscheinlich von bort, haben es vielleicht neu und bireft bezogen, wenn auch die altere, ben Phonikern ichon in früheren Wohnstgen zu Theil geworbene Ueberlieferung bamit nur aufgefrischt wurde. Das biefe Ueberlieferung bort am perfischen Deer ichon Boben gefaßt, haben wir an ber Rosmogonie ber Babylonier und an einzelnen ber bortis gen Bötterfiguren gefeben.

Aus den so beschaffenen Quellen entziffert sich die genannte, gosmogonie. vierfache Urgottheit. Wie im Aegyptischen entsteht aus ihr die Welt, und zwar gleichfalls in Gestalt eines Riesen «Ei's. Die Materie war bereits belebt, aber die Himmelsgewölde, Jophasemin, die beiden Halbschalen, haben Bewustsein, Intelligenz, wie noch bei Aristoteles. In diese Welt strahlt die Urgottheit herein, und es wird der erste innenweltliche Gott, (Protogonos-Aeon jener Uebersehung) der Zeitgott. Weil nämlich die Zeit (Seves-Kronos) ihre Stellung in der Urgottheit im Phönikischen an Pothos - Eros, (ägyptisch Wenth, Harsph) den Schöpfergeist, verloren hat, muß sie dessen

Stelle an der Svipe ber innenweltlichen Bötter einnehmen. (phonififch Belitan, herr ber Ewigkeit) vermahlt fich mit Atlath, ber Racht (agyptisch Sathor, bie bunfle, untere Balfte), erzeugt ben materiellen Beltbildner, ben Chufor (agnptisch Phthah, bas Rener. Hephaistos) und erzeugt bas Licht (ägyptisch Sate, Göttin bes Tagraums). Die Erbe ift naturlich zugleich mit bem himmel geworben, fo fehlen nur noch Sonne (Baalichamajim, Berr bes Simmels ober Demarum, Herr ber himmelshöhe), und ber Mond, (Gidmun, Asklepios), um die Achtzahl ber innenweltlichen Götter, ber Rabiren, b. h. ber Mächtigen, voll zu machen. Eben ber Beiname bes Mondes, Efcmun, ift agyptisch und bedeutet: ber Achte, b. h. ber achte ber großen fosmischen Götter. Er heißt Afchflev, ber große Offenbarer, weil er, im Aegyptischen ber zweimal große Thot, vom dreimal großen ober ber Sonne, jene steinernen Tafeln ber Offenbarung empfieng und übertrug. Unter einem andern agpptischen Namen, Joh, Jehova hat er einen andern Weg und eine andere Entwidelung genommen. Diefe großen Götter ober Rabiren, murben ale Schnisbilder, Batafen, von ben Phonifern am Borbertheil ihrer Sie hatten unförmliche 3merggeftalt. Dreiruberer angebracht. In solcher ist uns in Aegypten namentlich Einer und zwar ber am meiften genannte Rabir, Phthah-Sephaiftos begegnet. 454)

In Aegypten hat sich der verborgene Urgeist, Aneph=Amun, irdisch verförpert als Rilgott, Ofeanos, Agathodamon, der gute Gott, und mit ihm Reith, die Göttin der Ur= und himmelsgewässer, Netpe, Neith des himmels, als Nilgöttin, Ofeame, griechisch Rhea. Sie ist die Göttin, die wir unter ihrem ägyptischen Namen Aschetheroth, Mehrerin des Wachsthums, oder Astarte, als Göttin von Assalon fanden, aber hindurchgegangen, wie bemerkt, durch eine chalbaische Redaktion, denn sie hat den Stern Benus eigen. Jener Nilgott sindet sich im Phönikischen als Surmubel, d. h. Herr Strom, oder Nahar, Strom, Nereus, Bater des Meeres.

Spefulative Cagen. gefdichte.

An diese acht großen, aus der Urgottheit hervorgegangenen, innenweltlichen Götter, welche theils Theile der Welt, theils große Naturfräfte find, hängt fich im Aegyptischen zunächst eine spekulative Sagengeschichte. Der Schöpfergeist wurde entmannt durch den

bofen Zeitgott Kronos, und ein gludliches Weltalter gerftort burch bie Empörung biefes Rronos gegen bie guten Botter. Er marb endlich bestegt und in ben Ril gestürzt. Auf ben Wandgemalben ber Graber und in Papprusbildern muß die Abbildung diefes Rampfs uns öfter icon begegnet fein. Die Götter, welche am Rampf Theil genommen, und jene große Schlange Rronos = Apophis unter bas Baffer gejagt, heißen Titanen, bas ift Rampfer. Wir werben spater in Hestod's Theogonie biefen Götterkampf, wenn auch nicht ohne große Migverständniffe und Berschiebungen wiederholt finden. und merken uns vorerft bier am Plat, bag er auch in ben entstellten Bruchftuden bes Sanduniathon in seinen Sauptmomenten, von ber Entmannung bes himmlischen Schöpfergottes burch ben Kronos Aber nicht bloß in alten Papieren, sonbern auch an an, vorliegt. ber hiefigen Landesnatur haftet die Sage: Ift boch jener Riese Drontes, ber von Ofiris Dionysos Zeus in ben Orontesfluß gefturit murbe, Riemand anders, als ber von bemfelben Offris in ben Ril gefturzte Riefe Kronos. Der Orontes aber, wie wir früher bei beffen Quelle bruben in Colefprien bemerkt haben, foll unterirbisch aus bem Ril fommen.

Diftorifche Eagengeschichte.

Wenn Ofiris bermaßen bereits in die spekulative kosmische Sagengeschichte hereinspielt, fo ift er gleichwohl mit feinem gangen haus nichts Underes als ein fterbliches, agnytisches Ronigsgeschlecht gewesen. Man schließt ihn und seine Familie im System an jene großen fosmischen Götter an, indem man fie zu beren Rindern macht, und schließt die wirklich geschene Sagengeschichte ber Oftriedynaftie an die spekulativ erfundene Sage ber großen tosmischen Broceffe. Ofiris hatte in Aegypten ben Staat gegrundet, und bann in Begleitung feiner Behülfen einen Rulturzug in's Ausland unternommen. Inphon Ares, fein Bruber, war in Aegypten gurudgeblieben und hatte felber Geschmad an ber Regierung gewonnen. Als Offris jurud mar, ließ er einen prachtig geschmudten hölzernen Sarfophag beim Gastmahl hereintragen, und Ofiris verstand sich bagu, sich im Scherz hineinzulegen. Tophon aber mit seinen Berschworenen nagelte ben Sara zu und warf ihn in ben Ril. Der Sarg lanbete an ber phonififchen Rufte ju Byblos, ber uralten Stadt, die wir nordwarts

über Sidon und Berut hinaus am Auß des Libanon finden werden. Dort lebnte ber Sarg an eine Erikastaube, welche rasch aufwuchs und als großer Baum ben gangen Sarg einschloß. Den Baum ließ ber König von Byblos umhauen und als Saule unter bas Dach feines Balaftes ftellen. Ifis, bie treue fuchende Gattin bes Dfiris, trat als Amme in das Rönigshaus, erbat fich die Saule, fand in ihr ben Sarg und begann bie Rlage um Dfiris. Diese Rlage murbe frater in ben Erinnerungsfesten bes Gottes wiederholt. bem See bei bem Tempel ber Neith Athene ju Sais im Delta ftellte man Rachts in ben f. g. Drifterien bie Schidfale bes Gottes Seinen Ramen versichert Berodot nicht nennen ju burfen. Bu biefen Schickfalen gehört ferner, bag Tophon auch bie wiedergefundene Leiche zerriß und zerftreute. Die treue Ifis gieng die Stude zu sammeln. Der Ropf muß nach Byblos geschwommen sein, benn alle Jahre noch in späteren Jahrhunderten fam von Alegypten ein fünftlicher Ropf, ben die Frauen ju Alexandrien bem Meere übergaben, Abonis jum Abonisfeft, b. h. jum Ofirisfeft nach Byblos gefchwommen. Dort ju Byblos munbet ber Flug Abonis, jest Rahr Ibrahim. Jeben Berbft, wenn ber Fluß fich roth farbte, begann bas Fest. Es hieß bann, Abonis fei auf ber Jagb von bem Gber getöbtet und fein Blut farbe bas Baffer. Abonis, Abon, Berr, ift aber fein Anderer, als Ofiris, und ber Eber ift ber in einen Eber, sein heiliges Thier, verwandelte Tnuhon ober Ares. Die phonitische fiebentagige Keier beklagte erft bas Berichwinden bes Gottes, bann wurde er gesucht und wiedergefunden. Man wuich und falbte und wickelte ein Abonisbild ein, und ftellte es auf einer Bahre aus. Auch die Bunde war ju sehen, die ber Eber ihm beigebracht. Aber ber ermorbete Gott Oftris - Abonis ift wieder auferftanden und wurde herricher und Richter in ber Unterwelt, Seravis und habes. Als habes hat er seine Gemahlin Isis = Persephone in die Unterwelt entführt. Bur Feier biefer feiner Bieberbelebung folgte bei ben phonififcen Frauen unmittelbar auf die Klage ein eben so ausschweifendes Freubenfest. Jachaveh Sabad! der Bermiste lebt! (Hyes Attes! wie die Griechen verstanden). Jachoh! Er lebt! Aus jenem Sabab ober Attes wurde ein eigener Göttername in Rleinasten, Attes, gleichfalls ber schöne Jungling, um beffen Berluft man fich in wilder Trauer Die Bruft zerfleischte, und an beffen ausgestelltem Bild man wehklagte. Aus bem Rufe Jachoh, er lebt! wurde ber griechische Götternamen Jathos, Bathos. Auch biefer griechische Dionnfos Bathos, Dionnice. biefer gleichfalls gerriffene und jur Solle gefahrene Gott mit feinem rauschenden Mufteriendienft, Rlagefest um den Ermordeten, Freudefest um ben Erstandenen, ift basselbe mit bem in Phonifien gefeierten Abonis und dem in Aegypten gefeierten Ofiris. Rur haben die beiben Bole diefer Keier, Rlage und Jubel, fich getrennt, und haben die Rlagefeste fich an den Berbft, Die Freudenfeste an den Frühling gefnüpft. In die rein menschliche Siftorie ift ein Naturgefühl überwäls tigend bereingetreten. Aus bem fterbenden Gott Dfiris = Abonis= Dionpfos und ber in die Unterwelt entführten Ifis = Berfephone, welch lettere wie Abonis ein Drittheil bes Jahres unten bleibt, find Naturfräfte geworden — auferstehende Natur im Frühling und eine ju Grab finfende im Berbft. Ber aber jene menschlichen, hiftoris ichen Riguren aus Raturfraften erflaren und entwideln will, ber muß grundlich in die Irre gehen. Richt an Abstraktionen, sondern an menfolich begreifliche Sagengeschichte flammert fich bas religiöfe Bedurfniß junachft an. Bedurfniß für die menfoliche Ratur icheinen aber allezeit leibende Bötter gewesen zu sein, in beren Schickfale man bie eigenen Leiden werfen fonnte. Bergebens ruft in Griechenland ber geiftesgewaltige Kenophanes bazwifchen: "Wenn ihr eure Götter für Götter haltet, bann beweint fie nicht; wenn ihr fie aber beweinen wollt, bann haltet fie nicht langer fur Götter!" Die religiofe Bewegung, die von ber Lehre bes Offris ausgieng, hat eine ungeheure Ausbreitung gewonnen. Man fonnte, verfichert Berobot, diefelbe Rlageweife in Aegypten, Phonifien und Copern horen, biefelbe, bie unter bem Ramen Linos auch von ben hellenen gefungen wurde. Der Rame Linos, woraus bei ben Griechen abermals eine eigene Kigur geworben, ift urfprunglich nichts als ber phonifische Rlageruf Mi linu, webe und! womit bas Lieb begann. Es fei ber erfte unb einzige Befang ber Alegypter gemefen, und habe bem fruhe verftorbenen Sohne bes erften Königs von Alegypten gegolten. Diefer hieß aber bort nicht Linos, sondern Maneros, bas ift "ber Geliebte." Auch

Leibenbe Götter.

Ihammus,

im innern Balaftina haben wir Spuren von berselben leibenschaftlichen Tobtenfeier. Sebraifche Beiber figen am Thor bes Saufes Jehova und beweinen ben Thammus. Thammus ift ägyptisch und bedeutet ben "Begrabenen" ober Ofiris. Und im Thal Meggibo, einem Theil jener Ebene Esdrelon, die wir früher burchmeffen, ift Wehklagen um ben erhabenen Sabab. Sabab, griechisch Attes, ift gleichfalls ein agyptisches Bort, und bebeutet, wie bereits früher bemerft, ben "Bermiften". Seinen wilben Rultus als Attes in Rleinaften haben wir ermahnt, und vollends in Griechenland als Dionyfos ftellt er mit feinen öffentlichen und geheimen Feften, im Berein mit den Myfterien ber Ifis-Perfephone, weitaus bas. Sauptelement ber gangen Staates und Bolfe = Religion bar. Leibenbe Götter, wie gesagt, find ein Bedurfniß, wie wir nicht nur in ber driftlichen Erfahrung, sonbern felbft noch im Islam feben. muftischen Dramen ber Schitten, von umberziehenden Schauspielern aufgeführt, die Schicksale Ali's und seines Sohnes Suffein barftellend, werben von ben Glaubigen mit ungeheurer Berknirschung Aehnlich war bie Schau eines mystischen Drama's im gefehen. Tempel ju Eleusis, mo bie Beweihten hindurch geführt werben burch Racht und Tobesichauer, ben Schidfalen ber Götter entsprechend, bis ein großes Licht aufgeht, und in ber Seligkeit ber auferstandenen Götter bem Gläubigen eine Hoffnung über bas eigene Leben hinaus gezeigt wird. 456)

Babylonifches in ber phonififchen Religion.

Wenn diese Elemente der phonifischen Religion, bei der wir verweilen mussen, weil sie und nicht nur das Aegyptische auffrischt, sondern auch auf's Griechische vorbereitet — wenn diese Elemente, sagen wir, theils direkt in's Land gekommen durch das Herüberspielen der Sage von der Deltakuste nach dem Libanon, und durch lebersetung und Redaktion einer Priesterliteratur, so sind sie jedenfalls und vielleicht zum größeren Theil auf demselben Weg, wie die phönikische Runst, von hinten, d. h. in weitem Umkreis über Babylon eingetroffen. Der Wurf, der von Aegypten ausgieng, sührt wie der Bomareng eines neuholländischen Wilden vor die eigenen küße zuruck. Wir merken das Hindurchstreisen der ägyptischen Borskellungen durch die babylonische Luft, nicht nur an den Beränderungen

ber Riguren felbft, j. B. Aftarte, Die als Gestirngöttin jurudfommt, sondern auch an den andern Figuren, die mitgebracht werden. haben zu Asbod und Gaza den babylonischeninivitischen Fischgott Dagon wiebergefunden, und finden ju Rarthago bie Anabib. Tanais, die große Mondgöttin, eine urfprünglich aftatifche Figur, bie in's aanptischephonikische System allerdings nicht paßt, weil es bort ichon einen Mondgott giebt. Sie icheint ihn bei ben Phonifern verbrängt zu haben. Ferner alts und urafiatisch ift ber Kampf ber guten Beifter gegen bie bofen. Bir finden bie Tanais, aus ber bie Böttin von Ephesus, die griechische Artemis geworden, mit dem Erwurgen von Lowen und Panthern, Birfden und Schwanen beicaftigt, welches fammtlich Sinnbilber bofer Machte finb. 450) Bir feben auf phonififden Gilberichalen auch ben Berfules, ben Gott und Heros von Tyrus, im Rampf mit Löwen, die er erwürgt ober bavon-So ift, wie bereits bemerft, ber griechische Berfules ju feinen Lömens und Bogelfampfen gefommen. Die Berehrung von Quellen, Bergen, Balbern, Binden ic. die ben Aegyptern fremd ift, die wir aber in Griechenland wieber finden, ift abermale ein afiatifches Element im phonifischen Religionsleben, und gehört jenem Unschauungsfreis an, ben wir auch ju Babylon und Riniveh ju Grunde liegend fanden. Die aanptische Sagengeschichte, sagen wir, spielt bireft herüber, aber sie muß auch in Babylon vorhanden gewesen sein, benn einzelne ihrer Figuren, g. B. Typhon : Ares als Planet Mars, Unubis = Rebo als Planet Merfur, find bort eingeburgerte Gotter, und der tyrifche Melfarth . Berafles felbft durfte ebendort in feiner älteren Bestaltung vorauszuseten fein. 456 b)

Rehmen wir an, wir hatten solche Betrachtungen während ruhiger Las beninger Raft zu Tor in einem katholischen Araberhaus gemacht, dessen innere Räume mit gemauerten Divanbänken gesaumt sind, während der kleine Sartenhof in damascenischer Weise Blüthenbäume und ein klares Wasserbeden umfaßt. Wir gehen nun heraus nach dem Westufer der Insel, wo das Meer an ganzen Haufen alter Granitssäulen bricht. Ob es über Fels oder altes Gemäuer schäume, ist unklar. Rückwärts über die Gartenstadt schaut von der Landseite der serne, schneebebedte Hermon herein, diese südliche Ruppe des

Antilibanon. Rämlich hier, nordöstlich hinter Tyrus, öffnet sich bas große Hochthal Cölesyrien und entläßt seinen Fluß, den Litany, durch enge Treppenschluchten in die schmale Meeresebene. Junächst, auf dem sandigen Borplaß dis zur Gartenstadt Tor oder Tyrus sitzen oder spazieren weißverhüllte Frauen, die christlichen mit offenem Gesicht, die moslemitischen hinter dunkler Kattunmasse, durch die sie nur von innen herausschauen können. Ebenso ist es in Damaskus und ähnlich in Bagdad, wo eine schwarze Roßhaarmaske vorliegt. Bortheilhafter für die eigene Erscheinung ist jener ägyptische schwarze oder weiße schmale Schleier, der unter den Augen besestigt wird und die Augen freiläßt, oder die Tracht von Konstantinopel, wo Kinn und Stirn bedeckt werden, während die Mitte des Gesichtes offen bleibt.

Wir aber schauen westwärts hinaus in den blauen Meereshorizont, in welchen die Tyrier einst ked hineinsegelten, um mit ihren runden waarenerfüllten Schiffen nach den Säulen des Herkules zu steuern. Halbwegs liegt die Insel Melite oder Malta. Sie mußte Eigenthum der Phöniker, später der Karthager werden und verräth es heute noch durch ihre punische Bolkssprache. Sie würde es aber nicht verrathen durch ihre hochalterthümlichen Denkmale, obgleich man diese mit ungeheurem Unrecht gleichfalls phönikisch nennt.

Malta.

Denken wir uns hinüber nach La Balette, bem heutigen Hauptort von Malta, wo der herrliche Hafen in die gelbe Insel tief hereindringt. Die Borgebirge rechts und links, drei auf jeder Seite,
säumen sich mit mehrfachen Terrassen schwarzer Geschütze, während
unten noch viel imposanter die hohen, dunkeln, schwimmenden Burgen
einer stolzen Kriegsslotte ruhen. Wir verlassen die Festung auf der
Landseite, in sliegendem, zweirädrigem Einspänner, dessen Führer
nebenherläuft, oder, wenn es ganz schnell geht, auf der Deichsel sitt,
immerhin eine langentbehrte Bewegungsart, wie sie nur auf den
guten Straßen dieser europäisch kultivirten Insel möglich ist. Die
ganze Insel ist wie geleckt, saßt sogar ihre Ackerselder, damit die Erde
nicht weggeschwemmt werde, in niedrige gelbe Quadermauern, zeigt
aber an Baumwuchs nur da und dort die breite dunkse Krone eines
Ishannisbrotbaums. Bon Casal Crendi, einem reinlichen, gleich-

falls aus Quadern erbauten Dorf, gehn wir vollends hinaus nach bem füblichen Meeresstrand. Dort muß im Saatfeld ber neuerlich wieder aufgededte, vermeintlich phonitifde Tempel fich finden.

fabfchat

Er heißt Sabichar Chem, "ber aufrechte Stein", weil früher, als bas Bange noch verschüttet war, namentlich ber höchfte biefer Steine noch pfahlartig hervorragte. Wir treten in ein Gebege von machtig großen, aber unregelmäßigen und völlig roben Steinplatten, welche mit ihrer schmalen Seite eingerammt find, um bermaßen an einanderschließend halbfreisförmige Bande ju bilden. Go feben wir verschiedene elliptische Raume, die felber wieder abgetheilt find und untereinander, Langenseite an Langenseite, in Berbindung fteben. Rleinere ähnliche Raume, und äußere, von ben höchften Steinpfeilern gebildete Eingäunungen ichließen oben und unten. Im Inneren giebt es Rifden und Bellen, beren große rohe Dedplatte burch einen eben fo roh aufgeschichteten Pfeiler geftust wird, und giebt es entsprechend rohe Steintische, Steinbeden und Heerbe, auch einige muhfame Ornamentversuche von Spirallinien und punktirten Klachen an ben aufgerichteten Platten. Rur eine findische Runft geht bereits jum Ausschmuden über, mahrend fie über's Bange einer Form noch nicht herr ift, und z. B. noch feinen einzigen Quaber regelrecht behauen fann. Menschengebein und Menschenschäbel, ber lettere von athiopifcher Race, fowie einige Bötterfigurden, theils aus Stein, theile alacirtem Thon, find beim Aufraumen zu Tag gefommen. Diese Riguren, bie jest im Mufeum von La Balette find, haben feinen Ropf und sind mit ihren widerlich weichen formlosen Bliedmaßen. bie einem vollgesogenen Blutegel am nächsten kommen, kauernd bargeftellt.

Eine abnliche Unlage fannte man icon langer auf ber Rachbar Gesso und Die infel Goggo, nordweftlich von Malta, bem alten Gaulos. bortige fog. Biganteja ift gleichfalls ein offener Sofraum, aber flarer ju überschauen mit ben funf Salbfreifen, die ihn bilben, und von benen je zwei sich rechts und links von ber Langenachse öffnen, und einer fich nach hinten vertieft. Die Bande bestehen aus fleineren unregelmäßigen Blöden, welche in rober, tyklopischer Rugung auf einan ber geflemmt und nur durch einzelne größere Pfeilerplatten ab-

geschloffen werden. Gleich im ersten Halbrund, rechts vom Hauptseingang, findet sich hinten, einige Stufen höher, die aus drei Steinen gebildete Zelle des Heiligthums, und unter ihr steht das Götters bild, ein über drei Fuß hoher Stein von einsacher Regelform. Im hintergrund eines andern Halbrunds, des zweiten auf der linken Seite, ist ein Steingitter, worin man alsbald den Behälter für die heiligen Tauben der Astarte erkennen zu durfen geglaubt hat. Neben dieser größeren Anlage ist, eine kleinere von ganz demselben fünfslappigen Plan, und hat zu hinterst einen hohen steinernen Tisch, sonst aber nichts Bemerkenswerthes.

herfunft ber Tentmale.

Wie ift es nun möglich gewesen, biese Baubenkmale, bie eber einem Schweinepferch, als einem Tempel gleichen, fur phonifisch e Runftprodufte ju erflaren, und aus ihnen wieber Soluffe über phonikifche Runft ju giehen? Saben wir benn Alles vergeffen, mas uns sonft von phonifischem Stil gesagt ift: Quaberwande, die mit Ceberholz und Gold befleidet murben — ober mas wir heute noch sehen. jene Riefenterraffen von feingefügtem Quaberbau, Quaber, welche bie größten von ber Welt find? Wird und nicht gemelbet, bag in ben phonitischen Tempeln von Utifa und Babes, beibe noch aus bem zwölften Jahrhundert aufwarts, bie Ceberbalten ber Dede noch im Anfang unferer Zeitrechnung Diefelben wie zur Zeit ber Grundung Diefe Raume bier waren nie auf eine Ceberbecke berechnet, und die phonifischen Tempel, die und von Malta genannt werben, ein Tempel ber Bera und einer bes Berakles, lagen an anderen Stellen der Infel. 459) Und haben benn die Phonifer nothig, für ben Tempelgebrauch als Bafferbeden rohe Steine auszuhöhlen. wie es hier geschehen ift, fie, bie bereits fur Ronig Salomo ein ehernes Meer gießen? Allerdings erinnert ber fegelformige Stein, wie er fowohl in ber Anlage auf Baulos, als hier in ben Steinfreisen von Melita gefunden ift, an phonifische Gotterbilber. Die fyprischen Mungen, welche ben Aftartetempel von Baphos abbilden, zeigen einen folden Stein in beffen Innerem, und im Tempel au Emefa ober Beme haben wir ihn gleichfalls fennen gelernt. Aber folche Steine wurden nicht nur in Sprien und Rleinasten, sondern auch im benachbarten farthagischen Afrika, auf ber Ammonsoafe400) und in gang Arabien 461) verehrt. Biele bortige Gotterbilber, von benen wir Runde haben, und ber ichwarze Stein ber Raaba felber find nichts Anderes. Aus dem benachbarten Afrifa dürfte aber in ber That der Stein sowie der Runftftil diefer Tempel gefommen sein. Dan findet im inneren Algerien entsprechenbe Steinfreife, beftehend aus ben rohesten aufgerichteten Blatten und Pfeilern, und findet Bellen, die mit ahnlich rohen und regellofen Dachplatten gebedt find, und fogar Ornamentversuche von bemfelben fleinlichen und findischen Charafter auf ber Flache aufgerichteter Pfeiler. 402) Malta aber hatte, wie Sarbinien und die Balearen, ursprünglich libniche Bevölferung.468)

Sardinien wurde nach einheimischer Sage burch libniche Garbiniens. Einwanderung unter einem Sohn bes Berfules, mit Namen Sardus, ober unter bem Begleiter bes herfules, bem Jolaus, fultivirt. Jolaus foll die zahllosen, Sardinien eigenthumlichen Grabthurme, die man Rurhage nennt, errichtet haben. (64) Es finden fich bavon taufend und aber taufend namentlich an ber Gud- und Beftfufte Sardiniens, meift in erhöhten Lagen. Sie haben ftumpfe Regelform, find aus roben, rundlichen Steinen nicht ohne Runft gefügt, und enthalten im Innern eine ober auch zwei, brei gleichfalls fegelförmige ober halbrunde Rammern übereinander. Die Bölbung biefer inneren Raume wird burch übereinander vorrudende Steine gebilbet. Demnach gleicht ber Durchschnitt bes Innern zumeift jenen fleinen Byramiben, bie wir im Affafifthal zu Theben gefehen, und in beren Stumpf unten ein Tonnengewölbe, oben ein eirundes fich findet. Der Eingang in den Regelthurm ift fehr nieder, und gewöhnlich nur friechend gurudzulegen; bann aber erweitert fich ber Bang und führt in ber biden Maffe ber Seitenwände fpirals förmig um bie ausgesparten Raume nach oben und sendet Seitenöffnungen in biefe Raume. Zuweilen öffnet er auch ein schmales Kenfter burch die Maffenwand nach außen, und leitete wohl schließlich auf die platte Dachfläche bes abgestumpften Regels. Oft fteht ein besonders machtiger Regelthurm von mehreren Stodwerfen inmitten einer Gruppe von einfachen, die nur eines haben; oft find fie unter einander verbunden und burd Außenwerfe umgaunt. Es fann fei

Zweifel sein, zumal bei ihrer ungeheuren Jahl, daß sie Grabes bestimmung hatten. In den runden inneren Gewöldräumen giebt es kleine Seitennischen, und man hat dort in der That Gerippe und Götterbilder gefunden. Die letteren sind von Bronze und stellen grauenhafte Fraten dar, lächerlich mager, so daß sie eher einem Dornzweig, als menschlichen Figuren gleichen. Wer es in seinem wissensschaftlichen Interesse sindet, die phönikische Kunst möglichst tief zu stellen, der darf ihr auch diese lib nich en Scheusale zueignen. Wenn in diesen trot der Verzerrung übrigens ägyptische Erinnerungen noch zu erkennen sind, so wird uns das nicht Wunder nehmen, da die nordafrikanischen Völker von ägyptischen Götterdiensten durchdrungen waren.

Riefengräber.

Die Rurhage selbst sinden zwar ihre nähere Berwandtschaft nur auf den balearischen Inseln, aber dafür sind die s. g. Riesengraber Sardiniens, diese langen, gangartigen, aus rohen Steinen errichteten und ebenso gedeckten Kammern in Afrika vertreten. (465) An ihrem Borderende erhebt sich in Sardinien eine hohe, nach oben halbrunde Platte, und breitet nach rechts und links noch einen Halbkreis von eingerammten Steinen aus. Aber vor all dem, vor den maltesischen Tempeln und den sardinischen Riesengräbern, vor den Rurhagen und den balearischen, ihnen vollkommen ähnlichen s. g. Talasots, würde ein phöniksischer Architekt im Ramen der ganzen assatischen Kunst sich gründlich verwahren.

Phonififche Runft in Rarthage. Die bebeutenbste Kolonie ber Tyrier innerhalb ber Herfulessaulen war natürlich Karthago, und diese Stadt ist es, die sowohl in ihren heutigen Resten, als in der Beschreibung der Alten uns wirfliche Proben phönikischer Kunst noch liesert. Was ist die Burg von Karthago, die heute noch vorhandene, quadratisch ansteigende Höhe der alten Byrsa anders, als ein kunstlicher Pyramidenschügel, wie wir sie in zahllosen Beispielen, von der Beluspyramide in Babel an, durch Mesopotamien und Kordsyrien bis in die Räse von Tyrus versolgen können? In Karthago stand zuoberst der Meskulaptempel, wie in Babel der Belustempel, und wurde mittels sechzig Stusen erstiegen. Und hatte nicht Karthago um seinen inneren Hafen, und um die Insel, die in dessen Mitte lag, runde

Saulenhallen in jonischem Stil? Der jonische Stil, wie wir gefeben haben, ift ber phonififd shebraifd affprifd sbabylonifde Stil. Bon biefen Saulen ftanden immer zwei zwischen ben eindringenden Dod's ober Schiffelagern auf bem Borberenbe ber Scheibebamme, gaben aber zusammen ben Unblid einer gemeinsamen Saulenhalle. Wir haben folde Sallen in jungeren und alteren Beifvielen bes alten Affens gesehen, und werben fie auch auf ber nordphonikischen Infel Arab in ber Befchreibung von beren hallenumgebenem Marftylat noch finden. Und wird une nicht gemeldet, bag ber farthagifche Apollotempel gang und gar mit Goldblech, taufend Talente an Werth, ausgefleibet mar? Es ift ber Stil, ben wir gleichfalls von Babylon aus, einerseits nach Efbatana, andererseits nach Sierapolis, Emeja, Jerusalem zc. verfolgen konnten, und ber also auch in Tyrus beimisch zu benten ift. Die romischen Solbaten, als fie in jenen Apollotempel eingebrungen waren, hieben das Goldblech mit ben Schwertern herunter. Ungeheuer hohe, flachgebedte, fteinerne Saufer batte die Stadt Karthago in ihren gedrängten Räumen, wie Thrus und die Insel Arad auch467).

Denken wir und ichnell hinüber auf die Statte von Rar: Rartbage. thago, und nehmen wir Blat auf bem Leuchtthurm468), ber auf ber höchften Stelle bes alten Bobens, auf Rap Rarthago fieht, und junachft an feinem Ruß bas weiße Dorfchen eines fehr verehrten Heiligengrabs hat. Da überschauen wir ein großes und liebliches Bilb. Es ift die hinter ben Uferhöhen fich fenkenbe Bartenebene El Merfa, aus beren reichem Grun die Billen ber Tunesen und ber europäischen Ronfuln hervorleuchten. Noch immer ift bas Feld, wie man in ber Rabe noch beutlicher feben foll, in große Bierede, jedes zweihundert romische Jugera groß, eingetheilt und erinnert uns damit an die fpatere Besignahme durch romifche Rolonisten. biefes Bartenfeld, bas von ber neuen Rarthago aus bebaut wurde, ift felbst nur ein Theil bes größeren, alten Stadtbobens. Die alte Stadt, eine Salbinfel, trat mit diefem ihrem höchften Rap oftwarts in ben offenen Golf hinaus. Links ober im Gudweften hatte fie ben See von Tunis, ber burch ein schmales Band von bem Meer getrennt ift. Auf diesem Band sehen wir jest die Festung La Golette

und hinter bem See die anfteigende große Stadt Tunis vor ihren idroffen Kelshöhen. Rechts ober nach Nordwesten ift ein anderer See ober Salzsumpf, Sebka genannt, ber in alter Zeit wahrscheinlich noch offenes Meer mar. Bon ber Ede biefes Meeres im Nordwesten bis zu ber Ede bes geschlossenen Sees im Subwesten erstrecte fich einst die breifache Mauer von Alt-Rarthago, bort wo ber Ifthmus ber beingh hammerformigen Halbinfel nur fünfundzwanzig Stadien, b. h. funf Biertelftunden breit mar. Die fpatere römische Stadt in ben Ruinen bes nur wenig zerftorten Alt-Rarthago begnügte fich mit bem Saupttheil, ber zwischen biesem unserm Rap und bem See von Tunis lag. Dort in ber Mitte ift noch ber genannte vierfeitige Sugel ber Byrfa, und find bie beiben Safen, ber innere und ber außere, aus beren ausgegrabenem Schutt vermuthlich bie Byrfa erbaut ift. Sie haben aber die Berbindung unter fich felbft, sowie mit bem Meer ingwischen verloren und find gu Binnenteichen geworben. Umgeben mar die alte Karthago, wie ihr heutiger Boben noch theilweis, von einem gartenartig blühenden Land. Aus diesen Garten waren bie Feigen, welche ber altere Rato bem Senat mitbrachte, um jur Bernichtung von Karthago zu reigen.

Romifche Bclagerung.

Bir gewinnen die Ortstunde von Karthago hauptfächlich nur aus ber Beschichte ihrer Belagerung burch bie Romer 400). Dort, wo bas ichmale Band fubwestwarts von ber Salbinfel ausgeht, um ben See von Tunis von bem Meer zu trennen, war bie schwächste Stelle ber Stadt. Die Arbeit zweier, auf jener Landzunge aufgestellter Sturmbode hatte bereits die Mauer niedergeworfen, fo baß man in's Innere ber Stadt fah. Aber man sah auch die aufgestellten Rarthager innerhalb, und ber Angriff ber eingebrungenen Romer wurde zurudgeworfen 470). Bon biefem schmalen Sandftreif und der Ede des Sees aus, wo die Mauer einfach mar, entfernte fie fich, aber in breifacher Linie, landeinwärts. Ihr Bug ift nicht mehr vollfommen ficher nachzuweisen, fann aber nur nordwärts nach bem anderen See und bamaligen Golf geführt haben, um ben Ropf bes hammers von feinem Stiel, bem Ifthmus, ju fcheiben. anderes Rap, heute Damart genannt, zwischen jenem nördlichen Gee und bem Meer, bezeichnet bort bas Rorbenbe ber Stadt. Der Bug der Mauer, der also die Uferhöhen und das Gartenfeld Mersa vom Isthmus trennt, war dreifach, und bestand in erster und zweiter Linie aus weniger hohen Werken, in der dritten aber aus der hos hen, mit vierstödigen Thürmen wohlversehenen Mauer. Die Mauer Stadimauer. selbst hatte zwei Stockwerke, und befanden sich im unteren Raum dreihundert Elephanten mit ihren Futtermagazinen, und im oberen Theil viertausend Pferde und Kasernen für vier und zwanzigtausend Mann. Diese Mauer wurde von Scipio bei Racht erstürmt, und der dahinter liegende nördliche Stadttheil, genannt Megara, ges nommen. Er war dort, wo wir jest die Gärten sehen, und war auch damals von vielen Gärten mit lebendigen Zäunen und mit Gräben getheilt. Aber von dieser Gartenstadt Megara sonderte sich die Altstadt durch besondere Mauern, und schloß selbst wieder die mit dreisachen Mauern umgebene Byrsa in sich ein.

Erft im britten Jahre fam Scipio jum Angriffe auf die Burgund Safenftabt felbft. 472) Die beiben Safenbeden, beren innerftes Die bafen. nur burch bas außere juganglich war, lagen beibe hinter einem erhöhten Uferstreif, und mundeten, unweit von ber Landzunge bes Tunisfees, in eine fleine Bucht bes großen Golfe. Diefe Bucht, und alfo auch die Safenmundung, hatte Scipio burch einen gewaltigen Querdamm fperren laffen. Aber bie Karthager brachen mit verzweifeltem Aufgebot aller Rrafte einen Weg aus bem inneren Safen, ber ber Rriegshafen mar, genannt Rothon, in's nabe offene Meer, und erschienen mit ber vermeintlich eingeschloffenen Flotte unerwartet zum Rampfe außerhalb. Sie wurden geschlagen, und als bie flüchtenden kleineren Schiffe ben neugegrabenen Ausgang, ben man heute noch erkennt, versverrt hatten, mußten bie größeren vor einem außeren Quai fich aufftellen und ben Rampf bis in bie Diefer außere Quai, wo man fruher Waaren Nacht aushalten. ablud, und wo in ber Folge Scipio fich festfette, lag auf ber Außenfeite ber Stadtmauer, neben bem einstigen Eingang in ben vorberen ober Sandelshafen. Er trat also hervor aus jenem, von ber Stadtmauer befesten Landstreif, welcher beide Safen von bem Meere trennte. Bon diesem Quai find die Refte im Meere heute noch vorhanden, und auf dem Landstreif darüber, vor dem nunmehr ver-

ichloffenen Gingang bes einftigen Sanbelshafens fteht eine tunefische Batterie. Scipio erfturmte endlich von hier aus ben inneren Safen, beffen Umgebung von ben Rarthagern felbft in Brand geftedt wurde, und nahm bie Infel in feiner Mitte. Diefe Infel ift als Salbinfel in bem fleinen Beden bes einstigen Rriegshafens gleichfalls noch übrig — ein Beden fo klein, daß wir nur dann nicht mehr erstaunen, wenn wir ben fleinen hafen von Thrus zuvor ge-Es konnte in ber That Die gange karthagische Klotte nicht Teken. faffen. Die Infel felbst mar, wie der Umfang des hafens, mit Saulenhallen gefaumt, und hatte unter biefen, wie jener, bie genannten Dods, jusammen für zweihundert zwanzig Schiffe. ber Mitte ber Infel ftanb bas Alles überschauende Abmiralitätegebäube. Begen ben Sandelshafen aber blieb ber Rriegshafen verichloffen, und fonnte von außen nicht beobachtet werben. Den Sa= fen zunächst lag bas von hohen Saufern umgebene Forum. wurde ber Apollontempel von ben romifchen Soldaten geplundert, und ber furchtbare Strafenkampf vorbereitet. Ramlich vom Forum, bas immer noch junachft hinter ber Meeresmauer lag, führten brei Burfa. Strafen von fechoftodigen, fteinernen Saufern nach ber Byrfa hinauf. Diese Strafen wurden von den Romern in Brand gestedt, nachdem im verzweifeltem Morbkampf Saus um Saus erfturmt Aber die Refte biefer Strafen follten weggeschafft worden war. werben, um ben Angriff auf die Burg nicht zu hindern. Das gange heer arbeitete bereits, von Scipio angetrieben, feche Tage und Nachte, ohne viel ausgerichtet zu haben, als die Burg fich ergab. Sie enthielt, naturlich in ihren breifachen Mauern, noch funfzigtaufend Rur die römischen Ueberläufer zogen sich in den Mes-Meniden. fulaptempel, ber auch im Frieden nur auf fechzig Stufen gu erfteigen war, und endlich auf beffen Dach jurud, und verbrannten fich sammt bem Tempel. Einft pflegte in diesem Medfulaptempel ber Senat Karthago's ju figen. Jest fteht auf ber Bohenplatte eine Rapelle mit bem Berg bes h. Ludwig von Frankreich, ber auf bem letten Berfuch zu einem Kreuzzug hier gestorben ift.

Neben der Tempelhöhe des Aeskulap erheben fich nordwärts zwei andere Trummerhugel oder Terraffen, auf denen wir wohl

bie Stelle fur die Tempel ber Colestis und bes Saturn fuchen Golestis und andere Botter. Coleftis ift, wie gesagt, die burch die phonifische Religion hindurchgegangene Mondgöttin Affens, bie Anahib, Tanais, und wird auf ben hier in ber Rahe gefundenen farthagischen Botivinschriften als Tanath ober Tanith angerufen. Rur burch Unkenntniß haben schon die Alten einen Ramen, wie Juno und Aftarte ober Benus auf fie übergetragen. Sie war und blieb Mondgöttin, Aftrogrebe, Gebieterin ber Sterne, und wurde als Mondgöttin vom römischen Raifer Heliogabalus mit bem von Emeja nach Rom gebrachten Sonnengott vermählt. 478) Jener Asflevios ber Burg, Afchflep, ber große Offenbarer, Efchmun, b. h. ber Achte (ber großen Götter) entspricht, wie wir gefeben, bem agyptischen Joh-Thot, bem Mondgott, wurde aber aus biefer feiner urfprünglichen Bedeutung bei ben Phönikern burch eben jene affatische Mondgöttin Tanith verdrängt. Er erhielt fich als Gott ber Briefterweisheit, Erfinder ber Schrift ic., alfo in Bebeutungen, bie er auch im Megnytischen hat, wo er das Licht und die Offenbarung von der Sonne an die Menschen übermittelt. Die britte Gottheit im heiligen Gebiet ber Coleftis mar ber ichredliche Saturn. Man legte ihm Rinder. bie vornehmften ber Stadt, und oft hunderte nach einander in seine ehernen Sande, die abwarts gewandt maren und ihre Beute unmittelbar in ben Reuerofen rollen ließen. 474) Auch die neuerstandene Rarthago fonnte von diefer urfanganitischen Urt nicht losfommen, und noch in römischer Raiserzeit beschatteten bie Baume bes Tempelhains, heißt es, dieselben Gräuel. 475) Wir haben auch den am Forum stehenden Apollontempel genannt, also ben Tempel jener fagengeschichtlichen Figur aus Aegypten, bes jungeren Sorus, Dfiris' Sohn, ber ben Tophon, griechisch ben Drachen Bothon, getöbtet hat und letter Bötterfönig von Aegypten mar. Wie die anderen Kiguren jenes Sagenfreises, Chom-Melfarth-Herfules, Anubis-Rebo-Merfur 2c. hatte auch Apollon einzelne Rultusftatten in Afrika und auf ber phonififchen Rufte gewonnen, bevor er nach Griechenland fam. 476)

Das vergoldete Broncebild biefes Apollon "ber große Apollon Rarthaglider von Rarthago" aus dem genannten Tempel, fand fpater beim Cirfus fdmad. Maximus in Rom. 477) Es hat also ficher ben romifchen Runftfinn

Romer und Griechen waren immer rafc nicht frembartig berührt. bereit, ihre eigenen Götter, juweilen mit Unrecht, meift aber richtig, in ben fremben wieber ju erfennen, fehr im Begenfat ju unferer beutigen Biffenschaft, welche fur bie Reinhaltung ber griechischeromis iden Bötter mit einer Leibenschaft fampft, als ob jene wirklich noch an ber Regierung maren. Auch bie Architeftur von Rarthago, Thrus ic. muß ben Griechen burchaus nicht frembartig vorgekommen fein, fonft hatten fle es wohl gefagt. Sie finden aber überall nur, was fie felbft ichon gewohnt find, benn mit Ausnahme Megyptens, welches auch fur die Alten ewig ein Wunderland bleibt, find die Uebergange von einer Nationalkultur in bie andere gang unmerklich. Die Karthager hatten viele Runftwerfe Siciliens zusammengeschleppt, und Scipio fonnte ben ficilischen Städten bie Bortraitgemalbe ihrer berühmten Manner, Gotter- und Dichterftatuen, golbene und filberne Weihgeschenke gurudgeben. 478) Die Rarthager hatten also Geschmad an griechischer Runft gehabt. Daß fie ihren eigenen Belben Dent male festen, miffen wir aus ber Radricht über jenen Samilfar, ber fich zu himera verbrannt hat. 400) Einen machtig großen Gilberfoilb mit bem Bortrait Sasbrubal's haben bie Romer in Spanien erbeutet, und über ber Thur bes Rapitols aufgehängt, wo er bis gu beffen erftem Brand zu fehen war. 400)

Bon altfarthagifden Reften auf Rarthago's Boben fennen wir Gifternen. namentlich noch die Cifternen. Auf ber Sohe Dalfa, nordwärts von ber Byrfa, wo bie Garten beginnen, liegt ein Dorf auf ober in ben verschütteten Gewölben einer ungeheuren Cifterne. aus laffen fich die Trummer einer Wafferleitung über ben Ifthmus und einige Tagereifen weit in's innere Land bis jum Bebirge Sauan Diefe Leitung, welche Thaler überfpannt und Berge burchbricht, ift romifc, benn bei feiner ber alteren Belagerungen wird fie erwähnt, und fie fonnte nur erbaut werben, fo lange bie Stadt ohnedieß offen war, benn jeder Belagerer hatte fie abgeschnits ten. Rarthago aber erhielt erft in spatefter romifcher Raiferzeit wies Die Cifternen find aber alt. Unweit vom ber eigene Mauern. Meer, zwischen bem hafenbeden und unserem Rap Rarthago findet fich eine andere, ahnliche, gegenwärtig Cifterne ber Teufel ge-

nannt, von berfelben eigenthumlichen Bauart. Der fünfthalbhunbert Auß lange, und über hundert Auß breite Raum ift ber Lange nach in achtzehn Gewölbe, jedes neunzehn Fuß lang, abgetheilt. find burch ftarte Mauern von einander gefchieben, und ift nur in ber Mitte ein Durchaang burd alle biefe Barallelmanbe gelaffen. entstehen achtzehn breite und bobe, an ben Enden abgerundete Bafserfammern von verhältnismäßig geringem Durchmeffer jebe. gelne bavon, bie erfte, lette, und eine ber mittelften haben noch besondere Abtheilungen und ein Ruppelgewölb an jedem Ende. 401)

Rarthago wurde gegrundet burch eine Auswanderung ariftofratischer Geschlechter aus Tyrus, bie nach wohlverburgter Radricht Geschichte ber im Jahre 826 ftattfand. Eliffa, Schwester bes Könige Bygmalion und Bittme eines ermorbeten Relfarthpriefters, ber mit bem Rönig fich in die Bewalt getheilt hatte, ftand an ber Spipe. Bie es icheint, hatten Verfassungstämpfe und bemofratische Auflehnung gegen die Briefterherrschaft ben Anlaß gegeben. Tyrus, bas in ber Folge burch fortschreitenbe Demofratie fich felbft immer weiter schwächte, hat in folden Barteikampfen für das ganze Abendland das Borbild gegeben, fowie feine alte, ariftofratifche Berfaffung in Rreta, Sparta, Kartflago und Rom fich wieberholen follte. 402) Rarthago hat es verftanben, fie festzuhalten. 216 ein gewiffer Bomiltar im Unfang bes vierten Sahrhunderts mit feiner Bartei und ben gewonnenen Solbtruppen fich bereits bes Forums bemachtigt hatte, murbe er burd bie verfaffungegetreuen Burger von ben boben Saufern, bie ben Plat umgaben, angegriffen, mußte fich burch bie engen Straßen nach einem erhöhten Plat außerhalb gurudziehen - mahricheinlich Ray Damart jenseits biefer Garten im Rorben - murbe aber zur Uebergabe genöthigt und erhob fich balb an ein hohes Rreuz genagelt auf bem Korum felbst. 488) Der unerbittlich finstere Beift, ber biefe Stadt bem ahnlich ariftofratischen Benedig fo ahnlich macht, blieb fich allezeit gleich. Aber fie haben es verftanden bas ungeheure Erbe ber gefdmächten Thrus aufzunehmen und zu vergrößern. Sie haben es verstanden, in einer Zeit, wo Tyrus längst gefallen war, wo die hellenische Kultur in ganz Aften herrschte und Cypern verlernt hatte, phonifisch zu reben - bie Frage aufzuwerfen,

ob nicht statt bessen das ganze Abendland bestimmt sei, phönikisch zu werden. Afrikanische Elephanten und schwarze Reiter stiegen über ben kleinen Bernhard. Halbnackte Gallier, nur von Beinkleid und Schild bedeckt, Spanier mit rothem Helmbusch und rothverbrämten Röcken, balearische Schleuberer mit der Schleuber in der Hand, und einer zweiten um den Leib, einer britten um den Kopf gewunden, numidische Reiter mit Löwen soder Tigerfell und Lanze, karthagischer Abel in glänzender Rüstung — so reihten sie sich im Feld von Kanna, und nur der zu spat bereuten Nichtverfolgung des größten Sieges verdankte Rom sein nationales Beiterleben.

Außer Karthago, welches felber nur bie Stelle einer alteren sibonischen Rolonie einnahm, hatten die Tyrier die ganze Nordfufte Afrifa's befett. Da ift gleich in geringer Entfernung norde unta weftlich von Karthago bie Statte von Utifa, einer Stadt, Die bereits im Jahr elfhundert gegründet wurde. Karthago hat ihre Selbstftanbigfeit ftete geachtet, und in ben eigenen Bertragen jugleich für Utifa abgeschloffen. 66) Man erreicht bie Stelle, wenn man bas herrliche Gartenland und ben Fluß Mebicherbah hinter fich hat, in bem ebenen Feld, welches eben biefer fluß vor ber einftigen Seeftabt Utika ausgebreitet. Die alten hafenbamme liegen jest im Sumpfboben. 485) Bir feben von Kap Karthago nordwärts bis in ienem andern Rap, Rap Farina, in beffen Sout bie Bilbung ber gangen Deltaebene und bie Berwandlung ber Meeresbuchten in Galy feen vor fich gieng. Utifa hatte einen Apollontempel mit einem Dach von numibifdem Ceberholg, bas von ber Beit ber Stadtgrungrundung an bis auf Plinius baffelbe mar. 406) Roch meiter norde westwarts, jenseits bes Höhenzugs, ber bie Anschwemmungsebene begrenzt und bas genannte Rap bilbet - also nicht mehr am Golf von Karthago, sondern auf der Nordfufte von Tunis - lag die suppe gleichfalls fehr alte sidonische Stadt Sippo. Sie lag am fluß artigen Ausgang eines weiten, als Safen nugbaren Gee's in einer heute noch üppigblühenden Umgebung. Gin elender Ort, Ramens Benfart ift jest an ber Stelle, und ber Seekanal nicht mehr schiffe Beiterhin nach Beften, auf ber gangen Nordfufte von Rumidien und Mauretanien bis zu ben Gaulen bes herfules laffen fich phonikische Ortonamen verfolgen. Richt minber aber auf ber gangen Oftfufte von Tunis und an ben Syrten. 400) ber Gegend bes heutigen Tripolis lag die fibonische Stadt Groß-Leptis. Ihre ältesten Reste in gewaltigem Quaderbau nehmen die veptis. fleine Salbinfel auf ber Bestseite einer Flugmundung ein, und fonbern fich burch brei Quermquern hinter einander von bem tiefer liegenden Festland. Es war phönikischer Grundsat, den wir unzählige Mal bestätigt finden, zur ersten Anlage immer kleine, bem Festlande vorliegende Infeln oder Halbinfeln zu wählen. Un biese Citabelle folog fich auf berfelben Weftfeite bes Flugdens eine romifche Brachtstadt, die aber jett vom Triebsand der Dünen verweht ift. Auf bem Rap ber anbern Seite steht ein Kastell auf seinen Quaberbämmen, und hatte vermuthlich bas Lager ober bie Borftadt ber Durch ihre Sanbe gieng ber Raravanen-Libner zur Seite. 400) Roch bezeichnen Palmen = und Olivenwälber handel in's Innere. bie alte Fruchtbarkeit, bie nach Herobot ber babylonischen gleich fam. 400) Sier, in ber Abgeschiebenheit von ben fpateren Weltstraßen, hat auch die phonifische Sprache fic am langsten erhalten. 401)

Früher als Afrika waren bie Infel Cypern und Rhobos, wohin wir nachstens felber fommen, und bie übrigen Infeln bes Phoniter auf griechischen Meeres phonififd geworben, fei's burd uralte phonis ichen Infein. fifche ober fanaanitische Wanderung, fel's burch thrifche Rolonist-Auf Rythera war ber ältefte Aphroditetempel 408), wurden Burpurschneden gefischt und jur Farberei verbraucht. 404) Auf Melos und Thera zeugen bie älteften Bafenscherben, und auf Thera auch die Buntwirkereien, also Industriezweige, die wir für phonikisch erkennen werben, außer ber bestimmten historischen Runde fur einen Auf Samothrafe im Rorben vormals phönifischen Boben. 496) war ber von Belaggern gestiftete Rabirenbienft, b. h. ber Dienft ber großen phönikischen Götter in fremder, b. h. phönikischer Sprache. 406) Auf Thafos und im benachbarten Thrafien waren phonifische Goldbergwerke. Bange Berge fah Berodot auf Thafos umgewühlt, und fah eben bort ben thafifden, von Tyriern gegrundeten Berfulestem vel. 497) Aber in ben griechischen Bemaffern mußten spater bie Phoniker weichen. Langer hielten sie Stand in Sicilien. 400)

bem Berg Ernr am Bestende bes Landes war ber Aphrobites bienft mit heiligen Tauben und Sierodulen und affatischer Aus-In Agrigent erinnert ber Stier bes Phalaris an Menschenopfer in phonikischer Beise. Namen, Sagen, Mungen zeugen allenthalben für bie umfaffenbfte Besitnahme bes reichen Lanbes, bevor vor ben auffommenden griechischen Rolonien die Phonifer fich auf wenige Sauptplate unter Rarthago's Schut, nach Mothe, einer fleinen Infel vor ber Beftfufte, Banormus (Balermo) und Solonis (Soluntum) auf ber Norbfufte, jurudjogen. 499) Richt minber war die Gubtufte bes altlibyichen Sarbinien's von Tyrus befett und die Stadt Raralis (Cagliari), welche heute noch Saupt ftabt ift, an ihrem trefflichen Safen gegrundet 500) worden. Seeftraße nach Weften gieng nämlich von Rythera nach Sicilien, berührte Tunis (Utika), sodann bas Sübende Sardinien's und bie Balearen, bevor die spanischen Ruften und die atlantische Meered ftraße erreicht wurden.

Alle diese Stationen, Sardinien, Malta und die afrikanischen Ruften bekamen ihre gange Bebeutung erft nach ber Befignahme bes Tarteffus und fühmeftlichen Spaniens ober Tarteffus und nach ber Gründung von Gabes, Cabir, außerhalb bes Mittelmeers. 501) Diese fand wenige Jahre vor der Brundung von Utifa, also wenige Jahre vor Elfhundert statt. 508) Babes bewahrte die Gebeine jenes älteren Rolonieführers, bes phonififden Bertules, ber bort geftorben. 508) In seinem uralten Tembel fah man einen golbenen Olivenbaum mit smaragdenen Früchten, also eine reiche Brobe phönikischer Kunft, und gewiß nicht aus ber jungften Zeit. 504) Jenes Land Tarteffus, Tarfie der Bibel, wo die Strome "in Silber wurzeln", gab Jahrhunberte lang unermeßliche Schate, und die Tyrier haben fich nicht beeilt die bortigen Bolfer über ben Werth bes Gefteins aufzuflaren. Wenn bie Schiffe nichts weiter faffen konnten, machte man fogar bie Anker von Silber. 505) Bereits ein Ebelftein in bem von Mofes verordneten Bruffichild bes Sohenpriesters führt ben Namen Tarsis. Später find die Tyrier Landesherrn 506) und unternehmen von Gabes aus ihre Fahrten in's nordische Meer nach ben Zinninseln Britannien's und nach ben beutschen Bernfteinfuften. Ein golbenes, mit

Bernstein besettes Geschmeide laßt Homer durch einen Phonifer auss bieten. 507)

Sudwarts war bie reiche maroffanische Rufte bereits von ben Tyriern, es heißt mit Sunderten von Rolonien, befest worden. \*\*\*) Bon ber alten Stadt Lix, beren Melfarth Tempel fogar noch alter ur. als ber von Gabes war, und bie man an Große felbft mit Karthago verglich, findet man heute noch die Trümmerstätte. Sie liegt inners halb von fast undurchdringlichen Dornen auf ber Sohe über ber Windung eines großen Fluffes, beffen oberer Lauf unbefannt ift. Ein Unterbau von mächtigen Quabern bezeichnet noch bie alten Mauern. 508) Spater, ale bie tyrifden Rolonien allmählig eingegangen waren, wurden fie, noch im fünften Jahrhundert, von Rarthago aus wieber belebt. Jener Sanno, von bem wir noch ben Schifffahrtebericht haben 510), vertheilte breißigtaufend Libyphonifer an bie alten Blate, und fette bie Entbedungefahrt bie Sierra Leone fort. Daß noch früher ber Pharao Recho Afrika vom rothen Meer aus burch phonifische Manner hatte umschiffen laffen, haben wir früher ermahnt. Sie famen burch bie Saulen bes Berfules wieber herein, und verficherten, mas bem Berobot noch unglaublich ichien, fte batten bei ber Umschiffung Libyens bie Sonne jur Rechten gehabt. Babitanische Sanbeleschiffe maren übrigens als Brad mehrmals an bie arabische Rufte getrieben worben. 511)

Der Hauptvortheil aus allen Kolonien war für Tyrus natürlich ber Absat, ben die eigene Industrie oder fremde, durch thrische
Schiffe eingeführte, dort fand. Aller fremde Berkehr war ausge- Candel von Schiffe eingeführte, bort fand. Aller fremde Berkehr war ausge- Candel von Schiffen. S12) Rur in Tyrus selber begegneten sich die Güter aller Welt und wurden gegen thrische Industrie umgesett. Der Prophet Hest und wurden gegen thrische Industrie umgesett. Der Prophet Hesselles s13) nennt das Silber, Eisen, Jinn und Blei von Tarsis, die Menschenseelen, d. h. Stlaven, und Eisengeräth aus Kleinasien, Eisenbein und Ebenholz, Gold und Edelstein aus oder über Arabien, Waizen, Honig, Del, Balsam aus Israel und Juda, Wein und blendend weiße Wolle von Damastus, Rosse und Maulesel aus Armenien. Sie erhandelten dafür "köstliche Gewänder, purpur-blaue und buntgewirkte Mäntel, in Kisten voll Damast, mit Stricken gebunden, von Cederholz, auf deinem Handelsplat. Die Schiffe vor

Tarfis waren beine Karavanen in beinem Berkehr; und fo wurdeft

bu angefüllt und fehr mächtig inmitten ber Meere." Soll nun biefer bebeutsame Ort ewig' in seiner heutigen Berlaffenheit bleiben? Ober burfen auch wir prophezeihen und fagen: Sier auf Tyrus wird einft bie Lofomotive pfeifen und ber Stationshof ber großen colefprifchen Eisenbahn fteben? Es hat nur feine Schwierigkeiten bamit. Das Stromthal bes Litany, b. h. bie untere Munbung von Colefprien zeigt zwar ben Weg zwischen Libanon und Antilibanon hinguf nach Baalbef beutlich genug. Aber biefer Litany, ber eine Stunde nords warts von Thrus in die See geht, fommt von einem wilben Rataraftengang im Nordoften, wo er aus bem Blachfeld Colefnriens zwischen ben aufeinanberrudenben Gebirgen Libanon und Antilibanon oft in taufend Auf tiefer Rluft hindurchbrechen muß. In Diefe Rlufte binab folgt ihm allein ber treue, blubenbe Dleanber. fieht man die ichaumenden Baffer häufig gar nicht mehr, fann über ben Spalt hinüber sprechen, und an einer Stelle haben sogar bie fturgenden Felomaffen ber höheren Berge fich eingeklemmt, um eine natürliche Brude zu bilben. Unterhalb, auf gewaltiger Felshöhe Ranen Copent. über bem Strome, liegt bas Raftell Schefit, Felfenfchloß, im Mit-Es ruht auf altphonifischem Quas telalter Belfort genannt. berbau - Quader, die an ben Rugen gerändert find - und bezeichnet mahrscheinlich einen festen Bosten ber Sibonier, bie aus Rordwest herüber sich ben llebergang in die Ebene ber Jordanquellen gu fichern hatten. 514) Aber hier von Tyrus hinauf mare, wie gesagt, ein steiles viertaufend Rug hobes Aufsteigen, bem Strom entgegen, nöthig, eh' das bequeme Hochthal erreicht ift, das dann allerdings freie Bahn bis nach Aleppo öffnet. Es ift die einzige Lebensstraße, bie einen ber altphonifischen Ruftenorte wieder aufweden fonnte, benn die nördlichen Städte, jumal bas heutige, blubenbe Berut, unmittelbar unter bem hohen Libanon gelegen, haben nur folang Eriftenz, als man die muhfeligen Bfabe bes Libanon mit bem Gifens huf ber armen Badpferbe glatt icheuert. Daß bie Bufunft fprijden Rulturlebens, wenn nur die Sinterlander wieder in Bluthe fommen, ju Seleucia am Drontes ruht, haben wir früher ichon angebeutet.

Rordwärts von Thrus ober Tor, wenn wir es endlich verlaffen, um auf ber Ruftenftraße weiter ju geben, kommen wir über bie Bogenbrude bes Litany ober, wie er in feinem unteren Lauf heißt, Rasimineh. Das Gebirg ift noch weniger hoch, und tritt weniger nah an's Meer. Auf unserer Rarte ift es ein großer weißer, von Ortonamen leerer fled. Darum ift es aber nicht unbebaut und unbewohnt, sonbern nur unbefannt. Der geographische Eifer ber Turfen hat Sunderte von Ortonamen für feine Steuerregifter gefunden. Das Gebirg gehört ben Metawileh's, einem fanatifden Bolf, bas wir vielleicht icon ba und bort in Galilaa fennen gelernt. Sie find Schitten wie die Perfer, aber fo gehäßig, baß fie ben Rrug gerbrechen, aus bem fie uns zu trinken gegeben. Das alte Thrus reichte nach bestimmter Radricht fogar über ben, eine Stunde von ber Infelstadt entfernten Fluß hinaus, und fern jenfeits treffen wir Es find zahllose Lobtenftabt pen Tyrus. erft die ausgebehnte Todtenftadt von Tyrus. leere Felfenkammern, meift aus einem quabratifchen Raum bestebenb, ber fich nach ben Seiten in einige halbrunde Rischen vertieft. Das awischen foll in ben Kelfen auch eine jener aanptischen Gebenttafeln vorkommen 516), wie fie, nach Berodot, ber agyptische Eroberer Sefostris im palästinischen Syrien hinterlassen, und wie wir fie fpater am Rahar el Relb, nordwarts Berut, noch feben follen. Auch hier zur Stelle foll bie agnytische Ronigofigur vor bem Bott Amun noch erkennbar fein. Man findet aber bas Denkmal nicht immer, wenn man es sucht. Die ganze weite Graber- und Trummerstätte, genannt Ablun, reicht bis halbmegs Sibon.

Wenn bas heutige Tyrus auf feiner freien Salbinfel, mit ben vielen Gartenbäumen zwischen den zerftreuten Säufern ein freundlich offener Ort ift, so finden wir in Sibon, bem heutigen Saiba, eine Sibon. enge, maffiv gebaute Stadt mit theilweis überwölbten Baffen. malerisch gethürmtes Raftell liegt nordwärts auf ber kleinen Felseninfel und ift burch eine Bogenbrude mit ber Stadt verbunden. Auf ber Seefeite nach außen foll man an biefer mittelalterlichen Burg noch ben altphönikischen Unterbau von gewaltigen Quabern feben. 516) Auf ber Lanbfeite jener Bogenbrude ift bas faulenbe fleine Safen beden, in bad, wie ju Tyrus, nur bie fleinften

Barfen eingehen tonnen. hinterwarts gegen bie Berge ift die Stadt bicht in bie Oliven = und Maulbeergarten ihrer reichen fleinen Gbene Auch bie Banane gebeiht noch in ben üppigsten Stauben. Dort im Gartenwald ichlagen wir bas Belt.

Bhonififce ... Eilbergefaße

Wie bereits bemerft, geht ber Ruhm von Sibon über ben von Thrus ber Zeit nach noch hinaus. Homer nennt nur Sidon. Wenn Menelaos fein Beftes bem Telemachos ichenten will, fo ift es ein fibonifder filberner Mifchfrug mit vergolbetem Ranb. Was Adil= aus Gibon leus bei Batroflos Leichenspielen als Breis für ben Bettlauf ausfest, ift abermale ein filberner Mifchfrug, feche Maage faffend, ber an Schönheit Alles auf Erben übertraf, benn, fagt Somer: "funftgeubte Sibonier haben ihn geschaffen." 517) Somer hat alfo ben allerhöchften Respett vor der bilbenden Runft bes "ergreichen" Bon biefer Runft tonnen wir und eine Borftellung an ans Chpern, einigen auf Chpern gefundenen Silberichaalen machen, die neuerbings im Louvre find. 518) Es find Schaalen, wie fie auf affprifchem Bildwerf von den Königen beim Mahl erhoben werden, und wie fie in Bronce auch unter ber phonifischen Siegesbeute jenes Bemachs im Rimrudhugel fich fanden. Die eine hat im Innern ein vergols betes Band von eingegrabenen Kiguren — Reiter, Kußgänger, ein Rönig zu Bagen mit Gefolge, ein Neger, ber ein Dromebar führt zc. Die Figuren find burch Lotosbilber von einander getrennt. Pferde erinnern lebhaft an die Barthenonpferbe. Darunter ift ein zweiter Fries mit ben Rampfen einer menschlichen Figur, abwechselnb gegen Löwen und Greifen, und Baumbilber bazwischen. Gin Ornamentgeftirn fist im Grund. Die andere Schaale hat nach innen erhobene, alfo von außen getriebene Kiguren. In der Mitte ift ein König mit zwei hohen, geraben Febern zwischen zwei Urausichlangen auf bem Ropf, also an ben ägnptischen Ropfput bes Cyrus auf bem Pfeiler zu Basargaba erinnernd, und schwingt mit ber Rechten bie Reule, mahrend er mit ber Linken ben Schopf breier niebergeworfener Figuren - bie eine nacht, zwei mit langem Rleib und bartig - erfaßt hat. Bor bem Ronig fliegt ber Beier; über ihm schwebt die geflügelte Sonne. Wir feben also auch bier, wie Die phonikische Runft in Inhalt und Ausbrud zwischen Affprien und

Rundum ift ein erfter und zweiter schmalerer Aegnpten schwankt. Fries von Lotosblumen und Lotosfnospen; bann ein britter von geflügelten Sphinren mit menfchlichem Ropf, und Breifen, welche sämmtlich die rechte Vordertate auf den Kopf eines liegenden Mannes feben. Der vierte, breitere Fries, ber bie Schaale faumt, giebt abwechselnd bie Kampfe eines Herfules in Lowenhaut, ber mit Lowen ringt, ober fie auf ber Schulter tragt und einen Bogel Strauf am Salfe padt zc., also jene innerastatischen Borftellungen vom Rampf ber guten Götter, Beifter und Konige gegen bie bofen Damonen naturlich Borftellungen, die von ben Griechen nicht mehr verftanden Aber gang biefelben Motive, auf gang entsprechenden Gilberichaalen ausgeprägt, finden wir unter ber reichen Beute, welche ein im Alterthum ungeplundertes Brab ju Care in Etrurien in's aus Gare. vatifanische Museum geliefert hat. 518) Auch bort erkennen wir Rreise von ichreitenden agyptischen Rriegern ju Fuß, ju Bferd, ju Bagen. Innerhalb erscheint als zweiter Ring eine Löwenjagb, wo ber Lowe auf einer niedergeworfenen Rigur stebend, burch ben Aegypter von vorn mit ber Lange befämpft wird, mahrend ein anderer Aegypter tavonsprengend mit bem Pfeil nach rudwarts ichießt. Aber mitten zwischen ben wirklichen Sagdscenen, die burch Balmbaume abgetheilt find, erscheint ber Löme wieder in alter symbolischer Beise aufrecht ftehend und empfängt ben Stoß in ben Leib. Im innerften Rreis wird ein Stier von Löwen überfallen, also jenes oft wiederholte Motiv, das wir namentlich von Bersevolis ber kennen. Wir werden jest keinen Anstand mehr nehmen, in folden Grabesichäten, welche für die einheimisch etrustische Kunft allerdings zum Borbild geworben find - phonififche Sandelewaare ju erfennen. Der phonikische Sandel an jenen Ruften ift uns verburgt, und andere, rein ägyptische Brodukte, wie Salbgefäße von-Alabafter, mit Hieroglypheninfdrift, Straußeier 2c., wie fie gleichfalls in etrusfifden Brabern vorkommen, können nur durch Phoniker eingeführt fein. 520) Es enthielt jenes große Grab außer ben Reften eines gangen golbenen Golbidmud Gewands und einer feltsam geglieberten, Oberfopf und Raden bedenden Goldhaube, und langen Retten und vielen Brochen in Kiligranarbeit, auch die goldene Bruftplatte mit dem Salsausschnitt, wie die

ägnptischen Könige und Briefter fie trugen. Sie ift nach unten rund und ift gang und gar mit ben getriebenen Riquren babylonischer Rabelthiere bebedt, welche reihenweis bas immer enger merbenbe Keld faumen. Dazu Armbander in Filigranarbeit, abermals querüber mit Figuren, die mit jeder Hand einen Löwen von fich halten, ober bem aufrecht ftehenden Löwen ben Dolch in ben Bauch ftoßen. 3wifden ben einzelnen Gruppen find Baumbilber als Interpunttionszeichen, wie auf jenen irbenen Sartophagen in Subbabylonien. wo fie gang biefelben Darftellungen icheiben. Alles lag noch auf bem Blate, wo es die verschwundene Leiche bekleibet hatte. Un ben Banben bes gangartig langen Grabes aber standen broncene Schilbe von getriebener Arbeit, Rreis in Rreis, Rugelreihen, Wellengewinde, Rabelthiere. So benten wir uns jenen Schild bes Achill bei homer, jenes vollfommenfte Mufter hellenisch funftlerischer Composition nach phönitischem Borbilde. Phonifisch war auch jener Banger bes Agamemnon, ben er aus Copern jum Befdent erhalten sei), und in beffen broncenem Grunde zehn Streifen von dunklem Stabl. zwölf von Gold und zwanzig von Binn zu unterscheiben maren, alfo eingelegte, und fich mabriceinlich burchbringenbe Streifen. Wir. fennen aus ben Broncen von Rimrub, jener phonififchen Rriegsbeute, ein paar Burfel von Bronce, in beren Band mit golbenen Linien bie Figur bes Starabaus eingelegt ift. So waren in bem getriebenen Bronceschild bes Achilleus die Figuren, Thiere, Pfable, wie die Metalfarbe paßte, aus Gold, Silber, Stahl ober Binn eingelegt. Auch die Sunderte von golbenen Schilben, welche Salomo in's Saus bes Balbes Libanon legte, und bie golbenen Soilbe, welche David ben Rnechten Sababefer's, eines fprifchen Rönigs, abnahm 522), fie waren gewiß nicht glatt, fondern in phonififder Beife ju getriebenen Figurenfreisen ausgeprägt. thagischen Silberschild mit hasbrubals Ropf haben wir bereits genannt.

Richt minder, als seiner Runft in Erz wegen, ist Sidon zu Howeren. mer's Zeit berühmt, wegen seiner Gebilde des Webstuhls. Wenn die Königin Hetabe in höchster Noth der Göttin ihrer Stadt ein kostbares Gescheuf machen soll, dann ist es ein buntgewirktes Ge-

wand, das Werk sidonischer Frauen. 588) Auch diese phonitische Industrie hat sich im Ausland festgesett, 3. B. auf ber vor Alters phonifischen Infel Thera im griechischen Meer, die felbft ihren Ramen von den buntgewirften Thieren ihrer Gewänder haben foll. 524) Es ift immer berfelbe babylonische Beschmad, und bie Stoffe hatten nicht für acht gegolten, wenn nicht biefelben Fabelthiere barauf maren. Und als der Sybarite Alkisthenes sich das kostbarste Gewand, von dem das Alterthum weiß 595), wahrscheinlich gleichfalls burch phonitische Sande anfertigen ließ, ba mußte auch diefes, oben bie heiligen Thiere ber Suffer, unten bie ber Berfer zeigen - ein Unterschied, ben wir allerdings nicht zu würdigen verstehen. Grund bes Ganzen mar Purpur und maß funfzehn Ellen nach jeber Seite. In ber Mitte waren bie griechischen Botter bargeftellt, und hatten auf jeder Seite ben mit ber Stadtnymphe Sybaris zweimal wiederholten Alkisthenes. Auch diese Anordnung ist morgenländisch und erinnert und an die Götterreihen affprischer Felswände, wo gleichfalls der anbetende König Sanherib auf jeder Seite wiederholt ift. 526) Diefes Gewand bes Alfisthenes, bas von gang Italien angestaunt worden, kauften fpater bie Rarthager für bie ungeheure Summe von hundertzwanzig Talenten und befleibeten damit ihre himmlische Götlin. In später römischer Kaiserzeit mar es noch vorhanden. 527)

Aber jene Reihen von Fabelthieren fanden sich nicht nur auf etruskischen Broncegefäßen und hellenischen Gewändern, sondern auch allenthalben auf dem ältesten etruskischen und griechischen Thons zöpterei. zeug. Auch die ganze abendländische Töpferkunst hat phönikischen Ursprung. Wir kennen die großen Thongefäße jener genannten Insel Thera, heute Santorin, Gefäße mit Ornamentbändern von Zickzacklinien und Spiralen auf hellgelbem Grunde, und zuweilen mit benselben Thierformen, wie sie von den theräischen Gewändern bestannt sind. Damit stimmen ganz vollkommen die ähnlich großen Töpfe der früher phönikischen Inseln Cypern und Melos. 528)
Mykene, das in der bunten Marmorbekleidung von Agamemnon's Grabsacade, wie deren Bruchstücke ausweisen, dieselben Spirals und Zickzacklinien angenommen hatte, zeichnet sie auch auf seine Bas

scherben, braun in gelb. 500) Rorinth, Aegina liefern Fabelthiere, bunt auf hellgelbem Grund, und alle leeren Stellen mit Rosetten ausgefüllt. Zahllos find diese einzigen Motive der Basen ältesten Stils auch in Etrurien. 500)

hertunft ber phon. Runft.

Naturlich haben die Phonifer weber ben Runftftil, noch bie Induftrie in ben genannten brei Zweigen erfunden. Die Kabelthiere als Charafterzeichen find bekanntlich babylonischer Berfunft, und erscheinen im Fries ber Grabfagaben von Berfepolis gleichfalls reihenweis. Die Rofette, nicht minder bezeichnend, faumt in Perfepolis bie blinden Thurrahmen ber Graber, und ftreut fic über bas Bewand affprifcher Rönige. Bon der Arbeit in getriebener Bronce hat Riniveh neuerdings ein Beispiel geliefert, in Bestalt eines vormals angenagelten Friefes, in beffen Bruchftuden noch ein gefrummter Nagel ftedt. Der Fries ftellt wei Reihen Sterne vor und zwischen ihnen Lowen, Stiere, eine Antelope ac. mit Briefterfiguren wechselnd. 531) Da wir aber später bie augenscheinlichen Spuren finden werden, wie 3. B. die Grabfuppel Agamemnon's qu Myfene gleichfalls mit angenagelten Bronceplatten ausgefleibet mar, und ficher nicht allein mit glatten Blattern, sondern auch mit getriebenen, funftlerisch ausgeprägten Friesen, und ba auch homer uns von broncenen Palastwänden melbet 582); so wird ben Phonifern, wenn auch nicht die Erfindung biefer uraffatischen Art, aber bod bie Bermittelung in die altgriechische Welt gebühren. auch die Runftgebilde ber Weberei nicht erfunden, benn wir fennen bie babylonischen Teppiche und die affprischen Ronigsgewänder. Sie haben auch bas bemalte Thonzeug nicht erfunden, benn man hat neuerdings gleichfalls von Niniveh biefelbe blaggelbe Wagre mit braunem Band und weißen Ziegenfiguren ze. barauf, und anderes aus Moab erhalten, was mit ben Scherben von Myfene ftimmt. 533) Da aber biefe altefte Urt von Thongerath fich nachweisbar an ehemale phonitischen Stationen findet, fo ift nichte naturlicher, ale baß bas rubrige Bolf auch hierin ben funftlerifden Unftog ber affatifden Sinterlander weitergetragen.

Wenn bemnach die phonifischen Ruften ihre Runftinduftrie in allen brei Zweigen, in Broncearbeit, Weberei und Töpferei

aus bem Binnenland empfangen haben - fei's von Babylon auf bem Weg über's rothe Meer, fei's im Rorben über Riniveh, ober auf beiben Begen zugleich, fo hat boch Alegypten, wie in ber Re- Meguptifder ligion, fo auch unmittelbar auf die Runft herübergewirft. Dafür zeugen bie aanptischen Kormen und Riguren auf jenen phonifischen Bronceund Silbergefäßen aus Rimrub, Eppern und Care, wo fle fich mitten unter bie affprifden brangen, und bafur zeugen auch einige neuerbings gefundene Sartophage von ägpptifcher Form. Der eine 584) murbe bier, eine Strede fubmarts von Sibon, gefunden, tief vericuttet, in einem Feffenbett, bas, wie es icheint, von einem Bewolb überspannt gemesen. Der basaltene Sarfophag hat bie gewohnte agnytifde Dumienform, abgerundet mit Andeutung von Ropf und Soultern, und hat auf bem Ropfenbe bes Dedels ein ausgeprägtes äguptisch breitgezogenes Geficht mit großen Ohren, in ber gewohnten architeftonisch zugeschnittenen Berrude, bie ihre Enben auf bie Schultern legt. Sie bebedt bamit jum Theil einen reich ausgeführten Salofragen ober eine Bruftplatte von foncentrifden Salbfreifen, wie wir eine ähnliche aus jenem großen Brab von Care erwähnt haben. Der Bart ift ein fteifgeflochtener Bapfen. Inmitten bes platten Decels fteht eine wohlerhaltene phonifische Inschrift von zwei und In diefer Inschrift redet Esmunagar, Ronig gomungger zwanzig Zeilen. von Sibon, ber mitten von feinen Belagen und gewürzten Beinen, wie er fagt, hingerafft wurde. Er beschwört Ronige und Richtfonige, baß keiner sein Grab öffne, ben Deckel nehme ober etwas barüber baue. Solde follen verflucht fein, felber fein Brab finden und feine Rachfommenschaft hinterlaffen. Rach ber Form bes Sarfophage ju ichließen, die in Aegypten ben Grabern ber jungeren Pharaonendynaftien eigen ift, gehört diefer Ronig Esmunagar etwa in's fechfte Jahrhunbert. Benau eben folche Sarfophage mit Mumien aus Amafis' Kamilie, hat man bei ben großen Pyramiden gefunden. 596) Einen anderen Fund eines phonitischen Sarfophags melbet man von Tris polis im Rorben biefer Rufte. Er ift von weißem Marmor, gegen die Fuße schmaler und höher, und zeigt auf bem breiten Theil bes Dedels ein weibliches Beficht, aber biefes nicht in agyptischem Stil, sondern phonifisch. Es ift langlich rund mit brei Lodenfaumen

um die Stirn, und vier langen wellenförmigen Flechten auf der Schulter. Das erinnert an gebrannte Thonfiguren weiblicher Gottheiten, wie man sie aus sprischen Gräbern zu Berlin und im Louvre zu Paris hat, und wir werden es uns merken für das, was wir kunftig zu beweisen haben — daß zwischen altgriechischer und phönifischer Kunft kein Unterschied stattfand.

Befdichte ber Stadt Gibon.

Sibon ftritt mit Inrus, welche Stadt bie altere fei. fibonischen Mungen nennt fich Sibon Mutter von Rambe ober Kaffabe (ber älteren Karthago), sodann von Hippo, Kition (auf Cyperu) und Tyrus. 587) Aber in ber Kolge hat die machtvollere Entwidelung von Tyrus, bas noch mehr Rolonien ftiftet und bie stdonischen wieder belebt und sich aneignet, den Borrang gewonnen. Aber Sidon war auch im Stande, die altphönikische Insel Arab, im außersten Norden ber phonitischen Rufte, burch Ueberfiedelung emporzubringen, fo daß es in der Kolge Sidon und Tyrus an Bebeutung überbauern fonnte. 508) Sibon fant feinen Untergang burch bie Berfer Artarerres' III. Der lebermuth perfifcher Satrapen hatte jum Aufftand gereigt, und in Berbindung mit dem agyptischen Rebellenkönig Reftanebo und gehlreichen griechischen Solbtruppen wurde ber Rampf erft flegreich aufgenommen, bis endlich bie belagerte Stadt burd ihren Befehlshaber Tennes verrathen murbe. Die Sibonier hatten bereits ihre Schiffe verbrannt, und verbrannten fich felbft mit Beib und Rind. Der Schutthaufen ber Stabt foll bes vielen geschmolzenen Golbes und Silbers wegen noch von hohem Werth gewesen sein. 539) 3m Mittelalter fam Sibon, Saida, in die Sand ber Rreugfahrer. Aus jener Zeit ift bas Infelfaftell vor bem Safen, und ein Festungethurm, wahrscheinlich Ludwig' IX., auf ber fühlichen Sobe ber Stabt. Sibon's Safen, fowie ber von Berut, wurde im fiebenzehnten Jahrhundert durch den Drufenemir Fache rebbin, ber fich vor ben turfifden flotten icuten mußte, vericuttet. Kachrebbin, ein Mann von europäischer Bilbung, hatte aus Saiba feine glanzvolle Refibenz gemacht, voll italienischer Runft mit gesichertem Sandelsleben und hoher Landesfultur 540) - ein Beweis, mas Einficht und Thatfraft, Diefe einem Turfen unbefannten Guter, qu jeder Zeit wiederherftellen fonnten.

Wir verlaffen Saiba, um nordwärts längs ber Brandung weiterzugehn auf bem fandigen Ruftenrand, wo die Fifcher ihre langen Rete aus bem Baffer gieben - bas uraltefte Gewerb von Sibon, benn "Sibonier" bebeutet "Fischer". - Das Gebirg tritt naber an's Meer, aber öffnet fich bald ale Thalmundung bes fidonischen Sauptfluffes Rahr el Auwaleh. Sein Thal wurde uns weit nordoftwarts hinaufführen langs bes höchften Rammes, ber bie Scheibe gegen bas Sochthal Colefprien bilbet. Das Gebirg ift reich belebt burch die gabllosen, an ben Thalrandern hangenden Dörfer und bie fleißigste Terraffenkultur mit Wein, Oliven, Feigen, Maulbeerbäumen. Es ift bas Bebirg ber Drugen, und wenn wir auf bem Beg nach Berut bei bem fleinen Rhan Reby Junas, wo ber Ballfifc ben Jonas ausgespieen, unter ben Bogen ber Loggia anhalten, bann treffen wir wohl bereits einige bort lagernde Druzenhäuptlinge. Sie find wohlbewaffnet, und ichielen zuerft nach unferen eigenen Baffen. Befanntlich ift die Eriften; Diefer Drugen ale religiofe Gemeinschaft eine ber feltsamften von ber Welt.. Ein verrudter Ralif von Aegypten, ber blutgierige El Safim, ber gulett ermorbet murbe, gab fich fur Bott und Weltschöpfer aus. Da biefe Ansprüche in Aegypten nicht burchgiengen, famen feine Senbboten mit vielem Belb in ben Libanon. Nach einem berfelben, Eb Deragi, follen bie bort gewonnenen Anhänger ihren Namen Drugen erhalten haben. Wir sehen, baß feine Lehre mahnsinnig genug ift, um nicht unter bem Namen Religion Eingang finden ju fonnen. Wir sehen aber auch, daß auch bie schlechteste Religion ein Bolf, bas von Ratur gefund ift, nicht verberben fann. Bubem läßt fich burch gehörige Interpretation auch bas Berruckteste und Unfittlichfte umgeben, zumal wenn die Religionsschriften so verwirrt und vielbeutig find, wie die ber Drugen. giebt bei ihnen Geweihte und Ungeweihte. Die Ungeweihten miffen gar nichts. Die Eingeweihten theilen fich wieder in Rlaffen, von benen bie oberften fehr beilig leben. Rie verrathen fie etwas von ihrem Glauben, und erft bei Gelegenheit der letten Rriege find einige ihrer wenig verständlichen Religionsschriften erbeutet und befannt geworben.541) Früher hatten bie Drugen ihren eigenen Großemir, ber ju Btebbin auf bem Gebirg, in ber Rabe ber Sauptstadt Deir

Gebirg bet Drugen. el Ramr in feinem Brachtschloß refibirte. Reuerdings, feit ber Barteinahme bes letten Emirs für Ibrahim, ift bas Gebirg in türfische Regierungsbezirfe getheilt. Seine Pfade find abicheulich und wurden von den fleißigen Drugen nur um der eigenen Sicherheit willen niemals verbeffert. Fremde und Flüchtige, von ihrem eigenen ober frembem Stamm. haben fie jederzeit gaftlich aufgenommen.

au Gi Ralbeb

Beiter nordwärts, diesseits und jenseits eines Rhan's El Ral-Cartophage beh, muffen die zahlreichen freistehenden Sartophage fommen, fammtlich in einer Korm, die uns zwar nicht von Sidon, aber aus Balafting und Sprien bereits wohlbefannt ift. Bas uns aufmerten macht, find weniger bie Stulpturen ihrer Seitenwände, Diefe Benien und Portraitfopfe romifden Stile, ober Friefe von Triglyphen, Die in alter Art mit Runbichilden wechseln, 542) fondern die Bestalt ber Dedel. Diefe Dedel find bachformig, laffen aber ihre vier Eden in Beftalt eines Halbkugelviertheils fich wieder aufbaumen. Go laften fie jum Theil noch oben, ober find weggerudt ober herabgefturgt. Bo fie noch oben find und nicht wegzubringen waren, hat man die Seitenmanbe burchbrochen, um Schape ju suchen. Aber gang biefe Dedelform fennen wir von ben Berghangen Gabara's her, und ebenfo bilbet man fie ab an einer Stelle bes Buftenweges zwischen Sems und Balmyra.548) Bir werden biefe Dedel mit ben aufgebäumten vier Ohren ober Bahnen ihrer Eden auch auf ber Sohe ber griechie schen Stadt Affos finden. Dort, auf bem fteilen Borgebirg ber fleinaffatischen Rufte, gegenüber ber Infel Lesbos, führt eine gange Straße solcher Sarkophage nach bem hochalterthumlichen Stabtthor. Sonst ist diese gange Sitte, die Sarkophage frei, jum Theil auf hohem Unterbau aufzustellen, Griechenland nicht eigen. Sprien sehen wir es zahllog und hatten namentlich in ber Rabe von Thrus, am Weg landeinwarts, noch bas f. g. Grab bes hiram auffuchen fonnen. Es ift ein foloffaler, von feinem Fuggeftell hochgetragener Sarfophag, beffen Seitenwand man gleichfalls erbrochen hat, weil ber Dedel ju fomer mar.

> Nordwärts von El Raldeh und biefer weitzerftreuten Refropole einer unbefannten Stadt, verläßt unfer Beg bas Ufer, um feine rein nördliche Richtung fortzuseten. Das Ufer beugt mehr gegen

Beften aus und bilbet bas fandige Borgebirg, Ras Berut genannt. Es ift bas eine Sandwufte, beren fortidreitenbe Wogen von bem Bartenland ber Stadt nur burch einen hohen Vinienwald abgehalten werben. Bur Rechten, am Fuß bes mit Dorfern besethen Bebirgs erftreden fich ungeheure Olivenwälber. Wir reiten burch bie Binien und fommen von hinten in die Gartenftadt Berut, die auf ihrem Berut-Felsgestade nach Rorden ichaut, und gegenüber, jenseits ihrer offenen Bucht die malerischen Schneekuppen bes Libanon ansteigen fieht. Der Safen, mit ben alten Raftellthurmen auf bem Felfen am Gingang, ift unbebeutend; bie Schiffe anfern frei auf Die blaue Deereshohe hinaus. Bielleicht ift eben ein Dampfer aus Aegypten gekommen und wir feben feine Boote, unter ber gelben Rlagge ber Beft, an langem Tau burch Ruberboote über bie Bucht nach ber Quarantaine schleppen. Obgleich seit langen Jahren fein Bestfall vorgekommen, sperrt fich boch Sprien gegen Aegypten und Aegypten gegen Sprien ab. Aber gludlich, wer nie eine folimmere Quarantaine erlebt, als brüben auf ben Felsen, wo ber Garten mit ben Bellengebauben als Borgebirg weit hinaustritt. Seine Schattengange find ber beliebte Baum Azeberach, ber aus violetten Bluthenftraußen buftet. Bunberbar ift ber Rundblid über Stadt und Gebirg, aber noch ichoner ber flare blaue Meeresschild, ber mit ewig brechendem Rand an biese Felsufer ftößt. Unten am Fuß ber Felsen genießt man in ber Rabe bas icone Meer, wo es hereinschießt in die Grotten, durchsichtig bis auf ben Grund, mit feinen fpielenden Lichtern. Wir feben braußen eine Woge sich beben und kommen und heraufsteigen bis auf die Felsbanke, und plöglich wieder weichen, fo daß die mannigfaltigften Bafferfälle von den Kelsterraffen ihr nachfturgen. In ben flaren Kelsenbeden, Die gurudbleiben, wimmelt es bann von Seegethier. Ober die Baffer ftohnen unterirdisch unter bem gerfreffenen Gestade. aus dem Felfenloch feben wir einen Luftstrahl gifchen, dem die hohe Schaumgarbe nachfolgt. . Es ift, als ob ein Triton, ber fich bei Tage nicht mehr feben laffen barf, unterirdisch feine Muschel bliefe. Berut, heute der belebteste Ort der gangen Rufte, ist die Hafenstadt von Damastus, bas freilich nur über bie schwierigsten Felfenfteige und Felsentreppen bes Libanon ju erreichen ift. Ein Felsgrat um ben

andern muß überklettert werben, Wasserfalle hinauf und hinab, bevor man jenseits über das Blachfeld des hochliegenden Cöleswriens weg, und durch den weniger hohen Antilibanon hindurch am dritten Tag auf dieselbe Aussichtsstelle vorruckt, die wir auf dem Weg von Baalbek nach Damaskus bereits erreicht haben.

Berut hat von Alterthumereften nur wenige romifche Gaulen,

die zwischen seinen Häusern versteckt sind, und die Spuren eingesschnittener Fundamente in den Feldufern außerhalb der Stadt. Sie soll einst prächtig gewesen sein. Erbaut aber ist sie in Urzeit von den Göttern, but und hat ihren Namen von der Gemahlin des Eljon, wenut, d. i. die Leere, oder Bohu, gleichfalls die Leere, der leere Raum, Chaos, auch Nacht, weil der Weltraum sinster ist. Es ist die Göttin, die wir unter verschiedenen Namen, als Derketo, Mylitta, Ilithyia, Hera bereits kennen gelernt, und die auf die ägyptische Pacht zurücksührt. Daß die Stellung dieser Chaosgöttin auch im System des Sanchuniathon der Typtischen Bedeutung entsprickt, haben wir früher gesehen. Sanchuniathon war selber aus Berut.

Bielleicht ift ber Dampfer, ber braußen liegt, eben recht, um und Dentmale am nach Cypern überzuführen. Wir haben bann nur noch Beit, norde warts von Berut hinauszureiten, um die offene Bucht berum, nach bem fruber genannten Denkmalfelfen auf bem Gubufer ber Rahar el Relbmundung. Ueber bas Borgebirg ichneibet eine romische Straße, die durch eine icone romische Inschrifttafel jenseits fur bas Bert bes Raifers Martus Aurelius ausgegeben wirb. vorher auf ber Sohe suchen und finden wir im ungleichen Rels gwifden wilben Feigenftrauchern bie alten agnytischen und affyrischen Rahmen. Die ägnptischen find brei, und gehören, wie ber beutliche Ramenering auf einem ber Rahmen aussagt, bem zweiten Rhamfes ober Sefoftris. Erft fieht man im Innern bes Rahmens nichts ale Berwitterung, bie bie agyptischen Buge unter bem gewohnten ägpptischen Sohlgesims überraschend aufgeben. Es ift ber Konig' ber weitausschreitend einen niebergebrudten Gefangenen am Schopf faßt, um ihn vor verschiedenen Göttern in ben brei Tafeln, vor Amun, vor dem Sonnengott und vor Phtah nieberguschlagen.

Die Hieroglophen barunter find fast völlig verwittert. In ben vier Eden bes Rahmens find Löcher, welche auf verschwundene broncene Thurflugel, um die Stulptur ju beden, beuten. Reben jeber agyptifden Tafel erideint eine, nach oben halbrunde affyrifche: enthalt die Ronigefigur bes Sanherib, fo, wie wir biefe gu feben gewohnt, in langem Rod, mit erhobener Rechten und fammt bem inneren Raum bes Rahmens mit verwitterten Reilfdriften bebedt. Diese Tafel ift noch mehrmale, auch ohne agyptische Nachbartafel, wiederholt. 545) Um die Ede rechts, wenn wir in's Thal bes Nahar el Relb hinabgeftiegen, am Fele vor ber Brude, finden wir noch eine britte Sprachprobe, gleichfalls bie Banbichrift eines Eroberers es ift die, wo möglich noch mehr verwitterte Tafel Selim's, bes Eroberers von Sprien und Megnyten. 546)

Bon der Brude des Nahar el Kelb, wo ein Rhan mit Tichis but und Raffee jur Raft einladt, ift es nicht möglich, bem Flußlauf felber aufwärts zu folgen. Er kommt wie alle bisherigen Libanonfluffe in sudwarts geschweiftem Bogen aus Norboften. Unterwege aber verschwindet er jum Theil in unterirdischen Seen und Stalaftitengrotten, und bricht brausend wieder hervor. Buoberft, zwischen ben grunen Thalern feiner Quellfluffe, beren fublicher von einer großgrtigen Raturbrude überfvannt ift, find auf ben gadigen Sohen unter bem gewaltigen Dichebel Sannin, einer hauptkuppe bes Libanon, die Ruinen von Fafra. Man erreicht fie leichter von ber anbern Seite, von ber früher genannten Stadt Sachle in Colefprien herüber. Sie bestehen aus Tempeltrummern, und einer fleinen Byramide. Die lettere von funfzig Ruß im Quabrat, läßt ihre Pyranibe geneigten Bande in einer Sohe von neun fuß ju Stufen werben, und ichließt nach oben mit einer quabratischen Klache. findet fich eine Grabfammer, ju ber ein Eingang von ber Rordfeite und ein höhergelegener von ber Oftseite führt, aber nicht ohne bie Rammer zuvor mit ihren anfteigenden, in scharfen Winkeln gebrochenen Bangen von allen Seiten umgangen zu haben. 547) werden später eine ähnliche Pyramide auf der Höhe von Argos treffen.

Das Bolf, das zwar nicht die Rlufte des Klufthals, wohl aber bie Berghöhen, die gang zu Rulturterraffen verwandelt find, bewohnt, Maroniten. ift bas driftlich fatholische Bolt ber Maroniten. Ausgeschieden aus ber Rirche bei Belegenheit einer ber unerquidlichen Streitigkeiten ber alten Kirchenversammlungen, und nach ihrem Abt Maron Das roniten genannt, find fie in neuerer Zeit mit ber Rirche wieber vereinigt worden, und haben nur ihre Besonderheiten im Ritus, Abendmahl in beiberlei Gestalt, Briefterehe zc. beibehalten. Bahllos find ihre Monche und Nonnenflöster im Gebirg, sowie ihre Bischöfe mit einer gangen, einflugreichen Sierardie. Religiofer Fanatiomus trennt fie von ben Druzen, und sowie es Gelegenheit giebt, find beibe Theile bereit, einander die Saufer und Erndten niederzubrennen. llebrigens sprechen beibe biefelbe grabifche Sprache und find wefentlich ein und basselbe Bolf, beibe fleißig, beibe tapfer, und hatten eher Grund, gemeinsam ben Turfen, ale fich felbft unter einander ju haffen.

und Aphala.

Der nächste Libanonfluß, wenn wir über ben hohen Bogen ber Rahar el Relbbrude und weiterhin um die große halbfreisrunde Abeniefine Bucht nordwärts giengen, ift ber Rahr 3brahim, ber alte Abonis, berfelbe ber einft seine Bemaffer im Berbst roth farbte, und ben Beginn ber Abonistlage angab. Er fommt, wie alle Libanonfluffe, aus Nordosten. 3mar ber Klußlauf selber ift unzugänglich und aufwärts nicht zu verfolgen, aber fein Quellgebiet ift befannt und fehr bedeutsam. Man wurde vielleicht am leichteften oben im Bebirg von den Quellen des Rahar el Relb bei Kafra hinüberkom-Wo der Abonisfluß aus ungeheurer Grotte unter taufend men. Auß hohen Kelsmänden hervortritt, um sogleich eine Reihe, wie es scheint, theilweis funftlicher Bafferfalle ju bilben, liegen auf ber Bohe die Ruinen bes alten Tempels ber Benus von Aphafa. 548) Der Ort ift seiner Ausschweifungen wegen befannt, die in alter Beit jum Besten bes Tempelfonds hier begangen murben. Mit ber Ibee ber Göttin haben fie aber feinen Busammenhang, und bie gange vermeinte "Naturgöttin", bie man burch bas Difverfteben und Bufammenwerfen ber brei, von und oft genannten, weiblichen Gottheiten Afiens gewonnen hat, ift eine reine Erfindung. Benus von Aphata, Geliebte bes Abonis, ift die Aphrobites

Affarte von Sibon und Askalon, Die agnotifche Retve-Rhea. Beliebte bes Abonis ift fie auch bei ben Alten nur burch Berfchiebung ber Sage geworben, benn eigentlich ift fie feine, b. h. bes Ofiris Mutter. 548) Der Rame Aphaka wird heute burch bas Dorf Afka aufbewahrt.

Byblos, Bebal, die ältefte Stätte der Ofiris Abonisfage Bublos. felbft, liegt nordwärts von ber Rahr Ibrahimmundung auf ber Ruffe. Sie ift die Stadt der fteinhauenden Bibliten, welche bie Riffe von Eprus ausbefferten und bem Konig Salomo feine Quaber behieben. Es ift also zu erwarten, daß ihre eigene Seimath Broben bes großen phonififden Quaberftile, ber in biefem Bolf feinen Schwerpunft findet, aufzuweisen habe. In ber That giebt es ein Raftell mit einem Unterbau jener fugengeranberten Riefenquas ber. 500) Römische Mauern mit vielen eingefügten Granitfaulen has Andere Saulen, fammtlich von agnptischem ben sich angehängt. Granit, follen in bem heutigen elenden Ort Dichebeil gablreich verbaut sein. Unter ben antiken Kunden, die man von dort melbet, nennen wir bie golbene Daste eines Tobten, weil eine gleiche Maste uns nicht nur aus einem ber Graberthurme ber palmyrenifchen Cuphratftadt Benobia, fonbern auch neuerdings eine aus Babylon gebrachte in London, und eine zu Memphis gefundene im Louvre ju Paris befannt ift. 551)

Nordweftlich von Dichebeil folgt nach einem weniger erquidlichen Ruftenweg endlich ein vorspringendes, senfrecht taufend Auß hohes Rap, bas f. g. Theouprofopon, Gottesffirn, und hat einen Ruden von flachem Tafelland. Steile Pfabe führen an ben Rreibejaden hinauf, griechische Rlöfter figen oben. Aehnlich weit hinaus= tretend, aber flach und fandig ober sumpfig ift weiter nordwärts bas Rap von Tripolis mit seinen vorliegenden Inseln. Um außerften Eripolis. Enbe bes Borftrandes lag die altphönifische Stadt, welche als gemeinsame Bundesftabt von Tyrus, Gibon und ber nördlich folgenden Infel Arab erbaut mar. Aber aus gegenfeitiger Giferfucht blieben es brei, von einander getrennte Städte. Bebeutung hat biefer Bundesversuch nicht gewonnen, und beim Anzug eines fremben Eroberere waren die phonififden Sauptstaaten immer bereit, einer ge-

gen den anderen zu dienen. Für die römische Zeit zeugen die zahlereichen grauen Granitsäulen, die im Meer liegen, oder in mittelaltereliche Dämme und Thürme aufgenommen sind. In Kreuzsahrerzeiten war die Stadt groß. Aus ihren Ruinen hat der Name Tripolis, Tarabulus sich landeinwärts gezogen, und bezeichnet die heutige Stadt, die am Fuß der Berge in reichbewässerten Gärten begraben liegt, aber auch deren Fieberluft athmet. Auf dem Vorstrand der alten Stadt bleibt nur der Hafenort El Mina. 552)

Durch Tarabulus fließt ber Rahr Rabifcha, ber heilige Kluß,

ber aber nicht wie die andern Libanonfluffe aus Nordoften, fondern aus Subosten kommt. Sein Thal ift in seiner Tiefe unzugänglich, aber an den Abhängen leiten die Pfade auf und ab durch wildicone, aber auch reichbebaute Landicaften voll von Maronitendorfern und Rlöftern, jumal auf ben Bochflachen ju beiben Seiten. Der steilstürzende Flußlauf kommt von der höchsten Libanonkrone, bem Dichebel Machmel, und bort in bem großartigen, oft von Die Berein. Schnee verschütteten Bergtheater steht ber vielbesuchte Ceberwald. Es find befanntlich nur wenige von ben altesten Stämmen übrig, verfruppelte Baumgreife, bie fich in geringer Sohe theilen, und an Umfang fast soviel, als an Sobe meffen. Sie find in einiger Ents fernung umgeben von bem jungeren, ichlankeren und höheren Sain, ber aus feinen gespreizten, immer magrecht ftreichenben Rabelzweigen ben angenehmen Ceberbuft verbreitet. Bellgrune Bapfen erscheinen aufrechtstehend auf ben ichwargrunen Rabelichichten. Sonft giebt es feinen Baum noch Strauch in diefer oben Sohe. Zwar ift diefer Plat nicht ber einzige im Libanon, wo noch Cebern machsen, aber ju gablen find fie heutzutag überall. Riniveh, Berfepolis, Babylon, Jerufalem, Tyrus und felbft Megypten haben bie alten Balber ausgebeutet und vernichtet. Im Taurus foll es gegenwärtig noch größere

- Sell Arfa.

und iconere geben. 553)

Bon Tripolis nordwärts wurden wir nur zu Tell Arka, dem theilmeis fünftlichen Regelberg der in der Bibel genannten alten Arkiter anzuhalten haben — wie es scheint, der einzige, der diesseits des Libanon steht. Er liegt landeinwärts und trug einst einen Bcs nustempel, in welchem auf dem Rucmarsch von Jerusalem Titus

anhielt, um Feste zu feiern. 554) Die Tempelfäulen, zum Theil aus ägnptischem Granit, sind herabgestürzt und liegen zerbrochen am Fuß bes Berges. 555) Hier ist bas Norbende bes Libanon erreicht.

Unsere lette Gedankenstation auf ber phönikischen Ruste liegt jenseits der breiten Deffnung, durch welche die sprische Hochebene von Hems her sich nach dem Meere senkt, und den Libanon von der nördlichen Fortsetung seiner Rüstenrichtung, dem früher genannten Nasairiergebirg, vollständig trennt. Diese Ebene, die ihren Fluß, den Nahr el Kebir, den Eleutherus der Alten, zum Meer begleitet, ist oft grün und blumenreich, aber immer öde. Wo das nördliche Gebirg anfängt, liegt in der See die Insel Arad, heute Ruad. Sie hat auf dem Festland gegenüber die Ruinen ihrer Borstadt Marathos, die von denen des mittelalterlichen Tortosa überbaut sind, und hat eine höchst bedeutende Todtenstadt südlich davon längs der Rüste.

Arab, die Insel ber alten Arvadier, im achten Jahrhundert mrad. von Sibon aus neu befest, wurde ber britte Bunbesftaat, ber mit Thrus und Sibon zusammen Tripolis baute. 556) Rach Strabo war Arab ein meerumfpulter Fels, gang und gar mit bochgebauten Baufern bedect, nur mit Cifternen verfehen und ohne eigene Bafferquelle, fo bag man einen Theil bes Waffers vom Festland holen mußte. In Rriegszeiten holte man es aus bem Meerfanal felbft, in welchem eine reiche Suswasserquelle bekannt war. Man ließ aus bem Schöpfboot einen bleiernen Trichterbauch hinab, ber nach oben in einen Schlauch ausgieng, um bas Quellwaffer barin auffteigen ju laffen. Zuerft fam falziges, bann aber reines Waffer. ans bem Meer auftreibende Quellen, bie naturlich burch bas benachbarte Gebirg bedingt sind, hat man auch neuerdings wieder gefunden. 557) Wir wiffen von der Infelftadt, baß fie einen hallenumgebenen Marktplat, etwa wie ben Markusplat von Benedig, hatte 500), und baß man auf ben Häufern von Dach zu Dach gieng 559), wie heute in Aleppo. Für die flachen Dacher phonififcher Stadte zeugen auch bie Rampfe, die bei ber Erfturmung von Rarthago auf beffen Dachern ftattfanden.

Arab verrath seine altphonifische Bergangenheit namentlich burch Die Mauern die ungeheuren Mauern, mit benen die Infel auf der Gud- und Rordseite noch gesäumt ift. Es find foloffale Quaber, in phonitifder Beife mit rauber Mitte und glatten Ranbern. An ber Rord= und Nordweftseite ift bie Mauer boppelt, fo bag zwischen beiben Mauern ein innerer Safen blieb. Im Beften ift fonft fteil behauener Kele, und nach Often öffnete fich, bem eine Stunde entfernten Feftland gegenüber, ber Saupthafen zwischen seinen Blockbammen. Der erhöhte innere Felsboden der Insel ift allenthalben beschnitten, voll von Steinbruchen und Cifternen, und vielen Kelfenkammern in Seute noch ift die Insel wohlbevölkert und von feinen Rändern. einem eigenthumlichen Schiffervolt, bas Schwämme fischt, Schiffe baut, und meift auf ber See ift, bewohnt. 560) Wir haben die Insel icon früher, ale einen ber alteften Blate ber vom perfifchen Meer eingewanderten Phonifer nennen muffen. Fand sich boch bort zu Strabo's Zeit, und findet fich heute noch gleichfalls eine Infel Urab. Die achte Aloe, welche auf bem heutigen Ruad und ber gegenüberliegenden Rufte macht, fonnte gleichfalls auf die rothe Meeresftraße, die Insel Sokotora und die arabischen Rusten beuten, und bereits jugleich mit ben alten Arvadiern eingewandert fein. Thonerne Sarfophage findet man, wie in Subbabylonien. 561)

Marathes.

Bon der Stadt des Festlands, Marathos, steht noch ein geswaltiges Kastell mit doppelter Mauer in phönikischem Quaderstil, und doppeltem felsgehauenem Graben. Die äußere Mauer soll theilsweis noch sechszig bis stebenzig Kuß hoch ragen. Im Hofraum des Innern ist der mittelalterliche Rittersaal mit großen Fenstern und mit Granitsäulen, die seine Gewölbe tragen. Der Ort hieß damals Tortosa, heute Tartus. Bon damals stammt die Ruine einer eblen Kathedrale im Bereich der alten Stadt. Jest treibt man die Heerden darin zusammen, wenn ein Uebersall von den Nasairiern des Gebirgs droht. 562)

Noch wichtiger als die Reste von Marathos ober Antarados zobienstadt selbst, ift die Tobtenstadt der Aradier auf der ganzen Kussenstrecke sudwärts. Dort zwischen den Steinbrüchen und im Dickicht der Gcsbusche findet sich bald ein kolossaler Steinwürfel, auf dessen Höche

Stufen führen, vielleicht ber Unterbau eines Graberthurms, wie es viele bier gab - balb ein quabratifder Bau aus gewaltigen Quabern mit hohen Rammern im Innern, Die einft burch Steinthuren verschloffen waren - bald ein großer ganger felsgehauener Sof mit einem Thron ober altarartigen Felfenwurfel in ber Mitte zc. Bir fennen namentlich zwei, breifig Ruß hohe Grabauffate, in geringer Entfernung von einander, im Angesicht ber Insel Arab, von benen ber eine über einem vieredigen, felsgehauenem Außblod fich in Walgenform erhebt und mit furger Byramibalfpite enbet, ber andere auf ahnlich hohem, vierfeitigem Blod gleichfalls in Balgenform, aber nach oben fegelartig verfungt und abgerundet. Gin bovveltes Band von affprischen Stufenzinnen umzeichnet ben oberften und ben mittleren Theil. Darunter, gwischen Schutt und Beftruby, find große felogehauene Rammern mit Grabnifden und Banten. 508) Bir brauchen faum zu bemerken, wie diese pyramidalen und fegelförmigen Grabthurme, die entweber, wie die lettgenannten, aus wenigen, maffiben Bloden aufgerichtet find und bie Rammer unter fich haben, ober aus Quabern erbaut und die Rammer in fich haben, und von benen viele ichon gerftort fein mogen - wir brauchen faum ju bemerten, wie fie mit ben Beispielen ftimmen, Die wir in Sprien beim Dorf hermel, ju Berufalem im Ribronthal, ju Balmpra und Betra bereits fennen gelernt. Aber biefe Formen, wie bereits gefagt, feten auch nach Afrika über und finden fich g. B. im innern Berbreitung Tunis, funwestlich von Rarthago, beim alten Thugga, mo ein thurme in Grabthurm von zwei Stodwerfen, mit jonifchen, alfo phonififchen Bilaftern fteht, und einft gleichfalls in einer Byramibalfpite enbete. Eine zweisprachige, punisch = libysche Inschrift ift abgefägt und nach London gebracht. Beiter füblich in Tunis, ju Tucca Terebinthina, fteht ein fünfzig Ruß hoher, schlanker Grabthurm, gleichfalls von zwei Stodwerfen, die burch forinthische Bilafter bezeichnet find. 564) Roch merkwürdiger ift ein Denkmal aus bem'innersten Reggan, gleichfalls ein schlanker Thurm auf einem Unterbau von Stufen, mit forinthifd sjonischen Saulen auf ben Eden, mit bargeftellten Jagbicenen, alfo wie bei bem Grabthurm von Bermel, auf der Bandflache bagwifden, mit einem Fries aftatifcher Ro-

phon. Grab.

fetten und einem zweiten, von Edfaulen berfelben Art getragenen Stodwerf barüber. Un biefem erscheint eine blinde Thur, barüber Portraitfopfe und über bem vorspringenden Besims die hohe Byramidalfpipe. 565) Wer weiß, was in biefer Richtung noch alles vor= Von ben gablreichen, pyramibal abgestuften banben fein mag. 566) Dentmalen Rleinafiene, wollen wir vorerft nur bas nachfte, fehr Carbanapale merfmurbige ju Tarfus in Kilifien nennen. 567) Unter hohen Gartenbaumen verborgen fieht bort ein ungeheurer, mauerumgebener Sof, rechtedig lang geftredt, mit zwei vieredigen Mauermaffen im Innern. Die gerriffenen Mauern find aus Cementwerf von Riefel und Ralf, und haben ihre weiße Marmorbefleibung, beren Refte noch ju finden Sehr wahrscheinlich burfen wir in diefer an fich find, verloren. unverftandlichen Unlage eine Grabppramibe erfennen, bie auf ben Mungen von Tarfos abgebildet ift. Ueber vieredigem, frangebehangenem Unterbau feben wir bort eine Byramibenfpige, und in ihr eine affprifche Koniges ober Gotterfigur in gewohnter Beife auf einem Bunberthier ftehenb. Es ift Sarbanapal, ber wirtliche ober vermeintliche Grunder von Tarfos, ber burch seinen befannten Feuertob jum Beros und Gott geworben, und bem feine Stadt Tarfos biefes Grabmal baute. 568) Wir hatten in biefem Fall in der größeren ber beiben vieredigen Mauermaffen innerhalb bes rechtedig geftredten Sofes ben Unterbau ber Byramibe zu verfteben, und in ber fleineren gegenüber ben Unterbau bes Altare - gang wie im Beiligthum bes Belus zu Babel.

Grab in

Jarfus.

Ueber Arab und Marathos hinaus, immer am Fuß bes Be-Babala. birge, haben mir une bochftene noch bie Stelle von Gabala, heute Dichelibi, und von Laodicea, heute Ladifieh zu merken. Bon Babala, wo ein großes romifches Theater fieht, und viele Granitfaulen eines Tempels unter ben hafendammen im Meer liegen 569), ift die bortige Verehrung ber Doto, b. h. ber Göttin, die anderwarts bei ben Phonifern auch Thuro, Chusarthis heißt, befannt 570) - Ramen, welche fammtlich nichts als "Gefet, Beltordnung" bedeuten. Es ist die Figur, die une als Mylitta = Ilithnia= Bera in Babylon, Tholath-Juno in Karthago, Derfeto in Asfalon, Atargatis-Bera in Sierapolis, Blithnia-Pacht in Aegypten begegnet.

Unter ben Ramen Sarmonia und Eurynome ift fie gleichfalls in Griechenland eingefehrt 571) nach bem Grundfat, bag aus einer fremben Götterfigur in Griechenland fo viel verschiedene Götter werben. als die fremde Figur verschiedene Ramen hat. Die weite Berbreis tung und Bedeutung ihres Dienstes erflart fich eben aus ben Ramen, welche bie Göttin ju Gabala hatte. Sie ift Gefen, Beltordnung und Schidfal, und in biefer Eigenschaft gang anbere geeignet, Berehrung ju werben, benn ale Abstraftion von Beltraum, Nacht, gebarenbem Chaos, was allerbings ihr urfprunglicher Begriff. in Babylon und Aegupten mar. Beil aber bie Göttin bes bunfeln Raumes Sonnenlauf und Welt überwacht, und bas Schicffal in jener Weltnacht ruht, ift fie felber Schicffalsgöttin geworben. Gabala, im Tempel ber Doto murbe bas Bemand ber harmonia, die also Eins mit ihr ift, aufbewahrt. Harmonia war mit Kabmos, Rabmon, bem Ilrvorweltlichen, bem Ilrgeift, bem fie auch in Aegypten vermählt ift, nach Griechenland gezogen. Ihr Halsband zeigte man im Tempel ju Amathus auf Cypern. 572)

Laodicea, Labifieh, hat ihren Ramen aus ber Seleucidenzeit, gagiera. ift aber ein altyhönifischer Ort. Bon bort find namentlich Menichen opfer fur bie Göttin Tanais in Bestalt reiner Jungfrauen befannt. 572) Sonft find es bei ben phonififchen Stammen namentlich Rinder, die oft in erschreckender Anzahl, und immer nur die geliebteften und vornehmften, bargebracht wurden. Man opferte bei großem Unglud, im Rrieg, bei Durre und Seuchen, ober vor großen Unternehmungen, Koloniestiftung 2c., aber auch alljährlich und regels mäßig im Dienft von Kronos, Herfules, Tanais ic. Bu Karthago mußten bie Mutter anwefend fein, ohne Schmerg verrathen qu burfen. Das Schreien ber Opfer, Die in ben Keuerofen rollten, murbe burch Mufit übertont. Wir haben früher bemerft, wie frembartig und verhaßt diese Sitte den Aegyptern war, und daß fie nur in phonifiicher Beit, während ber Suffosberrichaft, in Aegupten ftattfand. Alber ben hebraern und Ranganitern war fie jederzeit eigen, und ift durch fanaanitische und phonikische Wanderungen mit ben übrigen Rulturelementen als weniger erfreuliche Babe auch nach Griechenland gefommen.

Das heutige Labifieh, in feine Olivenwalber und Barten aehult, mit einem romischen Triumphbogen und Saulen, die aus ben Bagarbuben ragen, liegt lanbeinwarts von einem neuerhings wieber belebten Safen. In die Mauern und Thurmftumpfen biefes Safens find, wie gewöhnlich, zahllose Granitsaulen vermauert. 574) Man labt bort Tabaf fur Aegypten. Die Stadt liegt etwa in ber Mitte vor bem Ruß bes bie Rufte begleitenden Rafgiriergebirgs, beffen Rorbende ber fruber genannte Berg Rafius ift. Er mar, wie ber Rarmel, ein beiliger Berg ber Phonifer. Um feinen Rordhang winbet sich ber Orontes, und an ben Borhöhen, die ber Raffus überragt, liegt Untiodien. Bon ben Bewohnern bes mafferreichen und, soweit die turfische Erpressung es erlaubt, wohlbebauten Bebirgs, ben wilben, von ben Turfen verhetten Rafairiern, baben wir gleichfalls früher ichon gesprochen. 575)

Bir haben somit auf ber gangen phonifischen Rufte ber, von Baga bis Laodicea, an jedem alten Plat Bedeutsames fur die abendlandifche Rultur gefunden, und unfere Grunde in Reih und Glieb gestellt, wie Lanzenknechte. Der Brandung entgegen, die an biefen Ruften bricht, haben wir einen andern, geiftigen Bellenfchlag gefeben, ber nach Westen weist. Wir muffen ihm felber folgen, und zwar Copern. Aunachft auf feine erfte Station, nach ber Insel Copern, bie man von ber nordphonikischen Rufte aus mit blosem Auge noch seben Wenn wir in bem fublicheren Berut ben Dampfer besteigen, und die lange Schaumstraße hinter und laffen, in ber die Moven niebertauchen, und wenn wir bas lette Abendlicht von ben Schneefanten bes Libanon haben schwinden feben, bann laffen wir am anbern Morgen ben Anker nieberraffeln auf ben flaren Ankergrund vor Larnafa, bem beutigen Safenplat von Cypern. Der Ort liegt flach geftredt und läßt viele Ronfulatoflaggen weben. Ift es ber Mube werth, auszusteigen, und fich erft einer fünftägigen Quarantaine zu unterziehen, ehe es erlaubt ift, fich in Copern umzusehen? Rach bem, was wir hinter und haben, und nach bem, was wir noch vor und haben - schwerlich. Das Land ift verwüftet und benkmalleer, und bas Wenige, wenn auch nicht unbebeutenbe, mas es uns bietet, können wir von Bord aus überlegen.

Larnafa, bas alte Rition, erinnert an die Chittier ober Die Chillier. Hittiten, die alteste Landesbevölkerung von Rangan und Sprien. 578) Sie find die Cheta ber agyptischen Sieroglyphen und ber affpriiden Reilidriften, und waren bas wenig beneibenswerthe Biel ber beiberfeitigen Eroberungezuge. Un ihnen hat Rhamfes Gefoftris die Großthaten verrichtet, die auf den Pylonwänden von Luror, und im Innern seines Memnoniums und bes Söhlentemvels von Abn Simbel abgebildet find. Bor folden Kreuben icheinen fie fich fruh aus jenen ausgesetten Gbenen Spriens theilweis nach Eppern gurudgezogen haben. Die typrifche Stadt 21 mathus wird von Samath in Sprien abgeleitet. 177) Bas von ben Chittiern übrig geblieben in Rangan, bas murbe von Salomo, beift es, zu Frohnknechten gemacht. 578) Auf Cypern waren bamals "Rönige ber Chittier", welche aus Aegypten Streitwagen, jeben für sechehundert Sedel Silber, und Pferbe, jedes um hundertfünfzig Sedel, bezogen. 500) Aber biefe Ronige find bereits abhangia von Tyrus, benn wir wiffen, bag Salomo's Zeitgenoffe, Ronig Siram von Enrus, die Rittier, die ihre Steuern nicht gablen Beichichte von wollten, wieber unterworfen. 580) Da aber Sibon, wie wir gefeben, fich auch als Grunderin von Rition ruhmt, fo muß eine fidonifde Befetung biefes Safenplates ber tyrifden noch vorausaeaangen fein. Rönig Sargon von Riniveh hat außer ber phönikischen Rufte auch Eppern erobert, wie seine hier bei Rition in einem Schutthaufen gefundene ichwarzbafaltene Standplatte, Die jest in Berlin ift, beftätigt. Aber Thrus muß bald wieder Berr aeworden sein, bann als Rebufabnegar gegen Tyrus jog, und ber Brophet hefefiel beren Fall vorhersagen zu burfen glaubte, ba läßt er auch "alle Fürsten bes Meeres" von ihren Thronen steigen, ihre Mantel abwerfen und ihre buntgewirften Rleider ausziehen. "In Schreden fleiben fie fic, auf ber Erbe figen fie, und erschreden jeben Augenblid und entfeten fich über bich." Es fonnen unter diesen Fürsten bes Meeres und "Ronigen ber Inseln" nur bie tyrischen Bafallen auf Cypern gemeint sein. 581) Amasis von Aegypten nahm endlich Envern weg, nachdem die Tyrier und Ryprier ichon unter

seinem Borganger, Pharao Apries, Rachtheile zur See erlitten hatten. 588)

Infdrift von

Höchft mahrscheinlich von biefem Amasis ift bie zu Ibalion, einer korischen Binnenftadt, gefundene Erztafel, die fich als Friebeneproklamation Aegyptene an bie typrischen Stabte ergeben hat. 588) Bas uns zuerft an diefe Tafel feffelt, find ihre Buchftabenzeich en. 584) Auf ber Tafel felber in zweiunddreißig Infdriftzeilen giebt es einundsechzig verschiebene Buchftaben, und wenn wir andere Inschriften auf typrischen Mungen 2c. hinzunehmen, bereits ein Alphabeth von hundertundzwanzig, womit aber ber ganze Reichthum biefer altfyprifchen Schrift gewiß noch nicht erschöpft ift. Das Als phabeth war unbefannt, wenn auch einzelne Zeichen an bas hieratifchägyptische, phonifische, lyfische zc. erinnern mußten. Ja, alle befannten Alphabethe, babylonifd, palmyrenifd, altgriechifd, etruskifd, umbrifc, oblifch, celtiberifch zc. waren burch einzelne Zeichen barin vertreten. Sat boch biefes typrifche Alphabeth mit feinem Beidenreichthum, ber 3. B. allein fur Ch fieben, fur Th fieben, fur M neun verschiedene Zeichen beträgt, Borrath genug, um in bem einen Beichen mit dieser Sprache, in bem andern mit jener verwandt zu fein. Da es felber aber feine Zeichen aus jenen Sprachen ficher nicht aufgesammelt hat, und außerdem noch einen guten Borrath von eigenen und früher unbefannten aufweift, fo liegt es nah genug, anzunehmen, daß alle jene unter einander verwandten Alphabethe von biefer Urschrift ausgehen möchten, und bag bas eine biefe, bas andere jene Auswahl baraus gehalten habe. Selber ftammt fie ficher aus bem Meanytischen, ober ift nach ägnptischem Borbild geschaffen. Die Buchstaben find alte hieroglyphenbilder, und find barum fo gabireich für einen und benfelben Laut, weil nach hieroglyphischem Grundfat die verschiedenften Bilder fur ben Unfangelaut ihres Namens als Buchftabe eintreten fonnen. Go ift im Phonififchen und Bebrafichen ber Grundplan eines Saufes (Beth) fur ben Laut B, bas Bild eines Nagels (Bav) für ben Laut B, ber Sals eines Rameele (Gimel) fur B ic. gebraucht. Aber bas phonitische Alphabeth, aus dem junächst bas altgriechische stammt, hat fich mit einem einzigen Buchftabenbild für jeden einzelnen Laut begnügt. Hier in

bem weiten Uralphabeth herrscht noch bie ägnptische Freiheit und Billfur mit ihrer gangen Sowerfälligfeit.

Die Griechen haben nach eigener Angabe ihre Schrift von ben Phonifern. Rabmos, ber Brunber von Theben in Bootien - Booniesteber, wie wir früher bemerkt, übrigens feine hiftorifche Figur, fonbern bifde Carift. ein phonifisch-agyptischer Gott ift - hat fie eingeführt. Gie ift also feit bem fechgehnten Jahrhundert, feit bem Phonifischwerben Bootiens schon vorhanden. Rabmeische Schrift auf Dreifügen im Apollontempel zu Theben hat Herodot noch gesehen. 505) Sie mar ber ionischen "fast gang gleich" und wird leicht von ihm gelesen. außer biefer jonischen Schrift, welche in ber That, mit Berluft eines einzigen Buchftabens, bes Sch, ber phonififchen entspricht, wird eine velasgische genannt, welche vorher schon vorhanden war. follen Linos, Orpheus zc. geschrieben haben. 506) Ift bas vielleicht bie Urschrift, auf welche als gemeinsamen Quell, jene genannten, vielfach verwandten und boch wieder verschiedenen Schriften ohnedieß icon gurudweisen mußten, und welche jest in einer wirklich erhaltes nen Brobe vorliegt? Daß bie Urfunde in verhaltnismäßig junger syrischechalbäischer Sprache abgefaßt und von König Amasis erlaffen ift, mare fein Einwand. Das alte, fdwerfallige, zeichenreiche Alphabeth hat fich bemnach neben bem einfach ausgewählten, geschickteren erhalten.

und pelas.

Der Inhalt diefer bebeutsamen Urfunde ift eine agyptische Bros Inhalt ber flamation an die Apprier. Die Stabte Salamis (auf ber Oftfufte), Amathus (auf ber Cubfufte), Ibalion (im Innern) hatten mahrscheinlich gegen bas Binnenland gefämpft und waren bedrängt worben und mußten um agyptischen Sout nachsuchen. Meanpten, bas bie Infel einnahm, läßt fich alfo vernehmen:

Entnommen wird die Angst, verscheucht der Grauel frecher Berwüftung burch biefe Befanntmachung ber Sauptstadt. 567)

Benug ift's ber Strafe;

Benug hat diese Insel gegittert vor ber Berwüftung, Und wieder aufgerichtet erhebt fich Calamis gur Befeitigung ber Angft. Genug ift's ber Buge;

Die Herzen ber Verächter schreckt ber Bundesvertrag ber Hauptstadt Und schneibet ab die Furcht, ben Quell ber Unterjochung.

Genug ift die Insel gertreten, Gegen fich selbst muthete die Insel, Gegen ihr eigenes Innere.

Run naht ihr Freude.

Wieberhergestellt hat Aegypten bas Bundniß, Die Hoffnung bes armen, zerrütteten Amathus, Ibalion und Salamis.

Barallelismus der Glieder.

So geht es noch lange fort, ohne daß viel neue Gedanken fommen, und halt nicht nur die augenscheinliche Dreigliederung aller Sate ein, sondern verbindet auch immer wieder vier folder breigliederiger Sate in eine Strophe, welcher entweder die nachftfolgende ober eine entfernter stehende Strophe burch offenbaren Barallelismus ber Bedanken und Sate entspricht. Wenn biefe Form auch bereits verfünstelte und hohle Rhetorif ift - gang angemeffen ber erheuchelten Theilnahme, welche Aegypten und an einer Stelle Amafis (Achme) selbst den Knpriern ausspricht — so erinnert sie boch lebhaft an ben Poefiestil, ber bem ganzen alten Orient gemeinsam eigen war. Barallelismus ber Glieber, wie wir gefehen haben, finbet fich in ägnptischen humnen und hebräischen Bfalmen. Die Rlagelieder der Babylonier bei der Leiche maren nahezu wie die ägyptischen, die hellenischen Linoslieder aber den fyprischen, phonikischen und ägnptischen gleich. 588) Im Griechischen erinnert noch die Theis lung der Chore in Strophe und Begenstrophe an den altmorgenländischen Parallelismus — Chore, die ja auch ihrem Inhalt nach jenen Borbildern entsprechen, benn ber gepriefene ober beflagte Gott Dionysos, bem die Chore junachft gelten, ift eine und basselbe mit bem phonifischen Abonis, bem agyptischen Ofiris. griechische Bereform, Strophe und Begenstrophe, ergiebt fich bemnach nicht aus ber Bewegung bes Chors, Wendung und Gegenwendung, sondern die Bewegung bes Chors aus ber Bersform.

Ibalion, der Ort, wo diese Inschrifttafel gefunden ift, liegt lanbeinwärts nordöftlich von Larnaka. Man erreicht ihn in feinem bebauteren Flußthal, wenn man obe Streden von Gips : und Sand: fteinhügeln zurudgelegt hat. 500) Die Doppelplatte einer alten Afropolis, ju ber man von bem heutigen Dorf Dalin (3balion) flach hinaufsteigt, bezeichnet die alte Ortslage, beren Mauerlinien theilweis noch ju verfolgen find. Bahlreich findet man innerhalb, beim Graben nach alten Sanbsteinquadern, Statuetten von Sandstein, einen bis Statuetten amei Ruf hoch, mahricheinlich Benusfiguren, die man ale Beihgeschenk in ben Tempel gab. Sie find uns hochmerkwürdig als Probe phonififder Stulptur, ale Brobe einer Runft, beren Erifteng man vor furgem noch bezweifeln zu dürfen glaubte. 590) Diese be= fleibeten weiblichen Figuren haben volle, rundliche Formen, mit bem breifachen, wellenförmigen Lodenfreis um die Stirn, und ben geichmeibigen Bovfen, die fich auf die Schulter legen, mit langgefaltetem Bewand, und bem gewohnten ftaffelformigen Bruch ber herabfallenden Ränder. Die Augen find groß und platt, die Ohren hoch, ber Mund aufwarts gezogen, fo bag ber befannte, etwas bumm lachenbe Ausbrud altgriechischer Urt herauskommt. Das Rinn ift groß und voll. Mit ber rechten Sand halten fie eine Blume gegen bie Bruft, und waren einst blau, grun und roth bemalt. icheinlich erinnern biefe Riguren an die alteften Metopenbilber von Selinunt in Sicilien, an die topflose Athene, die am Eingang ber Afropolis von Athen fitt, an die Figuren, die im Sof des Rlofters von Ordomenos lehnen ic. Das ift aber nur ein Beweis, baß jene alle aus phonifischer Schule ftammen. Wer ben genannten, in Tripolis gefundenen phonifischen Sarfophag gesehen hat 591), mit ber phonifischen, biefen fyprischen Figuren vollfommen entspredenben weiblichen Maste auf feinem Dedel, ber wird nicht mehr zweifeln, bag biefe Formen bem phonififchen Boben anzueignen find, auf bem fie gefunden werben. Wir werden funftig in Briedenland und umzusehen haben, wie viel die bortige Runft, außer ihren phönikischen Elementen, birekt aus Aegypten oder über Lydien und Lyfien aus Affprien bezogen habe. Wir werben finben, bag bas phonififche Element, b. h. die phonififche Berarbeitung affy-

rifcher und ägnptischer Formen, in Cfulptur und Architeftur allers binge bie gange Grundlage bilbet.

Yeufolia

lleber Dalin hinaus fame man abermals burch größtentheils öbes Land nach ber heutigen Sauptstadt Leufosia. 502) Sie fieht von fern ftattlich aus in ihren venetianischen Festungswerken, mit ihrem gothischen Cophiendom, ihren Minarete und ben vielen Balmen, bietet aber im Innern nur Berfall und Schmut. Sier refibirt ber griechische Ergbischof von Cypern, ber fich feit alter Beit in Burpur fleiben barf, ben Titel "ber Selige" führt, und auch welt-Man hat ihn verglichen mit dem gleichfalls eheliche Rechte hat. losen Sobenpriefter ber Aphrodite von Paphos, ber, wie es scheint, unter thrifder Oberhoheit, Ronigthum und Briefterthum inne hatte. 503) Wenn wir bort an ber Sophienfirche, bem einstigen Rronungeplat ber franklischen Ronige, die jest Mofchee ift, bas weniger baufällige ber beiben, auf bem Unterbau ber alten Thurme aufgeführten Dinarete erfteigen, bann überichauen mir bie Sauptebene bes großen Infellandes mit dem typrifchen Olympos im Sudwesten, und bie lange Bergfette im Norben. Die Lettere läuft von einem fernwest: lichen Borgebirg auf ber gangen Rordseite ber Insel ber, vierzig Stunden lang, und endet als lange Salbinfel in ber Richtung bes innerften Golfe gwifden Rleinafien und Sprien. Fern im Guboften ber Ebene fieht man bie Thurme und Minarets von Kamogofta, ber einstigen glauzvollen hafenstadt ber Benetianer. Ihre Rirchenund Palaftruinen find jest verlaffen; wenige Soldaten haben bie öbe, von den Benetianern einft heroifch vertheidigte Festung inne. Nordwärts bavon find die Trummerhaufen ber alten Salamis, aus benen man bie Sanbfteinquaber weggeschleppt hat und immer noch wegschleppt. Bon jener außerften Salbinfel im Rorboften fieht man bie phonififche Rufte, und wenn wir ben nordlichen Bergfamm überfteigen wurden, hatten wir bie filififche im Angeficht.

Aphrodite. nafa.

Noch wichtiger als Ibalion und Salamis sind die Ortslagen von Amathus und Paphos, auf der Subfuste, westwärts von Larnaka. Beide sind wie Ibalion, als Kultuspläße der Aphrodite befannt. Die Göttin von Paphos war mit einem Speer bewassnet, wie die Aftarte von Sidon und Askalon auf den Munzen dieser

Städte, und wie die griechische Aphrodite in ihren ältesten Rultusstätten auf Kythera und in Sparta. 504) Ihre friegerische Bebeutung wird uns um so weniger Bunder nehmen, als auch die Kriegsgöttin Athene aus berselben ägyptischen Urwurzel, der Göttin Reith, hervorgegangen.

Bu Amathus, auf der Höhe des einstigen Burghügels, der Amathus nach dem Binnenland steil, nach der See slach abfällt 505), steht im Gebüsch ein kolossales Steingefäß. Es hat die Gestalt einer von oben gedrückten Rugel, deren obere Deffnung, etwa die Hälfte der äußeren Bauchweite, gegen sieben Fuß mißt. Starke Henkel sind auf allen vier Seiten der äußeren Rundung und zeigen das halberhobene Bild eines Stiers innerhalb ihrer Wölbung. Vielleicht deutet dieses Gefäß, das an das eherne Meer Salomonis erinnert, sowie ein ans deres zerbrochenes in der Rähe, die Nachbarschaft des einstigen Tempels an.

Bebeutend weiter westwärts, und jenseits von Limasol ober Limeffos, einem fleinen, belebten Safen, wo man Cyperwein labt, folgt bie Statte von Paphos. Den Tempel erkennt man noch Paphos. an einigen foloffglen Quabern seiner einstigen Sinterwand. 506) ift auf einem fahlen Sugelruden, ber jest einen mittelalterlichen Thurm und ein Dorf tragt. Man wird nicht fehl gehen, wenn man fich ben Tempel, nach ben Abbilbungen, welche typrifche Mungen von ihm geben, ähnlich wie ben Tempel von Jerusalem, mit erhöhtem Mittelbau über angeschloffenen Seitenräumen benft. Aber mehr baraus abzunehmen ware so gewagt, als wenn wir die Bafilifa des Memilius zu Rom nur nach ihrer Abbildung auf römischen Mungen wieber aufbauen wollten. Das fegelformige Bilb ber Göttin im geöffneten Innern bes Tempele, mit ber Andeutung zweier Armftumpfe, sowie die heiligen Tauben, welche ben Tempel bewohnten, find gleichfalls angegeben. Mber außer biefem roben Stein muß fie, wie gefagt, auch ale bewaffnete, friegerifche Göttin vorhanden gewefen fein.

Westwärts von biesem alteren Paphos lag ber Hafenplat Reus Paphos, von wo einst die Festzüge nach dem Heiligthum hers auffamen. 500) In der Nähe erhebt sich ein von Gräbern ausgeshöhlter Hügel aus der Ebene, der in dem denkmalarmen Cypern

Dorifche Graberbofe. weitaus die bedeutsamsten architektonischen Reste enthält. Es sind Gräberhöfe, die man ähnlich wie das Grab der Helena zu Jeschalem in den Fels versenkt, und von drei Seiten mit einer dorisichen Säulenstellung gesäumt hat. Die Säulen sind ohne Hohlsstreisen und tragen, nur wenig von der Felswand abstehend, den über sie vortretenden Fels. Er zeigt, über dem glattgelassenen Band eines angedeuteten Architravs einen dorischen Triglyphenfries. Nur sind es eigentlich keine Triglyphen, Dreischlige, sondern Biersschlige. Unter den Säulen öffnen sich die Eingänge der Grabkamsmern, sind aber, da die Hirten ihre Heerden hereintreiden; wie der ganze Hof mit Schafs und Ziegendünger hoch herauf angefüllt.

So gut die Statuetteu von Ibalion, die auf altphonifischem Boben gefunden werden, und feine griechische, sondern phonifische Runft anzeigen, fo benten wir bei biefen dorifden Graberhöfen mahrhaftig nicht an die Dorier. Wir haben im Kidronthal unter Jerusalem gesehen, daß Abfalom's Grabthurm, biefes hiftorisch verburgte, unzweifelhaft achte Denfmal einen borifchen Trigliphenfries zeigt. Wir fennen bas f. g. Jafobusgrab baneben, bem mahrscheinlich gleichfalls ein hohes Alter juzuschreiben ift, mit borifchem Triglophenfries über feiner offenen 3mei Säulen Borhalle. fennen die Abbildung einer ju Rimrud gefundenen Ronigefigur, beren franzenbesettes Bewand vorn herab und untenherum mit einem borifden Triglyphenfries gefäumt ift. 800) 3wifden ben Triglyphen, welche seinen Saum eintheilen, bat er bereits die Rofetten als Metopenfullung, jene Rosetten ober Schilde, Die, wie wir gesehen haben, im wirklichen Aufhängen ber Schilbe am oberen Rand ber Mauern und Thurme ihr Borbild haben. Bir finden benselben Fries ale Rronung babylonischer Altare, wie fie auf bem f. g. Stein bes Michaud 601) abgebildet find. Ob dieser Triglyphenfries erft in Afien ausgebildet wurde, ober bereits vollständig in Aegypten vorhanden war, miffen wir nicht. In Aegypten fennen wir Bandfaume und Tempelfriese, Die burch fenfrechte Streifengruppen, allerdings bem unverfennbaren Borbild einer fpater energischeren Bliederung, eingetheilt finb.

In Megnyten haben wir früher ben f. g. borifchen Stil mit hohl = und icharfgeftreiftem Gaulenschaft, borifchem Rapital, borifchem Tempelplan und borifden Ornamenten bereits vollständig nachge-Wir haben für biefen Stil einen unerschutterlichen Stutpunkt im Ribronthal zu Jerusalem gefunden und finden ihn hier in biefen bungererfullten Sofen auf Cypern. Wir burfen vielleicht auch an die lange Reihe jener Grabergrotten von Ryrene in Afrita erinnern, welche, bem inneren und außeren Anblid nach, ber Grottenreibe von Benihaffan am nachften entspricht. Wie bort, werden bie Grotten burd borifche Saulen eröffnet, und zeigen außen jenes ägnptischeborische Ornament ber f. g. Tropfen, und zwar nicht nur in griechischer Beise unter bie Trigluphen gehängt, sondern auch ohne Triglyphen über sich zu haben, Tropfenband an Tropfenband gerudt. Buweilen bort auch die Sammlung in einzelne, wenn auch nah zusammengerudte Tropfenbander auf, und erscheinen die hangenden Bapfen oder Tropfen gang in ber alten Bereinzelung in uns unterbrochener Reihe, wie über ben Grotten von Benihaffan. Offenbar hat eine phonikische Rachbarichaft von ber Syrtengegend ber, ober eine phonifische Ureinwohnerschaft auf biese griechische Netropolis eingewirft. Ift es boch in Griechenland felbst, obgleich es bort Felsen genug giebt, niemals gebräuchlich gewesen, architektonisch bedeutende Felsengraber herzustellen. Den borischen Giebel, von bem une Aegypten felbst nur schwache Andeutungen gab, finden wir im Ribronthal, und werben ihn in fleinafiatifden Thalern, boch ober flach gespannt, über Säulenformen jeber Art, mitunter von ägpptischer Relchbildung ber Ravitale, finden. Wenn wir alle biefe Blieder vollends aufgesammelt, bann haben wir nicht mehr nöthig einen hellenischen Tempel aus ber "Ibee" zu entwickeln, sondern reichen lediglich mit hiftorischen Trummerftuden aus. früher gewohnt, die "Erfindung" biefes Stile an die f. g. borifche Wanderung in Griechenland ju knupfen. Wir mußten in folchem Fall und benten, daß biefe braven, aber noch fehr im Naturguftand begriffenen Dorier, bes Abends, mube von ihrer Wanderung, jusammensaßen, ben Finger an die Stirn legten und fprachen: Jest wollen wir auch ben borischen Stil erfinden! hat man wirklich aus

allem Studium der Weltkulturgeschichte nichts Anderes gelernt, als dieß? Das find die bleichen Kellerpflanzen unserer Bibliotheken, die allerdings mit wunderbarer Uebereinstimmung in dieselbe Atmosphäre des Irrthums hineinwachsen.

Wir haben somit nach Entfernung beffen was nicht hereingehört, wie bie genannten Denkmale auf Malta und Sarbinien 2c., und nach Aufnahme alles beffen, mas hereingehört - ein gang hubiches Ende phonifischer Runft gewonnen. In ben Motiven und Formen ihres Zeichnungsstile, wie wir am Erzgerath, in ben Gebilben bes Webstuhle, in ben Basengemalben und Steinfiguren gesehen haben, ichwanten bie Phonifer zwischen affprifchem und aguptischem Borbild. In ber Architektur, wie und hiermit flar geworben, haben fie bie beiberfeitigen Stile zugleich im Bebrauch. Sie bauen nach babylonisch affgrischer Art in Cederholz und Gold, und sichern biesem innerasiatischen Stil eine eigenthümlich phönikische Grundlage, sofern fie ihrem Libanon die größten Quader ber Belt jum Unterbau entriffen haben. Sie üben aber auch ben borischen Stil, ben fie von Alt-Aegypten überkommen, verbinden ihn theilweis mit bem jonischen, b. h. bem affprisch = babylonischen, wie an Absalom's Grab zu feben ift, wo ein borifcher Triglyphenfries über jonifchen Salbfäulen ericheint. Bas man also bisher für bas graufamfte Migverständniß, für die naturwidrigste Gunde hielt, diese Verbindung beiber Stile ift nicht bas verborbene Enbe, fondern ber unschulbige Auch in ber genannten Refro-Anfang ber abendlandischen Runft. polis von Ryrene, in jenen malerisch mit Baumen bewachsenen Feldterraffen, ericheinen borifche Giebel und Triglyphenfriefe über jonifden Saulen, und zwar jonifden Saulen, welche ihre hellenifde Elegang noch nicht gewonnen haben, sondern wie in manchem fleinaffatifden Beifpiel noch alterthumlich plump und ichwer find. Die phonifische Soule tyreneischer Runft aber erinnern nicht nur Sarfophage, von jener Geftalt, die wir zwischen Tyrus und Berut gefunden, mit bem bachförmigen Deckel von aufgebäumten Eden freistehende Sarkophage, die in Griechenland nicht Sitte find — som bern auch Quabermanbe aus großen, an ben Fugen in phonikischer Beife geranderten Bloden. 602) In Ryrene felbst werden wir spater,

beim Berfolgen hellenischer Städteplane, noch genauer anzufehren haben.

Bor ber Hand hatten wir hiermit das ganze Rilthal und das ganze innere Asien bis zu den phönikischen Küsten reinlich abgessucht, und Alles irgend Bedeutsame uns angeeignet. Wenn wir nun in gleicher Weise auch Kleinasien bewältigt haben, all die mansnigkaltigen Denkmale Lykien's, Lydien's, Phrygien's, Kappas dokien's 2c., und sie vergleichen können mit dem, was hinter uns liegt und mit dem, was bevorsteht — und wenn wir mit diesem Reichthum von Anschauungen schließlich den hellenischen Boden bestreten, dann wird es allerdings nicht fehlen, daß manches alte System, das ohne diesen Reichthum unternommen wurde, zusammenbrechen muß. Der Fortschritt dieser Wissenschaft in England, Frankreich, Deutschland ist gemeinsam. Das Sperren gegen den Fortschritt gehört nur einigen deutschen Schulen an. Wir wollen sehen, wie lange es noch hält.

## Anmerkungen und Citate.

- 1) Wilkinson, Thebes and general view of Egypt. p. 158. Andere Sauptquellen für ägyptische Denfmalfunde: Description de l'Egypte, Antiquités. Gau, Antiquités de la Nubie. Rosellini, I monumenti dell' Egitto et della Nubia. Lepsius, Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien. Roberts, Views in Ancient Egypt and Nubia etc.
- 2) Tulun, eine Art Mehemed Ali (Beil, Geschichte der Kalisen, II, 436.) unterbrach seit 868 die bis dahin, von der Eroberung 638 an, geltende Kalisenherrschaft. Die Kalisen, Abassiden, saßen in Bagdad. Neben ihnen entstand in Westafrika ein anderes Kalisenreich, das der Fatimiden, welche 969 Aegypten erobern lassen, und in dem bei Tulun's Moschee neugegründeten Kairo Bohnssitz nehmen. Borher war das südwärts am Nil gelegene Fostat oder Alt-Kairo die Hauptstadt. Die Fatimiden dauern bis 1171. Der Kurde Saladin und sein Haus, die Ejubiden bis 1250. Mamelukensultane, die es selten zu einer kurzen Dynastiesolge bringen, und ein Namenskalisat neben sich in Aegypten haben, bis zur türksichen Eroberung 1517.
- 3) Früher las man ihn "Ofortasen" oder "Ofirtesen." Nach Lepfius Ses surtesen. Die Lesung ist noch ungewiß.
- 4) Er ist noch vorhanden, hat aber vielsache Erneuerungen erlebt. Die Spisbogenhallen, von antiken Säulen getragen, sind auf einer Seite sechssach, gegenüber einfach, zu beiden Seiten dreifach. Siehe Girault de Prangey, Monuments arabes d' Egypte, de Syrie cic.
- 5) Siehe unten, Seite 441. In der ägyptischen Bolkssage, die Herodot mittheilt (II, 128) ift Cheops-Chufu ein gottloser Tyrann. Die Aegypter wollten vor haß die Namen der Byramidenkönige gar nicht aussprechen — also ein dreitausendjährig fortgeerbter Haß, wie er allerdings nur in Aegypten

möglich ift. Sie nannten die Byramiden nach einem hirten Philitis, der in der Gegend geweidet habe. Das find offenbar die Philitier, das Bolt der hirtentönige, der hyfjos, jener vers haßten fremden Zwingherren Aegyptens, in der zweiten hälfte zweiten Jahrtausends. Da aber diese hytsos keinesfalls die wirklichen Erbauer der Byramiden find, so müssen wir annehmen, daß die zwei größten Leidensperioden der ägyptischen Geschichte, Byramidenbau und Philisters oder Phonikerherrschaft, wenn auch mehr als tausend Jahre Zwischenraum ift, in der Erinnerung Eins geworden. Lepsius, Chronologie S. 303.

- 6) Als Borarbeit: Bunfen, "Negoptens Stellung in der Beltgeschichte, 1. 2. 3." Bielfach berichtigt durch Lepfius' Borarbeiten in "Chronologie der Aegypter, Theil I. 2c."
- 7) Die Maaße der großen Phramide find nach Berring (Pyramids of Gizeh by Colonel H. Vyse):

Grundlinie ursprünglich 764', jest 746',

Scheitelhobe urfprunglich 480', jest 450',

Erster Bang 4' hoch 31' breit,

Große Gallerie 28' hoch, 5' breit,

Königinkammer 14' bis jum Anfat ber Giebelbede, 20' bis jur Giebelbobe, Lange 18', Breite 17',

Königstammer 19' hoch, 34' sang, 17' breit, 138' über der Grundlinie,

3weite Pyramide fonft 454' hoch, jest 447.

Dritte Pyramide 218', jest 203'.

- 8) Wilkinson, Thebes etc. 325.
- 9) Lepfius, Phramidenbau, in den Monatsberichten der Berl. Afad. 1843. Die Gerufte und die hohen Wallftufen, worauf diese und übrigens unklaren hebemaschinen ftanden, erwähnt her od ot, II, 125.
- 10) Die zweite Pyramide wurde wiedereröffnet durch Belgoni 1816, die dritte von Colonel Byfe 1837.
- 11) Wahrscheinlich derselben Zeit gehören die Gänge und Kammern an, die man neuerdings südwärts von dem Riesenbild unter dem Sandberg entdeckt hat. Ein herrliches Granitthor, heißt es, öffnet die unterirdische Gallerie von politten Granitwänden mit Alabasterboden, und Seitengänge gleichfalls von Granit und Alabaster. Der Stil der Gänge mit der haargenauen Fügung ihres edeln Materials erinnert an das Innere der großen Byramiden. Diese Gänge und Kapellen säumen den selsgehauenen Hof, in dessen Mitte der Sphingruht. Wir dürsen nicht hoffen, daß der nachsließende Sand das Ausgedeckte allzulang offen lasse. Die Ausgrabung geschab durch

- herrn Mariette auf Roffen bes Duc de Lunnes. Athen. franç. Jan. 1854,
- 12) Erbfam, über den Grabers und Tempelbau der alten Aegypter. Monatsberichte der Berl. Gefellschaft für Erdfunde, X. Bd. 1853.
- 13) Herodot. II. 125.
- 14) Die Berwirrung zwischen Apis und Serapis, Die jedenfalls dem Alterthum felber ichon angebort, icheint fich noch nicht lofen zu wollen. Bir fonnen nur wiederholen, daß Serapis, tiefer ju Btolemaerzeiten neu eingeführte Gott von Sinope, der aber ursprünglich ein agpptischer ift, Dfiris als Apis, Dfiris als Richter, nicht verwechselt werden barf mit dem Ochsen bes Mond gotte. Diefer Dofe beißt Upis, agnpt. Sapi, Richter, tragt fomit, wie alle andern heiligen Dchfen, einen Beinamen bes Gottes, dem er geweiht ift, felbft, benn auch der Mondgott ift Richter. Bir fteben bier por ben Apisgrabern, den Ochfen grabern, benen man irrthumlicher Beife im Alterthum den Namen Gerapeum gab. Sie beginnen ichon unter ben erften Ronigen bes neuen Reichs im fechszehnten Jahrhundert, werden aber in der Folge immer großartiger. Ravellen des Dfiris : Apis, bes Dfiris als Richter, fanden fich, um die Berwirrung ju vollenden, in der Rabe. Dfiris bat in ihren Darftellungen allerdings felber einen Difentopf, aber nicht den des Dofen Apis, fondern ben bes Dofen Onuphris, der des Dfiris beiliges Thier ift, und feinen Ramen Onuphris, ber Freundliche, einen Beinamen des Dfiris, von Dfiris erhalten bat. Siebe Roth, Gefch. unfr. abendland. Philosophie, I, Unm. 246. Ofiris murde als Serapis, als Richter der Unterwelt immer mehr vergeiftigt, murde gum alleinigen Gott, (EIS ZEYS SEPANIS), und fonnte sein Dienft fogar mit dem Chriftenthume verwechselt werden. In einem Brief Raifer Babrian's aus Aegypten beißt es: "Die ben Gerapis verehren, find Chriften; die fich Bifchofe Chrifti nennen, find auch dem Serapis ergeben." (Aus Flav. Vopiscus. Siehe Gregorovius, Gefch. des Raifers Sadrian, S. 41.) Solche Berwechselung tann ftattfinden, weil auch Dfiris-Serapis ein ermordeter, jur Bolle gefahrener und auferftandener Gott ift. fann aber nicht ftatifinden mit dem Dofen Apis, der nie etwas Underes als ein Ochse war, und bem Mondgott gebort. feinen Abbildungen bat er die Mondich eibe zwischen den Bornern. Bir wiffen, daß Manetho, der Geschichtsschreiber, über Apis und Serapis schrieb, beide also zu trennen mußte. Er war felbft unter bem Ausschuß, der über Serapis, den neuangetommenen Gott enticheiden follte. Man erkannte in ibm den Dfiris, der wie die andern

- sagengeschichtlichen Götter der Aegypter seinen Weg langft in's Aussland gefunden hatte. Gin Serapeum gab es in Babylon. Arrian VII. 26.
- 15) Das vermeintliche Serapeum, diefe wirklichen Apisgraber find aufgededt durch Berrn Mariette, feit 1850, wo man der verschütteten Sphingallee zu folgen anfleng. Schon zu Strabo's Beit war fie halb im Sand begraben. Die reiche Ausbeute, zumal an hieroglyphischen und bemotischen Inschrifttafeln, die fich in die felsgehauenen Wände eines Borhofs und in die Felspfeiler der Ballen felber eingelaffen fanden, find nun im Louvre. Sie enthalten Datumsangaben aus verschiedenen Apisperioden, welch lettere von Rhamfes II, d. h. vom vierzehnten Jahrhundert an, faft vollftandig vorliegen follen. Wichtiger ift uns das Ergebniß aus uralten Grüften, die bei derselben Gelegenheit in der Nachbarschaft der Sphingallee zu Tage kamen, z. B. eine Figur aus der Pyramidenzeit mit gewaltig und richtig ausgeprägtem Mustelwefen und Augen von Krystall und Quarz, die mittels einer Broncehulle eingesetzt find. Bir brauchen fie funftig zur Bergleichung mit der alt-babylonischen Runft. S. 186.
- 16) Bu Theben, Sparta, Athen 2c. Röth, Geschichte unserer abendl.
   Philos. 2c. 1, S. 279.
- 17) Lepfius, Chronologie, I, S. 149.
- 18) Lepfius, sur les colonnes piliers, Annali dell' instituto, 1837.
- 19) Allerdings nicht aus ältester Zeit. Zwei Granitpfeiler stehen z. B. vor dem Eingang des Heiligthums zu Karnak, und haben auf der platten Borderstäche in halberhobener Arbeit drei Lotosschäfte, deren mittlerer der höchste und stärste ift. Häusiger. ift die Darsstellung von ganzen fertigen Lotossäulen auf der Pfeilerstäche. Siehe Anm. 20.
- 20) Lepfius, Denkmäler 2c., Abtheil. II, Blatt 41, 52. Diefe Säulenschäftchen sind ungemein schlank und tragen auf ihrem entfalteten Kelch einen Würfel, der allerdings von größerer Breite, als der dunne Säulenstab selbst ift. Gleichwohl ist der Burfel auch hier schon als Rest eines gleichdicken Pfeilers zu denken, der vormals in der nun dunn gewordenen Pflanzensäule stack. So wird ein Brocken älteren Granits im Fels durch die Adern jüngeren Gusses emporgetragen.
- 21) Ordnung der Onnaftie bei Lepfius, Abhandlungen der Berliner Afad. 1852.
- 22) Lepfius, Briefe aus Aegypten 2c. S. 74.
- 23) Diefes Labyrinth murde erneut im fiebenten Jahrhundert durch

Pfammetich und feine Mitregenten. Bon diefer Erneuerung liegen umftanbliche Berichte ber Alten vor. Darnach waren es zwölf tiefe, aber wenig breite Bofe, jeder mit Saulengallerien und fleinen Seitenkammern gefäumt, welche Bofe fich an Diefelbe Rudwand reiben, feche nach diefer, feche nach jener Seite offen. Unter ihnen felbft ift teine Berbindung; nur die Scheidewande und die fteinerne Dede der Bemacher in derfelben Blatform find gemeinfam. Gemach, fagt Strabo, fei von einer einzigen Blatte gedeckt. Bange Diefer gwölf Balafte oder Sofe lag inmitten bes großen Sofe und ift in ben beutigen Schuttmaffen nicht mehr genau nachzuweisen. Diefer Bof aber mar, wie gesagt, von drei Seiten durch labyrinthifche Zimmermaffen umschlossen. Diefe Zimmer fanden alle unter einander in Berbindung, aber nicht in gerader Richtung und waren dunkel, so daß ein Fremder durch fie hindurch den Beg in den Balafthof ohne Auhrer schwer hatte finden konnen. diefen Rammern läßt fich im heutigen Buftand eber noch ein Plan aewinnen. Die Bande find von Erde, waren aber mit Stein = platten betleibet, benn Berodot fpricht ausbrudlich von den fteinernen Banden der Balafte und den eingehauenen Bildern darauf. Bir haben also in Aegypten nicht blos den einfachen Quaderbau, und den einfachen Bau in ungebranntem Backfein, sondern auch die Berkleidung Diefer Erdwände mit Platten, fo wie es fpater in Ri= niveh uns begegnen wird. Die zwölf Balafthofe im Innern waren für die getrennte Berathung von eben fo viel agyptischen Romen oder Landschaften bestimmt, die in ihren Bertretern bier erschienen. Siehe Strabo XVII. Herodot II, 148.

- 24) Des Seveck, Suchos, des bosen Zeitgottes, Mitgliedes der Urgottheit. Bielleicht find die Krokodile ihm nur heilig, weil sie zu Ombos in Oberägypten, dem Regierungssitz des Seveck, des krokodilsköpfigen Gottes, besonders häufig find.
- 25) Monfalut liegt furz oberhalb Benihaffan auf dem linken Ufer; die höhlen find auf dem rechten. Es ift gefährlich dort einzudringen, weil die aufgehäuften Mumienfetzen fich am Licht entzünden, und die Eingedrungenen erstickt werden konnen. Da dieß schon vorgekommen, wollen die Araber nicht mehr mitmachen,
- 25 b) Antäopolis ift die Stadt des Typhon, denn Antäus, Ombte, ift Typhon. Röth, I. Rote 184, 205. Die griechische Sage fennt eine Ueberwindung des Antäus durch herfules, den älteren horus, der, wie wir sehen werden, gleichfalls eine Figur des sagengeschichtlichen Ofirishauses und Bruder des Ofiris ift. Röth, Rote 184. Aber auch die Ueberwindung des Typhon durch

den jungeren horus ift in der griechischen Sage von der Erlegung des Drachen Python durch Apollon erhalten. ift der jungere Borus. Berodot II, 156. Epphon beißt agyptisch gewöhnlich Bore : Seth. Darum wurde Ifis, welche ihn töbten hilft, gur Bore. Sethe ober Berfestodterin, Berfephone. Röth, S. 162. Also Typhon oder Seth war mit allen seinen Familienmitgliedern, trop feines bofen Charafters, vergöttert worden. Aber fpater nahm man Anftog an feinem Recht, ein verehrenswerther Gott zu fein, und rottete seinen Ramen überall auf den Denkmalen aus, 3. B. das Zeichen fur Seth, eine Biraffe, die fich im Ramen des Ronias Seti, Baters von Sefostris, findet. Diese Berfolgung, falls wir nicht an eine vorübergehende Reaktion zu denken haben, wie bei der Berfolgung des Amundienstes durch König Bechenaten (fiebe Unm. 31.) — fann erft febr fpat eingetreten fein. Richt nur daß in Pharaonenzeiten Typhon ein verehrter Gott mar, der als Ariegsgott die Ronige im Bogenichießen unterrichtet, Zeichen beiliger Beibe über fie ausgießt und einer der Genien der Unterwelt ift auch in Berodots Beit hat er fein Drafel und wird er zu Chemmis, furz oberhalb Antaopolis, durch Kampffpiele unter feinem Ramen Bore-Seth oder Berfes verebrt (Ber. II, 91), und gu Bam. premis im Delta war alljährlich eine große Brugelei zu Ehren bes Ares (Ber. II, 63. 3.), der auch fein anderer als Typhon fein fann (Roth, Rote 185, S. 164.). Der Tempel bes Antaus gu Untaiopolis ift erft in fpater Btolemaerzeit, unter Bt. Bbis lometor erbaut worden. Immerhin muß die Berfolgung des Ramens Seth ftattgefunden haben, bevor man Dbelisten, welche die Spuren Diefer Berfolgung zeigen - 3. B. im Ramen des Konigs Sethos auf dem Obelisten auf Biazza bel Bopulo - nach Rom brachte.

- 26) Roth, Cap. 3. Der agyptische Glaubensfreis.
- 26 b) Berodot II, 170. 171. Beiteren Berfolg ber Sage, soweit fie auf der phonififchen Rufte fpielt, fiebe unten S. 469.
- 27) Roth, Proflamation des Amafis an die Cyprier. Paris 1855. S. 94.
- 27 b) Die Mekkapilger, die über Suez zurücklehren, fleigen bei Ras Mobammed, der Sudfpipe ber Sinaihalbinfel aus, und fegen ben Beg langs des westlichen Golfs gegen Suez zu Lande fort. schwieriger ift ber öftliche Golf. S. unten S. 434, 435.

Ueber die Denkmale am Ranal fiehe Lepfius, Chronologie 2c. I, S. 351. 353. Journ. des Débats. 14. Rebr. 1856.

28) Glücklicherweise ift bas eigentliche und ursprungliche Rapital in Gestalt eines Pflanzenkelche, wovon wir gesprochen, hier bereits Braun, Gefchichte ber Runft. I. Banb. 34

weggefallen. Die Sathormaste batte fich erft nur an den vieredigen Pfeiler angelegt, der aus dem Reichtapital hervorzuftogen pflegt. So finden wir es in der That noch an den Saulen des zweiten, inneren und alteren Saulenraums, zu dem aus ber Borhalle die dunfle Thur weiter führt. Dort find noch Sathormasten über dem Relch. Born, an beiden Mittelfaulen der Borhallen front lehnen die Bortalpfeiler. Sie entbehren aber ben Dedbalken, ber in der Mitte ausgeschnitten und unterbrochen ift. Bie die gur Undeutung flebengebliebenen Bintelanfage zeigen, wurde er dasfelbe Sohlgesims, wie die Dachfronung, darftellen. Er ift aber ausgeschnitten, weil der Eingang fonft ju nieder wurde. Mit den Portalpfeilern fann man nicht bober an der Saule hinaufgeben, weil fie sonft an das tiefreichende Rapital ftogen wurden. So schneis det man lieber das Querglied in der Mitte durch und läßt den Blid frei bis an die Dede schweifen. Die zweite, dunkle Thur, die aus der Salle in den weniger boben inneren Saulenraum führt, ift selber noch so hoch als jene durch den Durchschnitt getrennten Einaana spfeiler.

- 28 b) In der Dede eines der oberen Seiten gemächer rechts befand sich der bekannte Thierkreis von Denderah, den man jest im Louvre sieht. Er enthält ägpptische Sternbildsiguren, aber die Zeichen des Thierkreises selber sind chald aisch, und können erst über Grieschenland hereingekommen sein. Siehe unten S. 541, Anm. 76.
- 29) In diesem hiefigen Sohlgesims, das die Tempelfront front, und unter dem Schatten der porragenden Stirnkante, fcwebt in der Mitte über dem Eingang die geflügelte Sonnenicheibe. Sie ift bas Bild der weltüberwachenden Sonne und muß über jedem Eingang Der hohlrunde Ranal des Gefimfes rechts und links von den Sonnenschwingen theilt fich in andere symbolische Riguren mit fentrechten Gliederungen durch Streifengruppen dazwischen. Darunter läuft ber genannte, bandummundene Rund fab, als batte er die Schmudtheile feines Gefimfes feftzuhalten, und unter ibm, innerhalb feiner Ginrahmung, der figurenbededte Architrav. Auf diesem seben wir von zwei Seiten in fleinen Kiguren eine Bötterprocession fich nach der Mitte bewegen. Dort fist Sathor mit ihrem Gemahl, dem Sonnengott, beide zweimal wiederholt, einem jeden der kommenden Buge entgegenschauend. Diefer Architrav mit bem Soblgefims, das er tragt, rubt auf ben feche Saulenhauptern und den zwei Bandpfeilern, welch lettere die offene Borhalle zwischen fich nehmen. Diese Bandpfeiler, fenkrecht nach innen, ppramidal geneigt gegen außen, find gleichfalls in verschiedener

- Felderabtheilung mit Figurenschmud, Opferscenen vor denfelben Gbtstern, bedeckt, und ebenso die Bandflächen, welche von den Zwischenschranken ber Borderfaulen geboten wurden. Diese Zwischenschranken find jest begraben.
- 30) Birch, Observations on the statistical tablet of Karnak, in Transactions of the Royal Society of Literature. II. new series. 1847 Brugsch, Reiseberichte aus Aegypten 2c. S. 165 2c. Ein Theil der Inschrift ist jest im Louvre.
- 31) Deffen Borganger war ein Amenophis IV, Becheensaten, der die andern Götter Aegyptens verfolgte und allein den Dienst der Sonne durchsegen wollte. In den Grotten von Amarna, oberhalb Benihassan, rechtes Ufer, findet er sich sammt Gemahlin und Kindern in schrecklicher Portraittreue dargestellt, wie sie Kranze unter das Bolf werfen. Lepsius, Denkmäler 2c. III., El Amarna. In der Folge wurden seine Ketzereien wieder ausgerottet und sein Rame aus den Reichsannalen gestrichen.
- 32) Die übrigens feine agpptische Arbeit ift.
- 33) Ihre Festung Atesch ift wahrscheinlich hems, das alte Emesa, am Drontes. Siebe unten, S. 81 und Anm. 41.
- 34) 1461 ägyptische Jahre sind genau 1460 natürliche, bilden eine Hundssternperiode, deren Umsang also die Aegypter zu übersschauen vermochten. Daraus folgt allein schon, daß sie das richtige natürliche Jahr kannten. Das im Gebrauch besindliche, bewegliche war um fünf Stunden zu kurz, und blieb hinter dem natürlichen jährlich um eben so viel zurück. Wenn also der Strius, mit dessen Frühausgang vor der Sonne am ersten Tag eines bestimmten Monats die Periode beginnt, diesen Tag einmal verloren hat, so trifft er ihn, weil das zu kurze ägyptische Jahr immer weiter zurückbleibt, nicht wieder, als die die ägyptische Rechnung ein ganzes Jahr voraus hat. Das geschieht nach 1460 natürlichen Jahren.
- , 35) Die verfolgten Feinde heißen Tokkart und zeichnen sich durch eine Federkrone aus. Derfelbe Bolksname soll bei den Besiegten des Sanherib vorkommen, Layard, Nineveh and Babylon, p. 146. Ein Bolk mit ähnlichen Federkronen abgebildet, Layard. I. c. p. 230. Dürfen wir an Tokkaren oder Türken denken? So heißen sie bereits bei Plinius, Strabo 2c. Das Wasser wäre dann das kaspische Meer, an welchem die Tokkarenstämme von Uralters her ansäsig sind.
  - 36) Diodor. 1, 45.
  - 37) Daber fommt bas langgezogene ägpptische Auge in ben Gemalben.
  - 38) 3m Berliner Mufeum.

- 39) Sammtliche Anschauungen aus den Grabgemalden. Siehe Wilkinson, Manners and customs of the ancient Egyptians I III.
- 40) Wilkinson, l. c. II, 158. Die Sitte ift auch romisch, wie ber eben ba angeführte Plinius XIV, 20. beweist: Ut odor vino contingat et saporis quaedam acumina (!).
- 41) Die Stadt ist wahrscheinlich das heutige hems. Unter demselben Ramen "Atesch", wie im Aegyptischen, soll sie in den afsprischen Keilschriften des zuerst gefundenen Obelisken von Rimrud genannt sein, und zwar in Berbindung mit Hama, der nächsten sprischen Stadt, und den phonikischen Städten. Siehe Rawlinson, im Journal of the Roy. Asiatic Society, Bd.12, S. 434. Die Stadt muß nach der ägyptischen Abbildung in einiger Entfernung von einem Strome liegen. Das sindet sich nur bei hems, in dessen Rähe der Drontes sieht. Die Festung ist ein künstlicher Regelberg. Siehe unten S. 343.
- 42) Wilkinson, Thebes etc. S. 33. Die Inschriften bei Letronne, Recueil des inscriptions greeq. et lat. de l'Egypte II, 316. etc.
- 43) Darftellung des geschleppten Kolosses in einer Grotte von Berscheh bei Benihassan. Wilkinson, Manners etc. III. 328, und anders warts oft. Herodot II. 175.
- 44) Grabgemalbe vom Afafifthal.
- 45) Rördliche Außenwand des großen Tempels von Dedinet Sabu.
- 46) Antoninus Eusebes, Hadrian, Titus, Ptolemans Lathyrus, Bt. Dionyfus, Tharaka, Thotmes III, II. Da der innerste Theil, die von einem offenen Pfeilergang gesäumte Zelle, den Ramen Thotmes' III und seiner ihm vorausgehenden Schwester ausweift, so ist dies das älte ste erhaltene Beispiel eines freistehenden Tempels, dessen wir zu Theben habhaft werden können. Das gleichalte Allerheiligste von Karnak ist unter dem ersten Ptolemäer wieder aufgebaut, und hat seine Zelle ganz neu.
- 47) Die Rapitale find im Borderhof die diden Relche und im zweiten bie Knospenformen, wie im alteren Demnonium Rhamfes' II.
- 48) Wilkinson, Thebes etc. 77.
- 49) Blutard (nach Manetho) de Iside et Osir. cap. 73. Porphyrius, de abstin. 199.

Ilithyia ift ein phönifischer Name fur die ägyptische Göttin Pacht, Göttin des Urraums, des Chaos urd des Urdunkels, Mitsglied der vereinigten Urgottheit. Ueber die Einheit von Zlithyia und Bacht, und andere ägyptische Namen derselben Figur, siehe Röth, Gesch. uns. abendl. Philos., Rote 96—99. Ilithyia ift die babylonische Mylitta = Thalatta, auf karthagischen Inschriften Tholat

immer derselbe Begriff des gebärenden oder Geburten aufnehmenden Chaos. Wir werden künftig die Göttin noch unter verschiedenen Namen als Derketo, Doto, Thuro, Harmonia 2c. durch Asien zu verfolgen haben. Selbst die griechische Hera ist aus ihr geworden und trägt im Griechischen ihren Beinamen Jlithpia nicht als Beinamen, sondern als ursprünglichste Bedeutung. Siehe unten S. 172, 331 2c.

Die Bacht wird im Megyptischen lowentopfig bargeftellt, und findet fich baufig in diefer Gestalt z. B. im fudlichen Seitentempel von Rarnat, (S. unten S. 137) und von bort ber in ben Dufeen von Rom, Paris, London. Man muß vor jenem Tempel aus ihren figenden und ftebenden Figuren gange Alleen gebildet haben. Lowe bedeutet Bache und die Gottin des Urraums hat den Lowentopf, weil fie Sonnenlauf und Beltschickfal überwacht. Roth, Rote 98, S. 56. Man barf fie nicht verwechseln, wie es hartnadig geschiebt, mit der fagenfopfigen Bubaftis, der Göttin von Bubaftos, des horus-Apollon Schwester, also im Kamilientreis des Dfiris-Rens Die Bermechslung ift übrigens alt, der Artemis entsprechend. benn icon die alte Geographie bezeichnet mit bem Ramen "Grotte der Artemis" einen Sohlentempel der Pacht, an dem wir oberhalb Benihaffan vorübergegangen find. Man findet dort jenfeits einer Buftenebene in einem Thal den Tempel, deffen Borhalle einft durch eine Doppelreihe von je fünf Pfeilern gebildet war. enger Bang führt in die innere geräumige Rammer, in beren Sintergrund in einiger Sobe fich die Rifche des Allerheiligften vertieft. 3m Thorweg opfert Thotmes III. ber lowentopfigen Gottin, ber Berrin des Raums. In der Ebene von Slithpia felbft gebort ibr ein ptolemäifcher Tempel, beffen innerfter Theil in einer alteren Grotte besteht, und erft fpater durch Borbofe und Treppen erweitert In einiger Entfernung davon findet fich ein freiftebender Tempel mit vier Saulen im Innern ber Rammer und mit einem offenen Borbof von Gaulen, die durch Zwischenschranten verbunden find. Er ift von Amenophis III derfelben Göttin zugeeignet. Wilkinson, Thebes etc., 432 etc.

- 49 b) Theofrit, die Syrafuserinnen am Adonissest. Beschreibung des großen Festaufzugs bei der Krönung des zweiten Ptolemäers, Kallistenes von Rhodus bei Athen. V. p. 196—203.
- 50) Die Tafel mit der zweisprachigen Inschrift in hieroglyphischer, des motischer und griechischer Schrift ift jest im britischen Ruseum. Bestanntlich wurden mit Hulfe der griechischen Uebersetzung an dieser Tasel durch Champollion die ersten erfolgreichen Entzifferungs.

- versuche der hieroglyphen gemacht. Der Rame Ptolemaus, verglichen mit dem in einer gleichfalls zweisprachigen Inschrift auf Phila gefundenen Ramen Aleopatra gab die erste Sammlung ägyptischer Buchkaben. Der griechische Text bei Letronne, Recueil des inscriptions etc. I, p. 241.
- 50b) Andere Götterdienste auf den Katarakteninseln galten nach aufgesfundenen Inschriften der Anuke, (Pallas Ogka) Erdgöttin, Sate, Göttin des Tagraums 2c. Roth, Note 131, 137.
- 51) Auf Phila felber wohl nicht. Sein Grab muß auf einer Nachbarsinsel, griechtsch Abaton genannt, gewesen sein, unzugänglich außer für die Priester. Lepsius, Briefe aus Aegypten, Aethiopien 2c. S. 111
- 51 b) Front des eigentlichen und alteren Tempels, vor den jene unregels maßigen Borbauten fich gelagert haben.
- 52) Im Jahr 451. Ein byzant. Siftorifer, citirt von Parthey, Ban= berungen in ber Levante, S. 370.
- 53) Herodot II, 62, 171.
- 54) Lepfius, Briefe 2c. G. 259.
- 55) Für Aethiopien siehe Cailliaud, Voyage à Méroé; Hoskins, Travels in Aethiopia; Lepsius, Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien etc.
- 56) Lepfius, Briefe 2c. S. 267, 253.
- 57) Wilkinson, Manners and customs etc. II, 313. Die Beispiele ließen sich noch sehr vermehren. Wenn König Sethos auf der Außenwand des Karnaktempels einen Feind niederstößt, und selber mit der Bruft nach vorn schaut, dann darf gleichwohl die gesenkte Lanze des Königs Gesicht nicht durchschneiden, sondern wird in unmöglicher Paltung von seiner erhobenen Rechten an hinter seinem Kopf und hinter der linken Schulter durchgesührt. Ebenso hat der bogenschießende Rhamses III zu Medinet Habu den Pfeil und die Bogensehne hinter seinem Pals, obgleich die Brust immer nach vorn gewandt ist. Sogar der untere Kleidersaum, der die Beine durchschneiden würde, sindet sich hinter den Beinen durchgezogen, wenigstens scheinbar, denn weil man die schneidenden Stücke von Lanze, Bogensiehne, Kleidersaum 2c. weggelassen, sieht es nun aus, als ob sie hinterwärts hindurchgiengen. Siehe unsere Bergleichung mit den ähnsischen Gesehen des assurischen Stulpturstils unten S. 234.
- 58) Eine Eigenthumlichkeit aus Rhamfes' III Zeit ift es, das in die Band zu versenkende Stulpturbild mit seinen unteren Theilen tie fer zu versenken, so daß es von oben fich dem Beschauer tief entgegen-

wendet und von ihm deutlicher fann gesehen werden. Wilkinson, II. 305.

- 58 b) Abbildungen am großen Tempel von Karnak.
- 59) Auch die Säulen selbst, die schlanken sowohl als die dickten, hatten, wie die Abbildungen zeigen, als festlichen Schmuck eine flatternde Salsbinde umgewunden. Ein Stulpturbild, das die Flaggen-maste der Phlone zeigt, findet sich in dem so eben berührten Chonsustem vel.
- 59 b) Den Bylon jur Linken kann man erfteigen und bas gange grune Feld von Theben bis an das gelbe, am Abend blauschattige libysche Gebirg überschauen. Man fieht in die Tempeltiefe, die wir zu durchwandern haben, felber binein, und fonnte in Berfuchung tommen, biefe epifche Unlage bes, Blieb für Blieb, langgeftrecten agpp= tischen Tempele lebhaft zu unterscheiben von der dramatischen Einheit eines hellenischen Tempels. Aber vergleichen durfen wir mit dem letteren doch immer nur den fleinen innerften Rern, die einfache Belle des Allerheiligften. Bie wir gefehen haben, tommt fie in ihren altesten Gestaltungen bem griechischen Tempel am nachften (oben S., 100), bleibt aber unentwidelt, ober geht fogar gurud, fobald fie den Rern einer größeren Unlage bildet. Die Gaulenoder Pfeilerhallen, von benen ihr geftredtes Rechted gefaumt ift, fann fie in diefem Kall ablegen, wie einen Baletot, und fie den umgebenden Sofen und Rammern anhängen. Wenn aber in der griechischen Kunft die eigentliche Belle fich machtvoller entwickelt hat, so durfen wir doch auch dort nicht vergeffen, was Alles noch darum und daran hängt. Auch nach der Afropolis der Athene zu Athen tam man erft durch ein unteres Thor, bann durch Treppen, Bropplaen, einen gangen Raftuswald von Statuen in Marmor und Bronze, aus denen die große Athene Bromachos obelistenboch bervorragte, bevor man vor dem Tempel felber ftand. Undere Bropplaen tennen wir von den alten Tempeln auf Sunium, ju Eine heilige Tempelstraße mit Sigbildern und liegenden Sphingen gefäumt führt vom Meer nach bem Apollontempel von Milet.

١

le

ìĭ

ıì

£:

rì

m',

١٤٢

nd

m

d:

સાર્ક

enta

ñι

hns

Νí

197

1en:

- 60) Mit der großen Inschrift Thotmes' III. Siehe oben S. 58, Anm. 30.
- 60 b) Außer dem lateranischen haben wir von Thotmes III den Obelisten, der auf dem Atmeidan zu Konstantinopel steht. Er wurde unter Theodosius auf der Spina des damaligen hippodroms, der in seiner jezigen Berschüttung zum belebten hauptplatz der Stadt geworden ist, aufgerichtet, und stammt gleichfalls aus Theben, denn

er ift Amun-Re gewidmet. Der Feldzug in Raharaina oder Desopotamien wird erwähnt. Zwei andere Obelisten Thotmes' III find ju Alexandrien am verodeten öftlichen Safen, ber eine, bie f. g. Radel der Rleopatra, ftebend, der andere halb begraben neben ihm in der Erde liegend. Sie follen nach ihren Inschriften aus Beliopolis ftammen. Aus Thotmes' Ramilie find die erftgenannten zwei Dbeliefenpaare, die vor dem Beiligthum zu Rarnat aur Balfte noch aufrecht ftehn - das höhere von feiner mitregierenden Schwefter, das weniger bobe von feinem Bater Thotmes I. Rach den Inschriften zu schließen, maren diese Obelisten fammtlich mit Gold gefront. Bon alteren Beispielen haben wir den Dbelisten Sefurtefen' 1 im Garten ju Beliopolis, und den gerbrochenen, oben abgerundeten, der im Rapum liegt, tennen gelernt. Uebrigens werden Obelisten als Opfergabe bereits in den Grabern bei den Pyramiden abgebildet, und ein fieben guß bobes Stud ift wirklich in einem der Bigebgraber jum Borfchein gekommen (Lepfius, Briefe, S. 40). Bon Dbelisten, junger als Thotmes III nennen wir den großen und iconen, der auf Piagga del populo in Rom fieht, dort, wo von feinem Rug aus die Stadt fich in ihre drei Sauptstragen öffnet. Er gebort dem Ronig Sethos, und ift auf der vierten Seite und in den Rebentolonnen ber andern durch deffen Sohn Rhamfes II. ergangt. Bon Rhamfes II felbft haben wir die zwei genannten Dbelisten von Lugor, den bort noch ftebenden, und den nach Baris gebrachten. felben Ramen liegen einige fleinere auf der Stätte von Zanis zwischen den öftlichften Berzweigungen bes Rils im Delta, und fteht einer im Boboligarten ju Floreng, einer auf dem Blat vor dem Pantheon, und einer in der Billa Mattei zu Rom. nachften, die une übrig bleiben, find ber größere, ftart ergangte Dbelist Pfammetich' 1 auf Monte Citorio in Rom, und der fleine, den man ebenda vor der Kirche Maria sopra Ninerva auf den Ruden eines Elephanten gefest bat, von Pfammetich II. Das lettere Stud fammt nach seiner Inschrift aus Sais. Der große Dbelist auf bem Betersplat, ber unter Raligula aus Deliopolis gebracht murbe, fo wie der fleinere, der zwischen den Roffebandigern auf Monte Cavallo fieht, und der vor Maria Maggiore find namenlos. Der Dbelist über der Grotte inmitten des fluthenden Bafferbedens auf Piagga Navona trägt Domitian's, der Obelief in den Spaziergangen auf Monte Bincio Sabrian's Ramen. Wie viele mögen noch in Aegypten und unter dem Schutt von Rom begraben sein! Ueber die vorhandenen fiebe: Ungarelli,

Interpretatio Obeliscorum, Romae 1842. Bonomi, Notes on Obelisks in Transactions of the Royal Society of Literature, (second series) Vol. I. 1843. Birch, Notes upon Obelisks, im Museum of classical antiquities. Vol. II. 1852. Ueber babylonische und affprische Obelisten siehe unten S. 183, 224, 225.

61) Siebe oben, Anm. 49.

÷

ç

ŧ

10

61 b) Siehe Dropfen, Gefdichte bes Bellenismus, 2, 346.

Bon den genannten, ftebenden und figenden Riguren der Gottin Bacht, welche immer, entweder gar nicht oder mit vollfommen glatt anliegendem Gewand bekleidet find und über ihrem Löwenkopf die Sonnenfcheibe tragen, giebt es im vatitanischen Duseum zehn Stud, im brittischen fiebzehn, im Louvre vier, alles in fcmargem Granit und fammtlich aus dem füdlichen Seitentempel von Rarnat stammend. Sie tragen den Ramen Amenophis' III. Sonst find größere ägnptische Götterfiguren fehr felten. Amun, Dfiris, Ifis ac. finden fich in unferen Mufeen meift nur flein aus Bronge, holz, gebranntem Thon 2c. Bon beiligen Thierfiguren, welche Götter vorftellen, haben wir Sphinge aus Tanis und Rom in Baris, zwei toloffale Lowen vom Berg Bartal in London. Diefe letteren, von benen ber eine auf ber rechten, ber andere auf der linken Seite ruht, schauen mit gekreuzten Pfoten seitwärts heraus, aber mit fo machtvollem Blid aus der freisrunden Umrahmung ihres Scharfgeschnittenen Bartes, daß wir uns gefteben muffen, bier find menschlichen Ronnens erreicht. Beide Lowen, von rothem Granit, find aus Amenophis' III Zeit, und wurden wahrscheinlich erft vom Tempel zu Soleb (fiebe S. 115) nach ber Stadt am Berge Bartal im oberen Aethiopien binaufgebracht. Gin atbiopischer König hat seinen Ramen auf die Tapen graben laffen. Die= selbe Reise hinauf und wieder herab, hat der kolossale Widder vom Berg Bartal, ber jest in Berlin ift, gemacht. Seine Bollbefleidung ift in einzelnen Floden fast schuppen- oder federartig gefammelt, fo wie wir es kunftig an affprischen, persischen Schafen und kleinafiatischen Löwenmähnen feben werden. Rennenswerth find die beiden Bafaltlowen des vatitanischen Museums, welche gleichfalls mit gefreuzten Tapen seitwärts berausschauen. Sie tragen den Ramen des Rettanebo, eines der letten Pharaonen, und haben lang nicht mehr die Dajeftat jener alteren. Dan fand fie in Marippa's Aber volltommen wurdig der größten Beit find die beiden architektonischen Löwen, aus grünem Bafalt oder die auf den unteren Pfoften der Rapitoltreppe gu Rom liegen und Baffer fpeien. Sier erscheint wieder der ehrwürdige er ift Amun-Re gewidmet. Der Feldzug in Raharaina oder Desopotamien wird erwähnt. Zwei andere Obelisten Thotmes' III find zu Alexandrien am verodeten öftlichen Safen, ber eine, die f. g. Radel der Rleopatra, ftebend, der andere halb begraben neben ibm in der Erde liegend. Sie follen nach ihren Inschriften aus Beliopolis ftammen. Aus Thotmes' Ramilie find die erftgenannten zwei Dbelistenpaare, die vor dem Beiligthum zu Rarnat jur Balfte noch aufrecht ftebn - bas bobere von feiner mitregierenden Schwester, das weniger bobe von feinem Bater Thotmes 1. Rach den Inschriften zu schließen, waren diese Obeliefen fammtlich mit Gold gefront. Bon alteren Beispielen haben wir den Dbelisten Sefurtesen' I im Garten ju Beliopolis, und den gerbrochenen, oben abgerundeten, der im Ranum liegt, fennen ge-Uebrigens werden Obelisten als Opfergabe bereits in den Grabern bei den Ppramiden abgebildet, und ein fieben Ruß bobes Stud ift wirflich in einem der Gigebgraber jum Borfchein gefommen (Lepfius, Briefe, S. 40). Bon Dbelisten, junger als Thotmes III nennen wir den großen und iconen, der auf Plagga bel populo in Rom fieht, bort, wo von feinem Rug aus die Stadt fich in ihre drei Bauptstragen öffnet. Er gebort bem Ronig Sethos, und ift auf der vierten Seite und in den Rebenfolonnen der andern burch deffen Sohn Rhamfes II. ergangt. Bon Rhamfes II felbft haben wir die zwei genannten Dbeliefen von Lugor, den dort noch ftebenden, und den nach Baris gebrachten. Unter demfelben Ramen liegen einige fleinere auf der Statte von Zanis zwischen den öftlichften Berzweigungen bes Rile im Delta, und fteht einer im Boboligarten ju Floreng, einer auf dem Blat vor dem Pantheon, und einer in der Billa Mattei ju Rom. nachften, die une übrig bleiben, find der größere, fart ergangte Dbelist Pfammetich' 1 auf Monte Citorio in Rom, und der fleine, den man ebenda vor der Rirche Maria fopra Minerva auf den Ruden eines Clephanten gefest bat, von Pfammetich II. Das lettere Stud ftammt nach seiner Inschrift aus Sais. Der große Dbelist auf dem Betersplat, ber unter Raligula aus Beliopolis gebracht murde, fo wie der fleinere, der zwischen den Roffebandigern auf Monte Cavallo fteht, und der vor Maria Maggiore find namenlos. Der Dbelist über ber Grotte inmitten bes fluthenden Bafferbedens auf Biagga Navona trägt Domitian's, ber Dbelief in ben Spagiergangen auf Monte Bincio Sabrian's Ramen. Bie viele mogen noch in Negypten und unter bem Schutt von Rom begraben sein! Ueber die vorhandenen fiehe: Ungarelli,

Interpretatio Obeliscorum, Romae 1842. Bonomi, Notes on Obelisks in Transactions of the Royal Society of Literature, (second series) Vol. I. 1843. Birch, Notes upon Obelisks, im Museum of classical antiquities. Vol. II. 1852. Ueber babylonische und affprische Obelisten siehe unten S. 183, 224, 225.

- 61) Siehe oben, Unm. 49.
- 61 b) Siehe Dropfen, Geschichte bes Bellenismus, 2, 346.

Bon den genannten, stebenden und fitzenden Ziguren der Göttin Bacht, welche immer, entweder gar nicht oder mit vollfommen glatt anliegendem Gewand befleidet find und über ihrem Löwentopf die Sonnenfcheibe tragen, giebt es im vatifanischen Duseum gebn Stud, im brittifchen fiebzehn, im Louvre vier, alles in ichwarzem Granit und fammtlich aus dem füblichen Seitentempel von Rarnat stammend. Sie tragen den Ramen Amenophis' III. Sonft find größere ägpptische Götterfiguren febr felten. Amun, Dfiris, Ifis 2c. finden fich in unferen Dufeen meift nur flein aus Bronge, bolz, gebranntem Thon 2c. Bon beiligen Thierfiguren, welche Götter vorftellen, haben wir Sphinge aus Tanis und Rom in Baris, zwei toloffale Lowen vom Berg Bartal in London. Diefe letteren, von benen ber eine auf ber rechten, ber andere auf ber linken Seite rubt, ichauen mit gefreugten Pfoten feitwarts beraus, aber mit fo machtvollem Blid aus der freisrunden Umrahmung ihres scharfgeschnittenen Bartes, daß wir uns gesteben muffen, bier find menichlichen Ronnens erreicht. Beide Lowen, von rothem Granit, find aus Amenophis' III Beit, und wurden mahrscheinlich erft vom Tempel zu Soleb (fiehe S. 115) nach der Stadt am Berge Barfal im oberen Aethiopien hinaufgebracht. Gin athiopischer König hat seinen Ramen auf die Tagen graben laffen. Diefelbe Reife hinauf und wieder berab, hat der toloffale Bidder vom Berg Bartal, der jest in Berlin ift, gemacht. Seine Bollbefleidung ift in einzelnen Floden faft ichuppen- oder federartig gefammelt, fo wie wir es fünftig an affprischen, perfischen Schafen und fleinafiatischen Löwenmähnen feben werden. Rennenswerth find die beiden Bafaltlowen des vatitanischen Museums, welche gleichfalls mit gefreuzten Tagen feitwarts berausschauen. Sie tragen ben Ramen des Reftanebo, eines der letten Pharaonen, und haben lang nicht mehr die Dajeftat jener alteren. Dian fand fie in Agrippa's Aber volltommen wurdig der größten Beit find die beiden architektonischen gowen, aus grunem Bafalt oder die auf den unteren Pfosten der Kapitoltreppe zu Rom liegen und Baffer fpeien. Sier erscheint wieder der ehrwurdige ernste Schädel im hängenden Oval seines Bartes, mit stumpfen Ohren, die Mähne als eine einfache Arabeste. Hier ist die volle Sprungkraft der Hüften, die Kampftraft in den ruhenden Schultern, aber alle Lebensformen wunderbar gebunden, um ein harmonisches . Architekturstud zu werden.

Bon Ronigsfiguren nennen wir ale die bemerkenswertheften ju London: den bereits erwähnten foloffalen granitenen f. g. Demnonfopf, in Babrheit Rhamfes II, ein fcones Beficht zwischen den quergestreiften Berrudenlappen und mit fteifem Bartgapfen. Rothe Farbenfpuren find noch ertennbar. Mit der erhaltenen rechten Schulter und einem Theil ber Bruft mißt bas Bange noch neun Jug. Der Ropf ftammt aus bem Memnonium Rhamfes' II, fiebe oben S. 81. Ferner ein anderer Roloffaltopf von Granit, der mit seiner wohlerhaltenen Konigsmute bis zu deren rundem Anopf zuoberft zehn Fuß mißt. Er ift aus Rarnat. Ferner eine gang erhaltene figende Roloffalfigur Amenophis' III, aus ben Ruinen von beffen Balaft binter ber Memnonfaule. Sie fist, gegen gebn Auf boch, mit den Sanden auf ben Anien, in einfach gestreifter anliegender Suftenbefleidung, und besteht aus ichwarzem Granit, ber theilmeis in rothen übergeht. Ferner eine figende Sandfteinfigur von Menephta, Rhamfes' Il Rachfolger, mit bangender Berrude, mit dem Ramenering auf feinen nadten Schultern, und einen Bibbertopf mit Juggestell auf ben Rnien haltend. Endlich ein Granitpfeiler, aus deffen vier Seiten, fo weit fie erhalten find, bocherhobene männliche und weibliche Götterfiguren bervortreten und fich um die Ede herum bie Band reichen. Auf den schmaleren Seiten ift es die Bottin Bathor, auf der breiteren find es zwei, Amun-Re oder der Sonnengott mit bem noch ftarfer vortretenden Thotmes III. an Diefer Pfeiler ftand bei bem von Thotmes erbauten der Sand. Beiligthum ju Rarnat.

Bon Paris nennen wir außer einer Kolossalfgur des Königs Sethos in Sandstein 2c. namentlich einige stehende, kniende oder kauernde Priesterfiguren. Der derbe Stil mit der starken Ausprägung aller Formen verräth die älteste Zeit und die Nachbarschaft der Byramiden. Die Köpfe sind rund, die Schultern hoch, der Leib stark, die Beine kurz 2c. Eine kauernde Granitsigur, roth bemalt, aus einem Grab in der Sphinzallee des Serapeums, hat, wie bereits oben, Anm. 15, bemerkt, eingesetzte Quarzaugen in einer Bronzehülle. Spuren von Farbe haben sie sämmtlich.

Auch in Berlin unterscheiden fich die Stude des Byramiden.

alters, 3. B. eine kauernde Granitsigur, die im Unterbau einer Grabsthur gefunden wurde, und wer weiß, welchem Uralter angehören kann, sowie der untere Theil einer schwarzgranitenen Koloffalfigur Sesurtesen's I, die größtentheils ergänzt ift, durch kraftvolle Ausprägung von der abgeschwächteren, glatten Art, die z. B. durch eine Koloffalfigur Rhamses' II vertreten wird.

In Turin tennen wir die Rigur des Königs Sorus, der gur linken neben dem Thron des figenden, mit den gewohnten zwei geraden boben gedern gefronten Umun febt, ftebend fo boch ale ber figende, und seine Rechte auf die linke Schulter bes Gottes legt. Der Gott sowohl als der Konig halten in der Sand bas gebenkelte Rreug, den Buchftaben I, Zeichen des Lebens. Die Gruppe ift aus weißem Raltftein. Der Borus in ichwarzem Granit fist auf feinem Thron und hat neben fich feine Frau, welche die Sand auf des Königs linke Schulter legt. Eben dort find Roloffalfiguren Thotmes' III aus ichwarzweißem, Amenophis' II aus rothem Granit. Rhamfes II in ichwarzem Granit, gegen fieben Rug boch, fist auf feinem Thron und freut fich feiner Berrlichkeit, reich gekleidet und geschmudt. Der Belm, ber reiche, die Bruft bededenbe Salefragen, ein gefälteltes, franzenbesetes Gewand, die Sandalen 2c. find mit äußerster Feinheit ausgeführt und durchgebildet. Der rechte Arm mit dem herrscherftab schließt an die Bruft, der linte rubt auf bem Schenkel. Sogar die Matte unter seinen gugen ift noch angedeutet. Bu beiben Seiten feiner Beine lehnen die fleinen Figuren einer Frau und eines Sohnes an demfelben Thron.

Aus Rom kennen wir die gleichfalls reichausgeführte stehende Figur von desselben Rhamses oder Sesostris Mutter in schwarzem Granit, mit dem aus hängenden Geierstügeln bestehenden Kopsputzeiner ägyptischen Göttin. Sie ist in Sallust's Gärten gefunden. Die Billa Albani hat einen schwarz basaltenen stehenden Amassis. Ein Ptolemäus Philadelphus von bereits sehr abgesschwächten Kormen steht im Batikan.

Wir sehen aus all dem, daß die ägyptische Stulptur zur Zeit Rhamses' II zwar ihre höchste Eleganz und Feinheit der Aussührung erreicht hat, daß wir aber, um die frischeste Kraft und Richtigsteit der Berhältnisse zu erreichen, bis an den Ansang der Historie hinaufrücken müssen. Der Ansang unserer Architekturgeschichte der Welt beginnt mit dem größten Architekturstück der Welt, der großen Byramide, und die Stulpturgeschichte beginnt gleichfalls für uns mit ihrem größten Stück, dem großen Sphinx.

- 62) Falkener im Museum of classical antiquities, 1851. Lepsius, Denkmäler, 1, 83.
- 63) Die ganze Rolge ber Ranigenamen an diefer febr biftorifchen Anlage, diefem Reichstempel, an dem dwei gange Jahrtaufende fortgebaut ober bergeftellt haben, ift diefe: Borderhof mit der erften Bylonfront und der westlichen Sphingallee davor - Rhamfes 11. Seitentempel, der in die rechte Galerie des Borderhofe eintritt: Rhamfes III. freiftebende Doppelreibe, die mitten aus dem hof aufs zweite Bortalführt: Tabrata, ber Aethiope, Bfammetich I. Zweites Pylonfystem und großer Gaulensaal: Sethos I und Rhamses II. niedergegangenes Pylonsystem, als Rudwand des Saulensaals: Erftes, fleineres Dbelistenpaar: Thotmes 1. Amenophis III. Ameites Dbelistenvaar: Die Ronigin Amen Rumt oder Rumt Amen, Thotmes' III ältere Schwester. Borhof, in dem diese zweiten Obelisten ftanden, mit Pplonfront davor und die Rammern des Beiligthums dahinter: Amenophis I und Thormes I. Granitfammer des Allerheiligsten, Erneuerung: Bhilipp Aridaus. Große hiftorische Inschrift auf der linken oder Rordwand bes großeren Bemachs links vom Allerheiligften: Thotmes III. Refte, die fich im Erummerhaufen finden, mit dem Namen des alten Reichs: Sefurtesen 1. Schlufpalaft nach hinten: Thotmes III. Meugerftes Thor nach Often, im Augenwall felbft: Rettanebo und Andere. Die vier Pylonsysteme, die von der Mitte der fudlichen Längenseite nach dem Außenwall rucken: Thotmes 1, 11, 111. Amenophis II, horus 2c. Sudliche, befondere Umwallung, zu der die Sphinxallee weiter führt, mit dem See und Trummerftuden, darunter die Ramen: Thotmes III., Amenophis III. 2c. große fubliche Pforte, welche die von Luxor tommende Sphingallee aufnimmt: Ptolemaus Euergetes und Berenite. Tempel dabinter, dem Chonfu geweiht: Rhamfes III, VIII, 2c. Siftorifche Darftellungen an der Sudfeite des großen Tempels: Rhamfes II, Scheichont. Un der nördlichen Außenwand: Sethos 1. Befonderer Tempel auf der Nordseite des Außenwalles: Amenophis III. Diese Ramen find noch lang nicht alle, verichiedene Ptolemaer drangen fich da und bort hinein, Alexander ftebt auf jenem zweiten Allerheiligsten, Thotmes' III Hauskapelle; felbft Cafar Augustus wird gefunden. Manche Namen mogen bereits verichwunden fein.
- 64) Für die Tigrissahrt siehe: Rich, Narrative of a residence in Kurdistan, Vol. II, 128 etc. Ainsworth, Travels and Researches

- in Asia Minor etc., Vol. II. Layard, Niniveh and Babylon, cap. XXI.
- 65) Layard, Nineveh and its Remains, I, p. 78.
- 66) Rawlinson im Athenaeum, 18. März 1854, p. 342.
- 67) J. Ross, Notes of two Journeys from Bagdad to the Ruins of al Hadr, im Journal of the Roy. Geog. Soc. Vol. IX, p. 443. Ainsworth, Notes of an Excursion to Kalah Sherkat etc., l.c. XI, p. 1. Ainsworth, Travels and Researches, Vol. II. Layard, Nineveh and its Remains, cap. IV. Dio Cassius LXVIII. LXXV. Ammian. Marcell. XXV. Ritter, Erbfunde, X, 125. XI, 466.
- 68) Layard, Nineveh and Babylon, cap. XI-XV, Nineveh and its Remains, cap. IV.
- 69) Ross, Notes etc. I. c. Vol. IX, p. 443.
- 70) Amm. Marc. XXIV. Zosim. III etc. Ritter, Erdfunde, X, 151.
- 71) Abulfedae annal, moslem. ed. Reiske. p. 184.
- 72) Bibbon, Befchichte bes Berfalle 2c., cap. 52.
- 73) Ritter, Erdfunde X, 195. XI, 790.
- 74) Layard, N. and B., l. c. cap. XXI.
- 75) Anschauung von Bagdad nach Lahard, l. c., De Sercey, Revue contemp. 1855; Wellstedt, Travels to the city of the Caliphs; Buckingham, Travels in Mesopotamia etc.
- 76) Diodor. XXX. XXXI. Daß der jetige Thierfreis keine ägyptische Gestaltung sein kann, beweist namentlich das Zeichen des Krebses, eines Insekts, das in Aegypten nicht vorkommt, aber auf affprischem Bildwerk häusig zur Bezeichnung der Flüsse gebraucht wird. Fresnel, im Journ. asiatique, Juli 1853, S. 43.
- 77) Layard, N. and B. p. 476. Rawlinson, Journal of the R. Asiatic Soc. Vol. XII, p. 477. Unm.
- 78) Berosus Richteri, p. 49.
- 79) Ueber ägyptische und phönitische Kosmogonie siehe Roth, Geschichte 2c. I, S. 132 2c. 250 2c. Siehe unten, S. 466 2c.
- 80) Berosus Richteri, 48.
- 81) Usher Afferfuf und Rathimain, Buckingham, Travels in Mesopotamia, p. 395. Fraser, Travels in Koordistan, Mesopot. etc. II, 163. Chesney, Expedition for the Survey of the Euphrates, Vol. I, 117.
- 82) Mit Fraser, l. c., Rich, Narrative of a residence in Kurdistan, Vol. II. Buckingham, l. c. Flandin, Relation du voyage,

- II, chap. LVI. Abbildungen bei Coste & Flandin, Perse ancienne, 216-219.
- 83) Fragment des Abydenus, eines Schülers des Berofus, bei Ritter, Erdf. X, 49, 50.
- 84) Citate bei Ritter, Erdf. X, 123.
- 85) Abulfeda, annal. moslem. p. 70. Gibbon, cap. 51.
- 86) Derfelbe Bezier, ein Perfer, hatte früher gegen das Abbrechen gestimmt, fich aber dadurch in den Berdacht des Parfismus gebracht. Ritter, Erdf. X. 197.
- 87) El Majubi, bei Ritter Erdf. X, 162.
- 88) Rich, l. c., Keppel, Personal Narrative of travels in Babylonia etc. Vol. 1.
- 89) Layard, Nineveh and Babylon, p. 572.
- 90) Buckingham, Travels in Mesopot. etc. XXV. Flandin, Voyage en Perse, Relation du voyage, Vol. II, 509.
- 91) Herod. I, 178 etc. Xenophon VII, 5. Diodor. II, 7-11. Curtius V, 4. Strabo, XVI. 1.
- 92) Bei Lanard's Bersuchen, N. and B. 502. Uebrige Litteratur über Babylon: Rich, Memoirs on Babylon and Persepolis; Ker Porter, Travels in Persia, ancient Babylonia etc. Vol. II; Buckingham, Travels etc., Keppel, Fraser, Wellstedt, l.c. Fresnel, Journal asiatique, 1853.
- 93) Diodor. XIX, 100.
- 94) Topographischer Gesammtplan und Einzelplane der Ruinen als Hauptsergebniß der jüngsten französ. Commission zu erwarten von J. Oppert.
- 95) Diodor. II, 8.
- 96) Fresnel, Journal asiatique, Juni 1853, p. 486.
- 97) Diodor. II, 10.
- 98) Strabo XVI, 1.
- 99) Hiob XXXVIII, 31. Movere, Phonizier, Bb. 1, 472.
- 100) Mit Ker Porter's Plan, Travels in Persia etc.
- 101) Diodor. II, 31.
- 102) Aelian. Var. Hist. XIII, 3. Strabo XVI, 1. Ctesias bei Photius, p. 39.
- 103) Fresnel, Journ. asiatique. Juli 1853, S. 10, über die Backeinforten.
- 104) Oppert, Zeitschrift der deutsch. morgenländ. Gesellsch. Bd. 8. S. 594. Entwurf des Plans, Taf. II zur Zeitschrift für allgem. Erdkunde, von Gumprecht, Bd. II, 1854. Darnach wäre Oheimir Nordsoftede, und Borfippa, die Stadt des babylonischen Thurms,

- der südwestliche Theil des ganzen Quadrats. Athen, franç. 2. Des zember 1854.
- 105) Taylor, Journal of the Royal Asiatic Soc. Vol. XV, 260 etc. 404 etc.
- 106) Rawlinson, Athen. 18. März 1854. p. 343.
- 107) Roth 1, Rote 46. Gesenius Monument. phoenic. III, tab. 32. Die Keilschrift auf den betreffenden Tafeln ift eine Berordnung von Artagerges. Der beigedrückte Stempel "Beth El Balenu" scheint den Bestimmungsort zum Aufbewahren, also den Belus, tempel als Archiv zu bezeichnen.
- 108) Diodor I, 28. 81.
- 109) Euseb. praep. ev. IX. 41. Ammian. XXIII. 8. Gefammelte Stellen bei Mover's, Phonizier, I, 92, 95, 153, 175, 185 2c. 257 2c. 278. Die Stellen find, wie gewöhnlich in diesem, übrigens unentbehrlichen Buch, falsch combinirt und gedeutet.
- 110) Neber Typhon-Ares, siehe oben Anm. 25. b. Ueber Kewan, Röth, I, 104. Movers, Phönizier, I, 289 2c. Ueber Anubis Röth, I, 185. Rote 208. Der schafalföpsige Anubis, Sohn des Osiris von der Göttin Rephtys (Hestia), aber von Iss an Kindessstatt angenommen, Wächter seiner Mutter Iss, Götterbote und Todtenführer ist in den griechischen Hermes übergegangen, also in dieselbe Figur, in welcher auch der ägyptische Thot, der einmal große, Gott der Priesterweisheit und der Orakel, des Mondgottes Sohn, Play fand. Ueber chaldäsische Sternstguren siehe auch Gesenius, der den Bel von Babel als Jupiter richtig erkennt, Beilage II zum Bd. II. des Komm. zu Jesaia, und im Artikel Chaldäa in Ersch Gruber Encvkl.
- 111) Siehe oben S. 95. 137. Anm. 49.
- 112) Sie behalt als Beinamen auch ihren ursprünglichen Namen 31ithyia. Unm. 49. Siehe den Berfolg dieses Göttesbegriffs unten
  S. 216. 332. 455. 502. 510. Auch die Löwen der griechischen hera könnten noch an die Löwen, auf denen sie in Affprien steht, und an den Löwentopf der agyptischen Bacht-Nithpia erinnern.
- 113) Strabo, XVI, 1.
- 114) Die Litteratur über die westliche Umgebung des babyl. Thurms bei Ritter, Erds. X, 57 2c. 183 2c. XI, 955.
- 115) Arrian. VII, 21. Strabo XVI.
- 116) Unfere ganze Beweisführung scheint scheitern zu muffen, wenn Rawlinfon's Behauptungen (Literary Gazette, 1855, p. 44, Athen. 20. Jan.) richtig waren. Er ließ einen Schacht in den Birs Rimrud senken, bis man auf eine Terrassenwand fließ, die nach

rechts und links in einer Lange von 190 Fuß bis zu ben Eden nich verfolgen ließ. Er bezeichnete barauf, offenbar nach ben Erfahrungen Taylor's am Thurm Muttayar (fiehe oben, Anm. 105), die Stelle nabe an den Eden, wo in einer ausgesparten Söhlung Die Inschrifteplinder fich finden mußten. Sie fanden fich, und follen melben, daß der Birs von einem Ronig, funfhundert Jahr vor Rebutabnegar erbaut, von dem letteren aber bergeftellt fei. bieß "Tempel der Blaneten der fieben Spharen" und maren begwegen feine Stufen nach der Karbe der fleben Blaneten glafirt. (Bombay times, 1. Mai) Die untere Stufe, die bes Saturn, fcwarz; die zweite, die des Jupiter, orange; die dritte, für Mars, roth; die vierte, für die Sonne, goldfarb; die fünfte, für die Benus, weiß; die fechste, fur Merfur, blau; die flebente, fur den Mond, filbergrun. Die Farben seien eingebrannt, und habe man, um die Stufe des Mertur blau zu glafiren, Diefe Stufe einem ungeheuren Daber famen die verglasten Daffen, die auf dem Reuer ausgesett. Gipfel liegen. Es tommt nun vor allem barauf an, jene verschiebenen Farben wirklich nachzuweisen, fonft muffen wir vermuthen, daß R. fie aus feiner Bhantafie ergangt, und nur eine Farbe, die verglasten Broden ber vermeintlichen Stufe bes Mertur, beren Berglafung wir anders zu deuten versucht, wirklich gefehen habe. Er bat auch die fiebenfarbigen Dauern Etbatana's nach Blanetenfarben gedeutet - Blanetenfarben, die uns nur durch fpate, moslemitische Quellen geliefert werden (Rawlinson, Memoir of the site of the Atropatenian Echatana, Journal of the Roy. Geog. Society, X, wo auch die Trennung Etbatana's in zwei Etbatana's grundfalfch ift). Die Zinnen ber Mauern von Etbatana aber haben ihre Karbenfolge offenbar nur nach dem Werth der Karben — erft weiß, ichwarz, bann purpur, blau ac., endlich Gilber und Gold. Dag wir vor der Sand an die Lefung der Cylinder nicht glauben, wird man uns am wenigsten übel nehmen. Die Erbauung des "Spharentempels" welche R. in's elfte Jahrhundert fest, wird von Dovert nach derfelben Inschrift in's fünf und breißigfte verlegt. Uebrigens bangt unfere Theorie vom babylonischen Phramidenbau durchaus nicht am Birs Rimrud, fondern an Berodot's Befchreibung, und fonnte im Nothfall den Birs entbehren. Das haben wir vor der Sand nicht Der Berg Babel auf ber Offfeite (fiebe oben, G. 158), welchen R. für den babylonischen Thurm nimmt, ift eine Citadelle. von der die innere Umwallung des königlichen Balaftgebietes, nachbem fie jene Citabelle zuerft umichloffen, ausgeht, um fich in Geftalt eines großen Dreieds landeinwarts ju legen. Benn Berg Babel

der babylonische Thurm ware, dann mußte einst der Euphrat zwischen ihm und dem Kasr, dem Königsschloß, oftwärts hindurchgestossen sein. Mit der Aussuchung dieses vermeintlichen alten Flußbettes hat sich R. beschäftigt. (Lit. Gazette, 1854, 23. Dez. p. 1101.) Die Unmöglichkeit ist bereits von Rich, (Memoirs on Babylon etc.) gegen Rennel, und von Fresnel, (Journal asiatique, 1853) dargesthan, und wird durch Oppert's Plan dargethan werden. Gleichs wohl beharrt R. auf dem Berg Babel (Athen. April 1856).

- 117) Diodor. II, 8. Herodot. I, 186.
- 118) Rawlinson's Uebersetzungen aus der "Zasel der ostind. Komp.", Rebukadnezar's architektonische Unternehmungen enthaltend, Literary Gazette 1854, p. 863. Athen. p. 1529. Siehe auch J. Oppert im Moniteur universel, 21. Mai 1855, S. 559. Kolumne 4.
- 119) Oppert, Zeitschr. ber deutsch. morgenland. Gefellschaft. Bd. 8. 1854. S. 594.
- 120) Ueber den obern Euphratlauf bis hit, Ritter, Erdf. IX. 749. (Rach Bellftedt, Ainsworth, Chesney 2c.)
- 121) Wellstedt, Travels to the city etc. Vol. I. 202.
- 122) Nearchi periplus, cap. 41. Erdt. X. 27.
- 123) Layard, N. and B. XXIV.
- 124) Ritter, Erbf. XII. 423.
- 125) Diodor, I. 28.
- 126) Taylor, Journal of the R. Asiat. Society. Vol. XV. 2, p. 404 etc.
- 127) Diodor. II, 11.
- 128) Minutoli, Reise zum Tempel des Jupiter Ammon 2c. S. 298, Taf. XXVIII. Fig. 6. a. b. c. Fig. 7. Loftus über Burka, Literary Gazette 6 Mai 1854. Taylor, Journ. of the Asiat. Soc. über Abu Scharein, Vol. XV. 1, c.
- 129) Siehe z. B. Clarac, Musee de sculpture, Pl. 1017, 1019. Diefelben ägyptischen Könige, Thotmes III, Rhamses III, erscheinen bald mit, bald ohne Bartzapfen.
  - 130) Derodot II, 172. Die Aegypter hatten ihre Goldbergwerke in den Buftengebirgen gegen bas rothe Meer und ließen verurtheilte Berbrecher dort arbeiten. Diodor III, 11.
  - 131) Britisches Museum und Louvre. Die Cylinder waren Siesgel, wie nach Herodot jeder Babylonier eines hatte. Die einsgegrabene Figur ist gewöhnlich eine babylonische Gottheit im Kampf mit einem oder mehreren bosen Thieren oder Dämonen. Die Insschrift, welche offenbar den vorräthigen Cylindern nur auf Berlangen eingegraben wurde, enthält in erster Linie den Namen des Besitzers, in zweiter den seines Baters, in dritter den einer angerusenen G

- heit. Die Inschrift ist verkehrt eingegraben, so daß sie erst beim Abdruck lesbar wird. Aehnlich waren die Cylinder der Perser. Man besitzt einen im britischen Museum, der dem König Darius selber angehört hat, und dessen Namen in drei Sprachen, persisch, stytisch und babylonisch, enthält. Oppert, Moniteur universel, 1855, p. 560, zweite Kolumne.
- 132) Taylor über Abu Scharein, l. c. Vol. XV. Rupfernägel mit versilbertem Kopf zu Khorfabad, Revue des deux mondes, 1853, p. 49. Bon ebenda eine Rolle von dunnem Kupfer, die Form eines Palmstamms nachahmend, wahrscheinlich zur Bekleidung einer Säule, und Reste von Goldblech, die über diese Kupfersorm passen. Illustrated London News, 24. Rai 1856.
- 133) Bochft mahrscheinlich befigen wir dennoch ein fehr altes und an Meappten junächst erinnerndes Stud babplonischer Stulptur. Bo der Beg von Bagdad in die perfifchen Gebirgeterraffen eingeht, (fiebe unten, G. 257) muß zuerft eine felfige, in gerad nordwestlicher Richtung streichende Rette paffirt werden. Sie bat zwei Durchbruche. Durch ben einen, öftlicheren, führt die Strafe an einem alten, boch im Relfen geöffneten Relfengrab vorbei (fiebe unten, Unm. 185, b.), und aus dem weftlicheren tommt der Kluf Solwan um die Ruinen einer alten Stadt Bolman, babplonische Schuttbaufen, zu berühren. In diesem Durchbruch rechts und links über dem Bluß giebt es verwitterte Stulpturtafeln. Lints ertennt man eine faffanibifche mit Belvischrift und einer Reiterflaur, por der ein Mann ju Rug mit dem Ring in der Sand, einem uns noch oft begegnenden Symbol, ftebt. Doch darüber ift eine ungleich ältere Stulptur, die zwar fehr verwittert ift, und nicht einmal eine glatte Klache, sondern der Biegung des Kelfens folgend. in dem ungleichen Rahmen fteht links ein bewaffneter Beld ober Gott mit der Reule in der Rechten, dem Bogen in der Linken, und tritt mit dem Ruß auf eine vor ibm liegende, bedeutend fleinere Rigur. Ueber feiner Stirn ift die Sonnenscheibe. Bor ihm fteht eine gleich große Figur mit dem Strick in der Band, an dem zwei fleine tauernde Riguren dabinter mit rudgebundenen Sanden befestigt find. Unter dem Boden des Gangen erscheint eine gange Reihe fleiner gefrummter Figuren von Gefangenen, aber nicht von rechts nach linte, wie der Anfang der oberen Reihe, fondern von linte nach rechts, um unmittelbar an die oben abgebrochene Schreibzeile angufcbließen. Wir brauchen taum ju bemerten, daß fowohl diefer letstere Umftand, ale bas gange Motiv - ein König, ber dem Sonnengott feine Gefangenen vorführt - rein agnytisch ift, und auf

ägyptischen Tempelwänden ungählige Mal vortommt. hier sind die Formen, soviel die Berwitterung erkennen läßt (Flandin, Perse ancienne, Pl. 208) nicht mehr streng ägyptisch, sondern in den ausgeweichten affatischen Stil übergehend. Die babylonischen Keilsinschriften dabei sollen die ältesten von Babylon sein. Rawlinson, Journ. of the R. Asiat. Soc. Vol. XII, p. 476. Journ. of the R. Geogr. Soc. IX, p. 37.

Einige weitere, sehr solide haften des Zusammenhangs zwischen Babylon und Megypten einerseits, Babylon, Phonitien, Griechenland, Italien andererseits bietet die Uebereinstimmung der Maaße und Gewichte. Siehe Bodh, Metrologische Untersuchungen. Lepsius, Chronologie 2c. I, 223.

- 134) Mit Lapard. N. and B. XXV.
- 135) Abbildungen bei Botta et Flandin, Monument de Ninive, 1849.
- 136) Erste Berichte im Journal asiatique 1843, 1844. 4me série. II, III, IV.
- 137) J. Fergusson, The palaces of Nineveh and Persepolis restored etc. 1851.
- 138) Ift auch in den neueren Ausgrabungen von Blace nicht gefunden. Ueber diefe Ausgrabungen liegen bis jest nur unvollftandige Berichte vor, (Revue des deux mondes, 1853, p. 39. Moniteur universel, 21. Mai 1855). herr Blace verfichert, er spaziere in dem offenen Blan von Rhorfabad, als ob er es gebaut (Revue archéologique 1854, p. 504). Aber über die Berausgabe bes Blans gur Erganzung von Botta's Bert ift noch nichts beschloffen. So viel wir wiffen, hat man auf der breiten, tieferen Borterraffe allerdings große Bofe, aber auch hunderte von Rammern gefunden. Sie find jedoch fammtlich ohne Stulptur. Gine eigenthumliche Deforation der Bande, die wir von Loftus' Ausgrabungen ju Burta ber fennen, (Literary Gazette, 6. Mai 1854) fam auch bier zu Tage. Sie besteht aus an einander gereihten Salbfaulen von Thon, welche immer nach der fiebenten Salbfaule burch einen vieredigen Pfeiler abgetheilt werben. Diese Salbfäulen waren mit Stud bekleidet. Rapitale hatten sie, wie es scheint, nicht. In den Berichten, Rovue des deux mondes, l. c., werden biefe Salbfaulen noch irrthumlich ale Saulengallerien gefaßt.
- 139) Layard N. and B., p. 166. Oppert, Monitcur universel, 21. Mai 1855, p. 560, erste Rolumne.
- 140) Layard, N. and B., p. 647.
- 141) Erdgewölbe, welche für fleinere Raume immer vorauszusegen waren, find von on. Place allerdings gefunden worden. Der An-

- fat des Gewölbs war mit blauen und weißen Rosetten gefaumt. Oppert, 1. c., p. 559. Erfte Kolumne.
- 142) Sie ist wahrscheinlich für immer verloren. Die Anlage selbst war noch so neu, wie sich aus der Untersuchung des Hn. Place ergiebt, daß manche Steine noch ungeglättet, oder mit den frischesten Meißelsspuren zu Tag kamen. Auf dem Reid einer Figur war noch der große schwarze Farbensted zu sehen, der beim Bemalen des Bartes von oben herabgetropst. Die Untersuchung konnte nicht mehr durch offene Gänge, sondern nur durch Tunnels geschehen. Revue des deux mondes 1853, p. 47.
- 143) In der That find solche bei den Ausgrabungen zum Borichein ge= fommen. Revue des deux mondes 1853, p. 50. Man fand eine cyflopisch gepflasterte Straße zwischen zwei Kalksteinwänden, und fand diefe Bande nach rechts und links in rechtem Binkel auseinander gebend, um einen Bof oder offenen Plat ju bilben, wie er auch vor und hinter den beutigen Stadtthoren fur den Berfehr mit Bferden und Rameelen üblich ift. Das Thor felbst ergab fich als ein Rundbogengewölb aus concentrischen Bacfteinen, das mit einem doppelten Gurt von liegenden Bacffeinen bedect mar. Es stack in einer ebenso hohen Mauer und hatte offenbar einst einen Thurm über fich. Auch die übrigen Thore des großen Mauer-· vierede von Rhorfabad wurden der Reihe nach gefunden. unterscheidet einfache und monumentale Thore. Die letteren, zu denen man auf einigen Stufen hinaufsteigt, waren von kolof= falen Alügelftieren gefaßt, und nur für Aufganger bestimmt. zweien diefer Flügelstiere, die nach Paris bestimmt waren, ift beim Ueberfall der Floffe durch eine Araberhorde oberhalb Rorna, einer in den Tigris verfentt worden. Die andern Thore, für den Bagenverkehr, find ohne Stulpturschmuck. Athen. fr., 10. Juni 1854. S. 531.
- 144) Amynthas bei Athenaeus. XII, 39.
- 145) Layard, N. and B., cap. V. XVI.
- 146) Ueber das Ganze des Nordwestpalastes, Layard, Nineveh and its Remains, cap. II. XIII.
- 147) Layard, 1. c., Vol. I, 5. 10. Abbilbungen bei Layard, Monuments of Nineveh etc.
- 148) Layard, N. and B., p. 160. Mon. ined. pubblicati dall' instituto etc. Vol. IV. Tav. XIII. Fig. 31. Mémoires de l'institut royal de Françe, 1847. Pl. III.
- 149) Rawlinson, Journal of the R. Asiatic Soc., Vol. XII, p. 426.
- 150) Layard, N. and B., p. 456.

- 151) Berosus Richteri, p. 69.
- 152) Material für obige Ordnung bei Rawlinson, Outlines of the History of Assyria. 1852. Movers, Phonizier, Bb. I.
- 153) Wie auf einer Platte des brit. Ruseums, wo König und Königin in einer Beinlaube sitzen. Illustrated London News, 3. Nov. 1855.
- 154) Zwar fehlt natürlich dem Baum niemals eine Frucht, aber oft ift die Hand noch leer, um fie zu brechen.
- 155) Juftinus bei Rhode, beilige Sage bes Bendvolts. S. 510 2c.
- 156) Fergusson (The palaces of Nineved etc., p. 327) erwähnt zur Bergleichung einen Palast bei Agra in Indien, wo der Thron auf dem ungeheuren Kapital eines diden Pfeilers ruht. Davon gehen vier steinerne Brücken nach den vier Eden des Raums, wo die vier Minister sigen, und zwischen ihnen, in den Seitengallerien, reihen sich die höheren Offiziere. Das Bolt wird nur unten zugelassen, und reicht seine Petitionen auf der Spize von Lanzen ein.
- 157) Layard, N. and its Remains, cap. II. X.
- 158) Layard, N. and B., p. 617. Rawlinson, Athenaeum, 18. Marz 1854. Lit. Gazette, 25. Febr. 1854.
- 159) Erft hieß er Temenbar, dann Divanubar, Schalmanubar 2c. Ber weiß, wie er funftig noch lauten wird.
- 160) Eine Inhaltsangabe der Dbelisteninschrift siehe Rawlinson, On the Inscriptions of Assyria and Babylonia, Journal of the R. Asiatic Soc., Bd. XII. Ueber affprische und babylonische Geschichte, Rawlinson, Outlines of the History of Assyria, 1852. Uebers, in v. Gumpach, Abris der babylonisch-affprischen Geschichte. Ferner Athen. 18. März 1854, p. 341, 15. April, p. 465. Athen. 1855, 21. Juli, p. 846, 8. Dezbr., p. 1438. Journal of the R. Asiat. Soc., Vol. XV. Literary Gazette, 1855, p. 526. 819. 1856, p. 93. Untersuchungen und Combinationen, die neuerdings leider immer schwindelhafter werden.
- 161) Siehe oben, Anm. 60. b. Am allernächsten kommen die assprischen Obelisken den ägyptischen Denkpfeilern, die wir zu Sarbat el Chadem, auf der Halbinsel des Sinai, sinden werden. Siehe unten S. 441. Ein anderer Obelisk aus dem Südostpalast von Rimrud, sechs Fuß hoch, oben rund, mit einer Königssigur in runsdem Rahmen auf einer Seite, und Inschriften auf den drei andern. Sie sollen von Schamasphul, Sohn des ersten Obeliskenkönigs, sein. Journal of the R. Asiat. Society, Vol. XIV. Annual report. Oppert, Athen. français, 1854, p. 370. Seither noch andere Obeliskkenstücke auf Rujsundschif, Athen. 5. Mai 1855., p. 524.
- 162) Layard, N. and B, p. 596.

- 162b) Layard, N. and B., cap. VI.
- 163) Layard, l. c. p. 150.
- 164) Layard, l. c. cap. V.

ķ

- 165) Siehe die bisherigen Arbeiten von Rawlinson im Journ. of the R. Asiat. Soc. Vol. X. XII. XV. Oppert, Zeitschrift der deutsch. morgenländ. Gesellschaft, Bd. 8. 1854. Tabelle der angeblich vollsommen sicheren Zeichen neubabylonischer Art, l. c. Bd. 10, heft 2. S. 288.
- 166) Ober ber lette, ber wirkliche Sardanapal ber Griechen. Oppert, Athen. franç. 22. April -1854.
- 167) Die neueften Ausgrabungen (1854), beren Ergebniffe eben erft in's britifche Mufeum gelangt find, haben das Bollendetfte der affprifchen Runft geliefert. Sie geschahen durch frn. Bormuzd Raffam im nördlichen Theil bes Rujjundichifberges, und führten gur Aufbedung des Balaftes von eben jenem letten Ronig des Reichs, bem Sarbanapal ber Briechen. Diefer Ronig mar bei den Brieden zum Urbild üppigfter Schwelgerei geworden, ergiebt fich aber aus seinen Wandstulpturen als triegerischer Kürft, und damit ftimmt auch die göttliche Berehrung, die er, nach feiner, als heroische That gefaßten Selbstverbrennung, wie wir feben werden, 3. B. in Tarfus fand. Außer den Kriegszügen gegen Araber, die auf Dromedaren reiten 2c., geben die Bandstulpturen namentlich eine große Löwenjagd in einer Folge von drei und zwanzig Platten. Die Löwen find fo überreichlich vorhanden, daß wir annehmen muffen, man habe eingefangene Lowen jum 3med der Jagd erft losgelaffen. That fieht man einen Lowen noch in feinem Rafigt. Auf den Blatten, die uns befannt geworden (Illustrated London News, 19. Januar 1856, 24. Mai 1556), ftogt ber Konig vom Bferd berab durch den Rachen eines gegen ihn auffpringenden Löwen, daß die Langenspipe unter deffen Schulter wieder beraustommt. Rleidung des Rönigs, ein rofettenbefaeter, quaftengefaumter Rod, und der Pferdeschmud 2c. find mit außerft denkbarer Reinheit ausgeführt, die Figuren höher aus der Flache gehoben, als fonft. Der Ronig zu Jug gießt eine Libation über vier nebeneinander bingestrecte Löwen aus. Der Strahl, der senkrecht aus seiner Schale fällt, ift zwar nicht in agpptischer Beise gezacht, um bas Baffer hieroglyphisch darzustellen, aber nicht minder konventionell wie ein Tau um fich selbst gewunden. Auf dem Bruchftuck einer Blatte aus anderer Folge fieht man die feltene Erscheinung der affprifchen Ronigin. Sie trägt eine Mauerfrone wie Bera, fist auf hobem, wenig tiefem Stuhl mit hohem Schemel unter ben gugen. Eunuchen find

hinter ihr mit dem Fliegenwedel, oder Erfrischungen bringend. Der Ronig davor rubt auf feinem Bett, von der Dede halb bededt, mit dem Tifch zwischen beiden. Beide Majeftaten erheben Trinkschalen. Ueber das Bange wölbt fich eine Rebenlaube. Trop aller Feinheit und Meifterschaft der Ausführung bleiben die Befichter immer noch ausbrudslos, und die Bande ichwer und leblos. Der Palaft felber bat die gewohnten Bortalftiere nicht mehr. Seine Façade von sonngetrodneten Badfteinen ruht auf brei Lagen rauben Steins, Die in eben fo viel Stufen einruden. Saulenfuße fanden fich im Innern. Blatten vom Außboden zeigen die eleganteften, rein bellenischen Balmettenfaume, Rosettenreiben und Bander, in denen entfaltete Lotosblumen und Anospen wechseln, Alles von überraschend energifcher Bildung, und die ficherfte Sand verrathend. Architefturbilder, die ju Tage tamen, zeigen g. B. eine Stadt mit dreifacher Binnenmauer. Darin ift ein Saulentempel, beffen Saulen auf bem Ruden von menschentopfigen Stieren und Lowen fteben. Saulenfußgestelle find die gewohnten, schwellenden Pfühle, wie man fie in Birtlichkeit findet, und die Rapitale scheinen aus der doppelten jonisch en Bolute, eine über der andern, ju bestehen. Auch eine Brude oder ein Biaduft ift abgebildet und zeigt drei offene Spigbogen, die aber fein Reilgewölb, sondern ein magrechtes Borichieben der Steine übereinander andeuten follen. Diefe Stude find jest im britischen Museum. Leider find andere Platten deffelben Balaftes, die an Frankreich abgetreten waren, beim genannten Ueberfalle der Flöße durch die Araber oberhalb Korna, sammt einem Theil der frangofischen Ausbeute von Rhorsabad, versenkt worden. Bericht über das zu London Angefommene: Athen. 5. April 1856.

Bei der Fortsetzung der Ausgrabungen von Rimrud wurden im dortigen Südostpalast außer dem genannten zweiten Obelisken (Anm. 161) namentlich einige Statuen gesunden. Eine Figur des Gottes Rebo, jetzt im brit. Museum, hat über der Brust eine Inschrift, worin der Rame der Königin Semiramis, Sammuramit, vorkommt. Der königliche Gemahl wird von Rawlinson Phalukha, Phul, gelesen. Athen. 1854. 15. April. p. 465. Wiederholt Athen. 1856, im Hebr. Gegen den Ramen des Gemahls Oppert, Athen. frang. 29. März. Eine andere zehn Fuß hohe Figur in viersschrötiger Breite stellt einen alten König in seiner Hörnermüße vor. Die Hände sind über dem Leib in einander gelegt, der Bart breit, viereckig. Un seinem gewohnten langen Franzengewand zeigen die Säume von oben herab und unten herum einen dorisch en Trigslyphensries. Illustrated London News, 19. Jan. 1856.

- 168) Siehe S. 143, Anm. 66.
- 169) Layard, N. and B., p. 365.
- 170) Amm. Marc. XVIII, 5, 7. XX, 6.
- 171) Ritter, Erdf. IX, 750.
- 172) Ueber die Jegiben, Layard, N. and B., cap. XI. Forbes, Visit to the Sinjar Hills, Journ. of the R. Geogr. Soc. Vol. 1X. 1839.
- 173) Ueber Nisibis, Dara, Mardin, Diarbett, Orfa, siehe Buckingham, Travels in Mesopotamia, Ainsworth, Travels and Researches, Vol. II. Southgate, Narrative of a tour through Armenia, Kurdistan etc. 1840. Niebuhr, Reisebeschreibung, Bd. II. Ritter, Erdfunde, Bd. XI.
- 174) Layard, N. and B., cap. XII.
- 175) Wenn fle übrigens "Chaldäer" genannt werden, so ist das eine jüngere Bezeichnung, die von der römischen Kirche ausgeht, Badger, the Nestorians etc. Vol. 1, p. 177.
- 176) Ueber Sturbistan Layard, N. and its Rem. Vol. I, 6. 7. 8. N. and B. XVII. XIX. Ainsworth, Travels and Researches, Vol. II. Ainsworth, Account of a Visit to the Chaldaeans etc., Journ. of the R. Geog. Soc. of London XI.
- 177) Mos. Choren. I, cap. 11. Ritter, Erdf. IX, 977. X, 303.
- 178) Layard, N. and B., cap. XIX. Texier, Description de l'Arménie, de la Perse etc., pl. 35—38. Schulz, Mémoire sur le lac de Van et ses environs, Journ. Asiatique, 1840.
- 179) Berosus Richteri, p. 56.
- 180) Layard, N. and its Rem., Vol. I, 9. N. and B., cap. III. IV.
- 181) Layard, N. and B., cap. IX.
- 182) Rouet, Journ. asiatique, 4me série, VII, 1846, p. 280. Layard, N. and its Rem., Vol. I, p. 229. Monuments of Nineveh, second series. 1853.
- 183) Ker Porter, Trav. in Georgia etc., Vol. I. II. Rawlinson, Journal of the R. Geog. Soc. X. Notes on a journey from Tabriz through Persian Kurdistan, und Memoir of the site of the Atropatenian Echatana. Seine Trennung Efbatana's in zwei Efbatana's, sowie seine übrigen mit einer wahren Monomanie durchgeführten Städtetrennungen, die sich bei Susa, Babylon-Bersippa, Ur Kasdim, Karkemisch wiederholen, sind nicht zuzugeben. Gegen R's. Esbatana siehe Quatrem dre, Mem. sur la ville d'Ebatane in den Mem. de l'Institut national de France, 1851.
- 184) Rich, Narrative of a residence in Kurdistan II, 251.
- 185) Gibbon, Geschichte des Berfalls 20., Cap. 46. Ritter, Erd, funde, IX, 497.

- 185 b) Der Rhan Serpul liegt auf den Schutthaufen von Holwan (fiebe oben, Unm. 133). Die nachfte Deffnung in ber bort genannten felfigen Rette dabinter ift der Durchbruch des Rluffes, über dem die faffanidifchen und altbabplonischen Stulpturen zu feben find. Durch bie entferntere Deffnung fubofilich fubrt die Strafe, und läßt rechts boch in der geglätteten Relswand ein Relfengrab, Deffan i Davud, David's herberge genannt, das aus andachtiger Ferne von Bilgern verehrt wird. In dem dreimal einftufenden Rahmen feiner Raçade fieht man noch zwei gleichfalls quadratisch abgestufte Saulenfuße - eine Form, die uns fpater in Berfepolis und Sufa wieder begegnen wird - und die noch oben hangenden Dedplatten zweier Saulen. Aus der Borhalle führt die Thur in ben inneren gewölbten Raum ber Sartophagnische. Rawlinson, Notes on a march from Zohab to Khuzitan, Journal of the Royal Geog. Soc. IX, 1839, p. 37. Abbild. bei Coste et Flandin, Perse ancienne, pl. 206.
- 187) Abbildungen bei Coste et Flandin, Voyage en Perse, Perse ancienne, Pl. 1—14. Pers. mod. Pl. LXXVI—LXXIX. Flandin, relation du voyage, cap. XXV—XXVIII. Ker Porter, II, p. 204 etc.
- 188) Gibbon, l. c., cap. 46.
- 189) Diodor. II. 13.
- 190) Der Rame Sammuramit auf einer Figur des Gottes Rebo, fiehe oben, Unm. 167.
- 191) Rawlinson, Journal of the R. Asiat. Soc., Vol. X. The persian cuneiform Inscription etc.
- 192) Belche Meinung die Oberhand gewinnt. Norris, Journal of the R. asiat. Soc. XV. Oppert, Zeitschrift der deutsch. morgenland. Gesellschaft. Bb. 10.
- 193) Berosus Richteri, p. 69.
- 194) Plan und Abbildungen bei Coste et Flandin, Perse ancienne, Pl. 20—23. P. mod. LXXII—LXXIV. Texier, Pl. 65. Die Quaderfügung der Terrasse ift mit der von Persepolis gleichartig. Siehe unten, S. 313.
- 195) Diodor, II, 13.
- 196) Uebersetung von Rawlinson, Journ. of the R. Asiat. Society, Vol. X. Abbildungen von Hamadan bei Flandin, Perse moderne, Pl. LXVIII—LXX.
- 197) Ritter, Erdf. IX, 117. Abbildung des Löwen bei Flandin, Perse ancienne, Pl. 25.
- 198) Herodot. I, 135. Strabo XV, 3. Xenophon, Cyr. discipl. 1, 3, 2.

- 199) Herodot, I, 101 106, nennt vier Könige der Meder. Diodor, II, 24 etc. nach einer anderen Ueberlieferung, neun mit 282 Jahren. Sämmtliche Quellen bei De Saulcy, Recherches sur la Chronologie des Empires de Ninive, de Babylone et d'Ecdatane, in Mémoires de l'institut national de France, 1851.
- 200) Polybius, X, cap. 24.
- 201) Coste et Flandin, Perse ancienne, Pl. 24.
- 202) Ker Porter, l. c. II, 116.
- 203) Flandin, relation du voyage, cap. XIV. XV. Abbildungen Perse moderne, Pl. XXI---XXXIV.
- 204) Ritter, Erdf. VIII, §. 6. 9. 10. 12.
- 205) Ritter, Erdf. VIII, 5.
- 206) Sabatut, Cap. 1. Unter Sabatuts "Casdim" fonnen teine Chalbaer, sondern nur Stythen verftanden werden. Siehe v. Gumpach, Zeitrechnung der Babylonier und Affprer 2c., S. 5 2c.
- 207) Die Parthische Dynastie der Arsaciden, seit 256 vor Anfang unserer Zeitrechnung, war 226 nach Ansang 2c. den Neupersern unter den Sassaniden erlegen. Diese gehen unter bei der arasbischen Eroberung 636. Kalifenherrschaft, bei meist getheiltem Reich, bis zum Siege der Mongolen 1220. Schah Sefi, seit 1505, vereinigt die Provinzen wieder zu einem Gesammtreich. Schah Abbas 1587 2c. nimmt Residenz in Ispahan.
- 208) Sepahan nach Flandin, relation du Voyage, cap. XVIII—XXI. XXX—XXXII. Abbild. Perse moderne, Pl. XL—LXIII
- 209) Zu Kujjundschik sindet sich längs eines aussteigenden Gangs eine Band aus ungebranntem Backein, aus deren Fläche in drei Reihen übereinander in regelrechten Abständen Borsprünge, jeder aus zwei Backeinen gebildet, als Bandschmuck vortreten. Die drei Reihen stehen wagrecht gegen den ansteigenden Gang. Layard, N. and B., p. 460. Das ist aber offenbar nur eine Rachahmung des genannten Quaderstils. Da dieser, wie wir sehen werden (unten, S. 464, 505), dem steinhauenden Bolk der Gibliter, am Juß des Libanon eigen ist, die für Tyrus und Jerusalem die großen Steine zurichteten, so wird sich, bei der Frage nach der Urheimath des Stils, die Bage wohl dorthin senken müssen, wo der Libanon selber zum Bruch der großen Steine auffordert Im Uebrigen ist allerdings die phönikliche Architektur, wie wir sehen werden, theils von Babylon und Riniveh, theils von Aegypten abhängig.
- 210) Unsere Quellen über Basargada und Bersepolis: Texier, Description de l'Arménie, de la Perse etc. Coste et Flandin, Voyage en Perse etc. Ker Porter, Travels etc.

- 211) Strabo XV. 3. Arrian. VI. 29.
- 212) Botta, Monument de Ninive, pl. 141. Giebel an den Felegrabern von Jerufalem, fiebe unten S. 418.
- 213) Herodot VII, 40. 41. 54. 55. IX, 20. 22. 63. 80. III, 84. Die Berleihung eines Ehrengewandes an Bornehme findet in Persien auch heute noch statt, und giebt es eigene Pläze vor den größeren Brovinzstädten, bis wohin der Erwählte den königlichen Boten entgegenzugehn hat. Xenoph. Cyr. inst. VIII, 3. VII, 1, 2. Curtius, III, 7. III, 8, 18. Plut. Artax. cap. 25.
- 214) Nach Fergusson's Borgang in dem genannten Berk: The palaces of Ninivch and Persepolis restored. 1851.
- 215) Rambyfes hat agyptische Runftler eingeführt. Diodor. I, 46.
- 216) Wie bei Rugler, Gesch. der Baufunft, S. 103. Bohin das Spetuliren bei vollständiger Unkenntniß der Thatsachen führt, davon giebt ein abschreckendes Beispiel: Böttcher, Jonika 56 2c. Wir wollen hoffen, daß dieser Standpunkt endlich überwunden sei. Die Spekulation, die von unserer Naturwissenschaft längs hinausgeworfen wurde, hat sich in den Nebenfächern noch zu erhalten vermocht, wie einst das alte Peidenthum in den Inselthälern von Korsika und Sardinien.
- 217) Ctesias, Persica, 15.
- 218) Silvestre de Sacy, Mémoire sur les Inscriptions et les Monumens de Naksch i Rustam in Mém. sur div. Antiq. de la Perse. 1793.
- 218 b) Beniger bedeutend find die Saffanidischen Stulpturen von Natich i Redicheb, Flandin, Perse ancienne, Pl. 189 192, jenfeits des Fluffes in einem Binkel der gegenüberliegenden Ede der Thalmundung.
- 219) Curtius, V, 20, 7.
- 220) Rawlinson, Journ. of the R. Asiat. Soc. X. p. 329. Baga wazarka Auramazda etc.
- 221) Wir richten uns in Anordnung von Plan und Aufriß, diefes, wie der folgenden Gebäude, gang nach Ferguffon, 1. c.
- 222) Texier, Pl. 104—107. 138. Bei Flandin das Gegentheil. Texier scheint uns zuverläßiger.
- 223) Botta, Pl. 114. Layard, N. and B. p. 444. 647. Wer übrigens den Beweis will, daß auch das assprische Doppelkapitäl, also eine jonische Bolute über der andern, an hellenischen Tempelsäulen im Gebrauch war, der betrachte sich z. B. das Bild auf einer Base aus dem borbonischen Museum in Nouvelles Annales, publiées par la section française de l'institut archéologique. 1836. pl. V.

- 223 h) 3. B. in ben Saumen ber Königsgewänder von Rimrub, wo in der Richtung von oben nach unten immer ein solches Einhorn mit einer Rosette wechselt, oder in wagrechter Folge zwei Einhörner oder Flügesstiere von rechts und links ihr Anie vor einer Palmette, vielleicht einem Zweig und Rest des heiligen Baumes beugen. Siehe Layard, N. and its Rem. 11, 295. 296.
- 223 c) Diese angegürteten Ornamente unter der Palmfrone des Pfeilers erinnern wieder an die gleichfalls angegürteten Halsfrausen unter dem Kapital ägyptischer Säulen. Siehe oben, S. 69.
- 224) Flandin, Voyage en Perse, Texte, p. 84.
- 224 b) Doch ift nicht nothwendig, daß auch ber dritte Auffat, die Doppelstiere, vorhanden waren. Bielleicht wurde der Uebergang in den Deckbalten durch eine in Stufen überrückende Zwischenplatte gegeben, wie bei jenem affprisch jonischen Tempel, Botta, pl. 114 Fergusson, l. c. p. 164.
- 225) Sir William Ouseley's Travels, II, 259. 388. Fergusson, l. c. p. 168.
- 226) Texier, Text p. 188. Pl. CXI, bis, ter. Dagegen Flandin, Text, p. 135.
- 227) Darftellung der Boroaftrifchen Religion nach Roth, Gefch. unferer abenbland. Bhilosophie, 1. S. 347. 2c.
- 228) Burdharbt, Reifen in Sprien, überf. von Gefenius, S. 132.
- 229) Flandin, relation du voyage cap. XXXVIII. XXXIX.
- 230) Mit Flandin, l. c. Vol. II. p. 218. Uebrige Litteratur: J. Morier, Journey through Persia etc. 1808—1809. Morier, sec. journey. W. Ouseley, Travels in Persia, Vol. I. 1811. B. Fraser, Narrative of a Journey into Khorasan, 1825. Buckingham, Travels in Assyria, Media etc. 1830. Pottinger, Travels in Beloochistan, 1816. Ker Porter, Travels in Georgia, Persia etc. Ritter, Erbfunde VIII. S. 711—858.
- 231) Flandin, Vol. II, p. 245. Morier, Journ. 1808. p. 93. Abstildungen bei Flandin, Perse moderne LXXXIV—VII, Chesney, 1, 209.
- 232) Flandin, cap. XLI. XLII. Texier, Descript. etc. Morier, Journ. 1808. p. 85—92. Sec. Journ. p. 49—58. Ritter, Erdfunde, VIII. 827.
- 233) Ouseley, Travels, Vol. I. p. 251. Ritter, Erdf. VIII. 818.
- 234) Mit Flandin, relation etc. Chap. XI.V—XI.VIII. Abbildungen, Perse ancienne Pl. 28—44.
- 235) Fergusson, The palaces etc., p. 157.

- 235 b) Flandin, Vol. II, p. 355. Der Beg von Schiras oftwärts über Kerman, eine vormals glanzvolle, jest ruinenhafte Stadt, und Bumm, wo der lette persische Grenzvosten steht, nach Belluds schiftan, also der Beg, auf dem Alexander kam, ist neuerdings nur durch einen einzigen Bericht (Pottinger, Travels in Beloochistan, 1816) bekannt. Das Land ist verwüstet, weil den Raubeinfällen der Belludschen gegen die ihnen verhaßten Perser ausgesetzt.
- 236) Kinneir, Geogr. Mem. of Persia. App. Route from Bussora to Schiraz. 1813 Ritter, Erdf. IX, 137.
- 237) Kinneir, l. c. p. 457. R. Walpole, Travels in var. countries, p. 420—30. Rawlinson, Notes on a march etc., in Khuzistan and Luristan, Journ. of the R. Geog. Soc. Vol. IX. Ritter, Erdf. IX, 294. Layard, Description of the Province of Khusistan, Journ. of the R. Geogr. Soc. Vol. XVI.
- 238) Bei den Ausgrabungen von Loftus 1851—52 (Literary Gazette 8. Dez. 1855) ergab sich in der That eine Gebäude 343 Fuß lang, 244 tief. Sechsunddreißig Säulen im Mittelraum mit viereckigem Fußgestell, wie in Xerzes großer Halle zu Persepolis und drei Borphallen nach West, Nord, Ost, jede zu zweimal sechs Säulen mit glockenförmigem Fuß, also Alles dem Borbild von Persepolis entsprechend. Dreisprachische Inschriften nennen den Darius, Xerzes und Artagerzes.
- 239) Die Beschreibung von Alexanders Zelt bei Athenaeus XII, p. 538.
  Arrian. VII. 4.
- 240) Herodot, V. 14. 49-52. VIII. 98.
- 241) Chesney, Expedition for the Survey of the Euphrates etc., Vol. I, p. 114.
- 242) Mit Bellstedt, Travels to the city of the Caliphs, 1840. Vol. I, 318.
- 243) 1. Rön. 4, 24.
- 244) Für den ganzen Euphratlauf von Bir abwärts, Ritter, Erdf. XI. 682-780. X, 943-1149. Chesney, l. c. Vol. I und Karten.
- 245) Monateberichte über die Berhandl. der Gefellich. für Erdt. in Berlin, 1840, Ifter Jahrg.
- 246) Ueber den obersten Euphrat und seine Quellstüsse, Ritter X, 645 943, nach Tournefort, Otter, Morier, Brant, Southgate, Bore, Ainsworth, Pollington, Moltke, Mühlbach. Dazu Curzon, Armenia etc. 1854.
- 247) Chesney, l. c. Vol. I, cap. 2. Vol. II, cap. 1.
- 248) Siehe de Bette, Beiträge zur Einleit. ins alte Teft. v. Bohlen, Die Genefis.

- 249) v. Moltte, Briefe über Buftande ic. der Turtei 1835-39.
- 250) Bofode, Beschreibung des Morgenlands, II; 236.
- 251) Layard, N. and B. p. 112.
- 252) Beg nach Aleppo nach Buckingham, Travels in Mesopot. cap. 1, und Ainsworth, Travels and Researches in Asia minor etc. II, 101 2c. Chesney, l. c. I, 411.
- 253) Lucian, de Dea Syra.
- 254) Roth, Geschichte 2c., Anm. 293.
- 255) Bu den abenteuerlichsten Berirrungen unferer Gelehrfamkeit gehört die Manie, in den unschuldigften Gebilden der alten Architeftur phallische Kormen zu entdeden. Man bat die tegelformigen Ardnungsfteine fleinafiatischer Grabhugel, und hat sogar die gewohnteften ägpptischen Säulenformen dafür erklärt. Allerdings nennt Lufian die Obelisten vor dem Tempel von hierapolis "Bhallen" und fügt bei, fie batten eine Bidmung von Dionpfos an feine Stiefmutter Bera getragen (!). Bir follten meinen, der humbug ware nicht eben schwer einzusehen. Wenn die Dbelisken eine Inschrift hatten, dann stand darauf, wer den Tempel erbaut und was er getostet 2c. den Handschriften maren fie dreihundert Orgpien, d. h. achtzehnhundert Buß boch. Benn wir zwei Rullen ftreichen, dann bleibt eine ganz passende Sobe, den affprischen Obelisten entsprechend, übrig. Ru was für weiteren unglaublichen Berirrungen die fige Idee, man babe mit phallischen Formen zu thun, führen fann, darüber sehe man Movers, Phonizier, I, 593 2c.
- 256) Sibbon, l. c. cap. 51.
- 257) Corancez, Itinéraire d'une partie peu connue d'Asie Mineure etc. 1816, p. 21. Undere Quellen über Aleppo, Chesney, l. c. Vol. I, 432. Neale, eight years in Syria etc. V. VI. Abbildung des Kastells bei Girault de Prangey, Monuments arabes d'Egypte, de Syrie etc. Erste Lief. Ferner Riebuhr, Reisebeschreib., Col. Squire bei Walpole, Trav. in var. Countries. 1820. Ritter, Erdfunde XVII, 1733—1777.
- 258) Chesney, l.c. I, 411. Ainsworth, Researches etc. Vol. II, 101.
- 260) Röth, Gefch. 2c. Rote 172, 173. Ein anderes Daphne bei Bes luffum, Herod. II, 107.
- 261) Das heutige Antafiah bei Chesney, I, 427. Neale, l. c. I, 2. Abbildungen bei Potode, Beschreibung des Morgenlands 2c. Cassas, Voyage pittoresque. Léon de Laborde, Voyage en Orient etc.

- 262) Ueber Alt. Antiochien Odof. Muller, Antiquitates Antiochenae, in Commentationes Soc. Scient. Göttingens. Recentiores, Vol. VIII, 1841.
- 263) Ueber die jüngere Gruppe: Chesney, I, 423. Thomson, Bibliotheca sacra, 1848. V. p. 462. Burchardt, übers. von Gessenius, II, 1012. Ueber die ältere: Potoce, II, 273. Neale, Eight years etc. II, 76. Ritter, Erdf. XVII, 1667, 1162.
- 264) Ueber Seleucia: Bofode II Chesney, I, 429. Will. Allen, The ancient harbour of Seleucia in Pieria, Journ. of the R. Geogr. Soc. 1853. Holt Yates, On the ancient City and Port of Seleucia, Museum of Classical Antiquities, 1852, p. 111. Ritter, Erdf. XVII, 1238.
- 265) Volney, Voyage en Syrie etc., II, 147. Neale, l.c. l. chap. VIII.
- 266) Ueber Rasairier und Jemaelier, Burdhardt, v. Gesenius S. 253 2c. Walpole, the Ansayrii and the Assasins etc. 1850. Volney, l. c. Vol. I. Rousseau, Mem. sur les Ismaelites et les Nosairis de la Syrie. Ritter, Erdf. XVII, 933.
- 267) W. Thomson, Biblioth. sacra Vol. V, p. 685 etc. VII, 404. Ritter, Erdf. XVII, 1077.
- 268) Ueber Hama und hems Polode, Seeten, Reisen, Bd. I. Burds hardt, Squire bei Balpole, Buclingham, Travels among the Arab tribes, p. 496 etc. Thomson, Journey from Aleppo to mount Lebanon, Biblioth. sacra, Vol. V, 1848. Abbildungen bei Cassas, Léon de Laborde, Voyage en Orient etc.
- 269) Ueber Emeja und den Tempel, Malata, Chronogr. XII. Herodian. V. Gibbon, Cap. 6.
- 270) W. Thomson, Journey from Aleppo etc. Biblioth. sacra. V. 1848.
  p. 694. Lord Lindsay, Letters to Egypt and Holy Land etc.,
  Vol. II. p. 363, Note 53. Ritter, Erdf. XVII, 159.
- 271) Bereits bei Hems steht eines, das aber nach einer vorhanden gewesenen griechischen Inschrift in römische Zeit gehört. Es ist von Ziegelbau, war gegen 40 Fuß hoch, mit Pyramidalsvige. Abbild. bei Potoce, Taf. XXII. Cassas, voyage pittoresque etc. Zest ein stumpfer Brocken, Leon de Laborde, Voyage en Orient. Lief. 31, 5.
- 272) Strabo. XVI. 2.
- 273) Auf den afiatischen himmelsgott Zeus-Bel, (siehe oben S. 171) find bei den Griechen die oberweltlichen Schickfale des ägyptischen Ofiris-Dionysos, sein Kampf mit Kronos, seine Bestegung des Typhon 2c. übergegangen. Röth, Gesch. 2c. S. 302.
- 274) Buckingham, Travels among the Arabs, p. 486 etc.

- 275) Abbilbungen von Baalbef bei Botode, l. c. Wood, Les Ruines de Palmyra etc. 1753. Cassas, Voyage pittoresque de la Syrie. Léon de Laborde, Voyage en Orient etc. Roberts, The Holy Land etc.
- 276) Layard, N. and B., p. 232.
- 277) Siehe oben S. 344, Anm. 269.
- 278) Citate bei Ritter, Erdf. XVII, 241.
- 279) Joannes Malala, Chronograph. ed. Dindorf, p. 280.
- 280) Auf De Saulcy's Berantwortung, Voyage autour de la mer morte, II, 626.
- 281) Athenaeum 1854, p. 625.
- 281 b) Ben Schaker, in Makrizi, Histoire des Sultans Mamlouks von Quatremère. T. 1. Appendice, p. 262 etc. Ibn Batoutah, éd. Defrémery, p. 197 etc. Ritter, Erdf. XVII, 1363.
- 282) v. Rremer, Mittelfprien und Damastus, G. 112.
- 283) Beil, Leben Mohammed's, S. 40.
- 284) Burckhardt, Travels in Arabia etc., Vol. I. So vortreffsich, daß auch der neueste Besucher, Rich. Burton, Pilgrimage to El Medinah and Meccah, 1856, ihn nur zu ergänzen sucht.
- 285) Agatharchibes von Rnidos, fiche Geograph. Graeci Minores. ed. Muller. Ritter, Erdf. XII, 247.
- 286) F. Fresnel, Journ. Asiatique 1837. Lettre V.
- 287) Periplus Mar. Eryth. Ritter, Erdf. XII, 244.
- 288) Quellen bei Ritter, Erdf. XII, 73-87.
- 289) Th. J. Arnaud, Relation d'un Voyage à March etc., Journ. Asiatique Quat. serie., V. 1845. Für Entzifferung himjaritischer Inschriften: Rödiger zur Uebersetzung von Wellstedt's Reisen. Dfiander, in ber Zeitschrift der deutsch. morgenland. Gesellich. Bb. X. 1856.
- 290) Burckhardt, Travels in Arabia, App. VI, p. 461.
- 291) Burdhardt, Reisen in Sprien 2c. bei Gesenius II, 1038. Sees pen in Zach, Monatliche Correspond. 1806., Bb. 14, S. 164. Burckhardt, Travels in Arabia, App. VI, p. 457.
- 192) Tamisier, Voyage en Arabie, II, 35. Ritter, Erdfunde, XII, 1004. Entdedung einer sitzenden ägyptischen Umriffigur auf glatter Granit-wand in der Nähe von Taif, unweit Mekka, Athen. 12. April 1856. p. 460.
- 293) Seeten, Monati. Correfp., Bd. 18, S. 387. Burdhardt, Reisen in Sprien, II, 1042.
- 294) Ueber Balmyra: Wood, les Ruines de Palmyra 1753. Cassas, Voyage pittoresque de la Syrie. Léon de Laborde, Voyage en

- Orient. Addisson, Damascus and Palmyra, Vol. II. Andere Quellen bei Ritter, Erdf. XVII. 1432 2c.
- 295) Chesney, 1, 418. Auch in Balmyra felbst wurden von alteren Befuchern, Bood und Dawkins, Mumien, ganz in agyptischer Beise gefunden. Ueber goldene Todtenmasken siehe unten, Anm. 551.
- 296) 2 Chron. 8, 3-5.
- 297) Inidriften von Balmpra bei Ritter, Erdf. XVII, 1544 2c.
- 298) Flav. Vopiscus, Div. Aurelianus, 26. Nicomachus de rebus gestis Aureliani in Fragm. Hist. Graecor. III. p. 664. Ritter, Erdf. XVII. 1500. 1514. 2c. Gibbon, Gefch. 2c. cap. 11.
- 299) In einer nördlichen Seitencelle des Tempels findet sich ein Thierfreis mit unsern gewohnten Sternbildern. In seiner Mitte ein Kopf von sechs anderen Köpfen umgeben, wahrscheinlich die Planeten darstellend. Wood, Tab. XIX. Nach Addisson, II, p. 302 ist das Ganze, bei einem Durchmesser von achtzehn Fuß, hohl ausgehauen, um einst als Deckgewölb, wie zu Denderah, zu dienen.
- 300) Ueber den Hauran: Seetzen, Reisen ze., herausgegeb. 1854, I. 36 2c. 285 2c. Burckhardt, Reisen in Sprien, l. c. 111—209. 393—445. Chesney, I, cap. XX. Abbildungen bei Léon de Laborde, Voyage en Orient.
- 301) Burdhardt, 1. c. bei Gesenius I, 425 433. Buckingham, Travels in Palestine, Bashan and Gilead etc. Vol. II. Ritter, Erdf. XV. 371 2c.
- 302) Rach oriental. Quellen bei Ritter, Erdf. XVII. 1522.
- 302 b) Auch zu Schobha im Sauran geht heute noch die Strafe zwischen vier tubischen Maffen von großen Quadern. Burdhardt, l. c. I, 1392c.
- 302 c) Ueber Gerasa, Seepen, Reisen 2c. 1. c., I, 386 2c. Burchardt, 1. c. 401 2c. G. Robinson, Trav. in Palestine, II, 199 etc. Ferner Budingham, Leon de Laborde 2c.
- 303) Siehe unten S. 479.

1

- 304) Seetsen, Reisen 2c. I, 337 2c. Burdhardt, l. c. I, 87 etc. Wilson, the Lands of the Bible, Vol. II. Thomson, Biblioth. sacra, Vol. III. Ritter, Erdf. XV. 195 2c. De Saulcy, Voyage autour de la mer morte, II, 548.
- 305) Fordanfahrten: Molyneux, im Journ. of the R. Geogr. Soc. XVIII. 1848. Lynch, Narrative of the United States Expedition to the River Jordan etc. 1849.
  - 306) Rawlinson, Athen. 1852. p. 357.
  - 307) Josephus Antiquitat. XV, 8, 5.
  - 308) 5 Dofe, 27. Jofua, 8. Braun, Gefchichte ber Rung. I. Banb.

- 309) Wie bei Robinson und Smith, Palästina, I, mit Plan von Jerus salem. Williams, the holy city, mit Plan. Wir folgen statt bessen der Topographie Jerusalem's von Krafft. 1846.
- 310) Krafft, 1. c. S. 24 2c. Fallmeraper, Denischrift über Golgatha und das heilige Grab. 1852.
- 311) Rrafft. l. c. S. 221.
- 312) Eusebius, de vita Constantini III, 30 etc.
- 313) Rrafft, l. c. 238 2c. Williams, l. c. II, 164-294.
- 314) Josephus, De bello Judaico, VII, 5.
- 315) Strabo, XVI. 2. Diodor. XIX, 99.
- 316) Beisheit Salomonis 10, 7.
- 317) 2 Rön. III, 27.
- 318) Ueber die Umgebungen des todten Meeres: Seetsen, I, 405. II, 293. Burchardt, Irby and Mangles, Travels in Egypt, Syria etc., Robinson und Smith, Mospheux, Lynch 2c. Ritter, Erdt. XV, 557—780. De Saulcy, Voyage autour de la mer morte. 1853.
- 318 b) Strabo, XVI, 3. Joseph. Bell. Jud. IV, 8, 3. Antiq. V, 4, 1 2c. Ritter, Erdf. XV. 500.
- 320) 2 Sam. 24, 16. 18. 1 Kon. 9, 20 2c. Esra 9, 1 2c.
- 321) Röth, Gesch. 2c. Rote 175, S. 146. Roch bei den Ophiten, einer gnostischen Sekte, ist Jao Genius des Mondes. Movers, Phonizier, 1, S. 549.
- 322) 2 Mose VI, 2. 3. XIV, 25. XV, 11.
- 323) 1 Kön. XII, 28. Wenn er mit Dionysos verwechselt wurde (Movers, Phönizier, I, 539 20.), so kann nur die gemeinsame Stiergestalt dazu veranlaßt haben. Wahrscheinlich ist auch die Bersehrung des Kalbes, die man den heutigen Druzen im Libanon nachsagt, ein Rest davon. Broncene Kalbbilder sindet man zuweilen im nördlichen Libanon. Ritter, Erds. XVII, 814. 817.
- 324) Manetho, bei Syncellus 2c. Roth. 1. c. Rote 214.
- 325) 2 Rön. XVIII, 4.
- 326) 2 Ron. XIX, 15.
- 327) Manetho, bei Joseph. contra Apion. I, 26.
- 328) Lepfius, Chronologie, G. 315 2c.
- 329) 2 Mose XV, 1.
- 330) 2 Moje XXVI.
- 331) 2 Moje XII, 35.
- 332) Journ. of the R. Asiatic. Soc. XIV, 1854, p. 94.
- 333) Abbild. bei Vaux, Nineveh and Persepolis, p. 231. Bonomi, Nineveh and its Palaces, 229.

- 334) Böllig phantaftisch und fünstlerisch ganz unfaßbar sind die Cherubs bei heseliel 1, 4 2c. und 10, 1 2c., wo sie arabestenhaft versunden die vier Füße des Jehovathrones bilden. Da dieser aber sich bewegen muß, haben sie noch Räder neben sich, und da sie selber als Thronfüße sich nicht wenden können, haben sie vier Gesichter nach allen vier Seiten, um bei jeder Bewegung nach vorn zu schauen.
- 335) Röth, l. c. Rote 175, S. 146.
- 336) 2 Sam. XXI, 1—14. Samuel hieb Agag in Stücke "vor Jehovah" 1 Sam. XV, 5—13.
- 337) 2 Sam. XII, 31.
- 338) 2 Sam. VIII, 2.
- 339) In Negypten stand Todesstrase auch auf Töbtung eines Stlaven-Wilkinson, Manners and customs etc. II, 35 2c. Die Gefansgenen werden mit dem Stock zur Arbeit angehalten, aber nirgends sieht man Freude an Mißhandlung, oder Abbildung einer hinrichtung. Ganz abgeschafft wurde die Todesstrase unter Sabako, Herodot II, 137. Das Procesversahren ist schristlich, bereits zur Zeit der Grabzgemälde von Benihassan. Der Schuldige wird auf den Leib auszgestreckt, um seine Stockstreiche zu erhalten. Frauen empfangen sie knieend auf den Rücken. Wie eingeschränkt die Könige waren, und wie unfähig, Thrannen in asiatischer, griechischer oder römischer Weiszu werden, Diodor. I. 70. Aegyptische Gesetzgebung ist noch in späterer Zeit eine reiche Schule für Griechenland geworden.
- 340) Josephus, De B. Jud. I, 2, 5. Antiq. VII, 15, 13. XIII, 8, 4. VII, 15, 3. XVI, 7, 1. Rrafft 2c. ©. 207.
- 341) Wir hoffen, nach dem ganzen Gang unferer Untersuchungsweise, daß wir zu dieser Erkenntniß auch ohne de Saulcy's anerkennenswerthen Borgang (Voyage autour de la mer morte II, 288 etc.) gekommen waren.
- 542) 1 Sam. II, 18. Joseph. Ant. Jud. VII, 10, 3.
- 343) Hesekiel, 27, 11. Sohes Lied 4, 4. Layard, Nin. and its Rem. II, 388.
- 343 b) In der Decke der Kammer ist ein von einem Kranz umschloffener Schild ausgehauen, und steckt in seiner Mitte noch ein eiserner Nagel, sowie andere desgleichen in den Bänden. Krafft 2c. S. 201. Das deutet auf eine einstige Auskleidung mit Bronceplatten nach babylonisch-ninivitisch-phönikischer Beise, siehe unten S. 496. Abbildungen des Absalomgrabes bei De Saulcy, pl. XXXVII, XXXVIII, XXXVIII, und Williams, the Holy City, II, p. 157, 158. 449.

- 344) Jesaia, 22, 15. Ein anderes dorisches Grab im Thal hinter dem Grab der Richter (unten 418), siehe Salzmann, Athen. franç. 1854, 15. April.
- 345) Matth. 23, 29. Luc. 11, 47.
- 346) Jes. 8, 6.
- 346 b) Die Königsgärten, Jer. 39, 4. Jos. Ant. VII, 14, 4. Neber das Thal Hinnom, das an der Subseite des Stadtbergs vorbei nach dem Jaffathor hinaufführt, fiehe unten S. 445 2c.
- 347) Jos. Aut. XX, 9, 7. XV, 11, 3. Joh. 10, 23. Rrafft, S. 100.
- 348) Rrafft, S. 72 2c. De Saulcy, II, 195 2c.
- 349) Rrafft, S. 247. Catherwood in Bartlett, Walks about Jerusalem etc., p. 158 2c. Williams, Holy City, II, 301 2c. Meir ed Din, in den Fundgruben des Drients II, 83.
- 350) Rührt auch in seiner jetigen Gestalt sicher nicht von damale. Siftorische Notizen über den Bau bei Tobler, Topographie von Jerusalem I, 550 2c.
- 351) Jos. Ant. VIII, 3. B. J. V, 5.
- 352) Frühere Bersuche, die mehr oder minder zu berichtigen sind: hirt, der Tempel Salomons. Stieglit, Gesch. der Bautunst, S. 215 %. v. Meyer, der Tempel Salomo's. Grüneisen im Kunstblatt 1831. N. 73 2c. Winer, bibl. Realwörterbuch, II, 661. Keil, der Tempel Salomo's. Bähr, der Salomonische Tempel. Kugler, Gesch. der Bautunst, I, 125.
- 353) Jer. 52, 23.
- 354) Siehe oben, S. 291 2c. Rur die Doppelftiere fehlen, fiehe oben Unm. 224 b.
- 355) Kunstblatt 1848, N. 5, S. 18. Emald, Gesch, des Bolts Jerael, III, 28 2c.
- 356) Auch an den blinden Thuren der pers. Königsgraber öffnet sich nur der unterfte Theil. Siehe oben, S. 282.
- 356 h) Soll heißen "be deutungsloses". Uebrigens könnten wir auch zur Erklärung eines im alt. Test. oft vorkommenden Gößenbildes, genannt Aschera, an den heiligen Baum der Affyrer denken. Fergusson, the Palaces of Nineveh, 301. Aschera wird von den alten Nebersegern regelmäßig als Hain oder Baum gedeutet. Movers, Phönizier, 1, 572 2c. Es wäre nicht unmöglich, daß dasselbe Symbol der Affyrer bei den Hebräern in allen drei Gestalten: als Baum des Lebens in der Dichtung, als architektonisches Ornament in den Tempelwänden, und als Gögenbild außerhalb vorkam.
- 357) Chron. 29, 20 etc.

- 358) Jes. 19, 23.
- 359) Jes. 14, 4 etc.
- 360) Rrafft, S. 55 2c. Jos. Ant. XV, 11.
- 361) Joseph. XV, 11, 3.
- 362) Ueber die Borbofe, Rrafft, S. 53. 62 2c.
- 363) Amm. Mar. XXIII, 1.
- 364) 2 Kön. 20, 20. 2 Chron. 32, 2—5. 30. Neuerdings haben sich bei Gelegenheit eines theilweisen Einbruchs der Stadtmauer in der Rähe vom Damaskusthor die unterirdischen Räume geöffnet, die sich unter ganz Jerusalem verzweigen. Es sind ungeheure Steinsbrüche, zuweilen mit einem Lichtloch und herabsließenden Erdhausen, mit Treppenstusen, Wasserbeden, woran man noch Skelette und Trinkgeschirre fand. Thurmartige Pseiler von stehengebliebenem, tropssteinüberzogenem Fels stüßen eine oft bedrohliche Decke. In diese Höhlen hatten sich nach der Cinnahme der Stadt durch die Römer viele Juden gerettet und konnten zum Schrecken der Römer immer wieder unversehens hervorbrechen. Siehe Jewish Intelligencer, Juli 1854. Athen. franç., 15. April 1854. Mai 1856.
- 365) Richter, 3, 24.
- 365 b) 2 Rön., 23, 11. 12.
- 366) 1 Rön., 14, 25.
- 367) Ueber die Graber der Richter: Williams, the holy city, II, 153. De Saulcy, II, 332, pl. XXXIV. XXXV. Tobler, Toposgraphie v. Zerusalem, II, 326.
- 368) Jos. Ant., XX, 4, 3.
- 369) Jos. Ant., XX, 2, 3. 4. B. Jud. V, 6, 1. VI, 6, 3.
- 370) Auch das Grab der Maffabäer (Mak. 13, 28) war durch sieben Phramiden nach der Zahl der Familienhäupter bezeichnet. Den Ort Modin, Heimathort der Makkabäer, wo das Grab war, sucht man in der Ebene am Fuß des Gebirgs Juda. Ritter, Erdkunde, XVI, 546. Siehe auch Salzmann, Athen. fr. 15. April. 1854.
- 371) Ueber die Gräber der Könige, Krafft, 212 2c. Robinson, Pasläftina, II, 183. De Saulcy, II, 219. pl. XXVIII, XXIX. Tobler, Topograph. v. Jerusalem. II, 276 2c. Gegen die unhaltsbare Annahme De Saulcy's (Voyage autour etc. l. c. und Revue contemp. XIII. XVIII.) als hätten wir die wirklichen Gräber der Könige von Juda vor uns, Raouls Rochette und Quatremère in der Revue archéolochique, Vol. IX. Sehr ähnliche Höhlengräber, mit felsgehauenen Borhallen, jede von zwei Säulen getragen, giebt es an einem Ort Tibneh in Ephraim, nordwestwärts von Jestusselm auf dem Wege nach Antipatris. Die Thür öffnete sich

- in ber Mitte ber Borhalle, ift aber mit Schutt erfüllt. Eli Smith, Visit to Antipatris. Biblioth. sacra, 1843. Ritter, Erdf. XVI, 562.
- 372) Abbild. bei Visconti, Opere varie, Vol. I, tab. III. Dieselben Mosetten auf karthagischen Denksteinen, Falbe, Recherches sur l'emplacement de Carth. pl. 5. Auf einem Grabthurm des inneren Afrika's, fiebe unten S. 509.
- 373) Abbild, bei De Saulcy, pl. XLIII. XLIV.
- 374) Ueber den Triglpphenfries eines affprischen Königsrocks fiebe oben Unm. 167, und unten S. 520.
- 375) Siehe die Abbildung eines phönikischen bleiernen Sarkophags von der Insel Arad, jest im Louvre, bei De Saulcy, Pl. XXXI. Goldene Blätterkränze von Eppern, bei Roß, Reise nach Eppern, S. 95. Desgleichen aus Etrurien, Mus. Etrusc. Gregorianum LXXXVI—XCI.
- 376) Pausan. VIII, 16.
- 377) Abbild. bei De Saulcy, l. c.
- 378) Ein eigenthümliches Spftem des Berschlusses an der außersten Thur, zur Linken in der Borhalle, durch eine schwere Rollscheibe, beschreibt De Saulcy, II, 222. Bestätigt Salzmann, Athenfrang. 15. April 1854.
- 379) Jos. Aut. VII, 15, 3. XVI, 7, 1.
- 380) Rrafft, 196.
- 381) Rrafft, 13. Robinson II, 93 2c. Jos. de B. J. VII, 1, 1. V, 5, 3.
- 382) Burdhardt, bei Gefenius, II, 609 2c.
- 383) Seeten, Reisen, I, 396 2c. Burchardt, l. c. Buckingham, travels in Eastern Syria, Irby and Mangles, Trav. p. 474, G. Robinson, Trav. in Palestine, II, 171 etc. Léon de Laborde, Voy. en Syrie, Liv. 28. Ritter, Erdf. XV. 1145 2c. 5 Mose, 3, 11.
- 384) Ueber Betra, Burchardt, bei Gesen. II, 666 2c. Irby and Mangles 368 etc. Robinson, Balastina, III. Ritter, Erdf. XIV, 983—1141. Abbild. bei L. de Laborde, Voy. de l'Arabie pétrée, Day. Roberts, the holy land.
- 385) Wir hatten zu Seleucia (S. 338) die sog. Höhlen der Desspoten, die wahrscheinlichen Königsgraber der Seleuciden erwähnen können. Sie sinden sich zwischen der Richtung des großen Tunnels und dem inneren Hasenbeden. Durch eine Säulenvorhalle tritt man in die inneren, gewölbt geschnittenen, einst selber von jonischen Säulen getragenen Felsräume. Siehe die übrigens unklare Besschreibung bei Holt Yates, im Museum of Classical Antiq. 1852. p. 126. Natürlich giebt es auch bierfür kein bellenisches Borbild.

- Die verwandten Grabergrotten von Aprene (fiebe unten S. 521. 522) führen felber auf agyptische und phonitische Art zurud.
- 386) Plin. hist. pat. VI, 32.
- 387) Ueber die Rabatder: Quatremere, Mémoire sur les Nahatéens, Journ. Asiat. XV. 1835. Ritter, Erdf. XII, 111 2c.
- 388) Mit Burdhardt, 1. c., und v. Schubert, Reise in das Morgensand II, 418 2c.
- 389) Rowland, Letter, App. to Williams, the holy city, I, 487.
- 390) Mit v. Schubert, Reife 2c. II, 407 2c.
- 391) Lassen, Indische Alterthumskunde, II, 552 2c. 589 2c. Gesenius, Artikel "Ophir" in Ersch und Gruber, Encykl. Ritter, Erdk. XIV, 348—431.
- 392) Herodot. III, 107. 111. 2 Mofe 30, 23. Soh. Lieb 4, 4. Sprüche 7, 17. Ritter, Erdf. VI, 123.
- 293) Rüppell, Reisen in Rubien 2c. 219. 387. Taf. 8. Taf. 3. Fig. III.
- 394) Periplus M. Eryth. in Geog. Graec. Minores ed. Müller p. 272. Strabo XVI, 4. Ritter Erdf. XII, 118. 123.
- 395) Ueber Aden, Haines, Memoir, J. of the R. Geo. Soc. 1839. IX, 156.
- 396) Periplus M. Eryth. l. c. p. 277. Wellsted, trav. in Arabia II, 421. Ritter, Erdf. XII, 313 2c.
- 397) Peripl. M. E. l. c. 279. Strabo XVI, 4. Ritter, Erdf. XII, 136. 394.
- 398) Ueber die Sinaihalbinsel: Pokođe, Niebuhr, Seegen, Burdshardt, Rüppel, Laborde, Schubert, Robinson, Wellstedt, Rußegger, Reise in Europa, Affen 2c. III, Lepsius 2c. Die besten Abbild., wie immer, bei Dav. Roberts, the holy land.
- 399) 2 Mofe 19, 16.
- 400) Namentlich ist es leicht, in der großen, gleichartigen Urkunde des fünften Buchs, in dem sog. Deuteronomium oder zweiten Gesetz, jene Gesetzesrolle zu erkennen, die zu König Josias' Zeiten für damalige Berhältnisse hergestellt wurde. Ein Hoherpriester hatte sie angeblich im Tempel gefunden, und der König zerriß seine Kleider, als man sie vorlas. Eine rhetorische Einleitung in Gestalt einer Rede Mosis, die noch dazu mit antiquarischen Glossen durchsetzt ist, geht voraus. Der Bertrag oder Bund mit Jehova sammt den gegenseitigen Pflichten, inneren und äußeren Unsprüchen, wird wieder ausgeweckt, und Jehova's Segen oder Fluch nah herangerückt. Natürlich sind die Rechte der Priesterschaft nicht vergessen, wenn auch ermäßigt nach so vielen Demüthigungen des Jehovadienstes. Es solgen Gesetz, sogar über des Königs Rosse und Beiber und Schätze,

also Borstellungen von denen die mosaische Zeit noch auf Jahrhunderte hinaus entsernt war. Die Neu- und Bollmondseste, an den ursprünglichten Jehovabegriff erinnernd, sinden nicht mehr statt.

Aber auch jene Gebote, welche fich unmittelbat an ten Sinai anlehnen, Gebote über Erndtefest und Beinberg und Delgarten, können unmöglich einer Zeit angehören, wo das Bolf von alldem noch nichts befaß.

Siehe de Bette, Betträge zur Einleit. in das alt. Teft. Biner, bibl. Realwörterbuch, 1, 487. Batte, bibl. Theologie.

- 401) Jojua. 8, 30 2c. 5 Mofe 37.
- 402) 2 Dofe 32, 28. Ueber die Stiergeftalt fiebe oben S. 389.
- 402 b) Tuch, sinaitische Inschriften, Zeitschr. der deutsch. morgenländischen Gesellich. 1849. S. 129. Bahrscheinlich ist das Feiranthal der bei Diodor III, 85, und Agatharchides (Geograph. Graec. Minores, ed. Muller. p. 176) erwähnte heilige Palmenhain mit den kalten Quellen und dem sehr alten Altar von hartem Stein mit unbekannter Schrift. Ein Mann und ein Beib hatten das Priesterthum. Alle fünf Jahre kamen die Stämme zu einem großen Fest zusammen und brachten Kameelhekatomben.
- 403) Burchardt, bei Gesen. II, 959 2c. Rüppell, Reise in Abyst, Exturs. im petr. Arab. S. 125. 2c. Laborde, Voy. de l'Arabie petrée. Lepsius, Briefe aus Aegypten, 335. Zahlreiche Kopien in Lepsius Denkmälern aus Aegypten 2c. Ritter, Erdf. XIV, 695—744.
- 404) Laborde, l. c. Lepfius, Briefe 2c. 336 2c.
- 405) Lepsius, Chronologie I, 348. Kommissionsbericht im Journal des Débats, 14. Febr. 1856.
- 406) Mit Ruppell, Reifen in Rubien 2c., 241 2c.
- 407) Mit Robinson und Eli Smith 2c. Robinson 2c. Balaftina, I, 285 2c.
- 408) 1 Mose, 50, 11. Ueber Hebron siehe Robinson I, v. Schubert II 20. Aitter, Erdf. XVI, 209—260. Abbild. bei Wilson; the Lands of the Bible. Bartlett, The Christian in Palestine und Walks about the City and Environs of Jerusalem. Dav. Roberts, the Holy Land.
- 409) Jos. de B. J. II, 9, 4. Rrafft, 112. 189.
- 410) Jos. Ant. VIII, 7, 3. Ritter, Erdf. XVI, 280.
- 411) Rrafft, 195.
- 412) Mit De Saulcy, II, 306. Abbild. pl. XLII. XLV.
- 413) Newbold, Athen. 1849, p. 491.
- 414) Siehe oben S. 390.

- 415) Siehe oben S. 181. Ungureichende Biederlegung ter Ueberlieferuns gen bei Dovers, Phonizier II, 1.
- 416) Herod. IV, 42.
- 417) Ueber Belasger und hythos: Roth, Geschichte 2c. I, S. 88 2c. Movers, Phonizier I, cap. 1.
- 418) Abulfeda, hist. anteislam. p. 179. ed. Fleischer.
- 419) Röth, I, 326.
- 420) Herodot, II, 157.
- . 421) Steph. Byz., p. 33, ed. Meineke.
- . 422) Sanchuniathon, ed. Orelli. p. 32.
  - 423) Dit De Bette. Aeltere Erflarer überfegen: "Sintertheile".
  - 424) Wilkinson, Manners and customs etc. III, 395.
  - 425) Boekh, Inscrip. Graec., p. 497. 1570. Bauly, Realencytl. Bb. VI, S. 2750, unter Vota und S. 664, unter Sacrificia.
  - 426) Auf Monte Falterona, fiehe George Dennis, Cities and Cemeteries of Etruria., cap. 37.
  - 427) Ueber Askalon, Asbod und die ganze Kufte, Quellen bei Ritter, Erdt. XVI.
  - 428) Röth, I, Rote 165.
  - 429) Aftarte foll auf ihren Banderungen einen Stern gefunden, und ihn zu Tyrus deponirt haben. Sanch., p. 36. ed. Orell.
  - 430) Herodot. I, 105. Siehe unten S. 519.
  - 431) Diodor. II, 4. Wenn Semiramis zu einer Tochter dieser Dersfeto von Askalon gemacht wird, so hat man daraus kein Recht, in der Semiramis eine Göttin zu erkennen. Wie eine Königin zur Tochter einer Göttin wird, ist unschwer einzusehen.
  - 432) Siehe unten S. 510. Entwicklung Diefes Gotterbegriffs bei Roth, I, S. 136. 251. 253, und Noten.
  - 434) Plin. hist. nat. VI, 32.
  - 435) Curt. IV, 5.
  - 436) Journ. des Débats, 21. Febr. 1856.
  - 437) Perseus, Perses ift Typhon-Ares. Röth, I. Note 185, S. 163. Siehe oben, Anm. 25 b. Material über Perseus: Movers, I, 422 2c. Aber Typhon ist auch Pontos, Röth, I, 267. 268, Note 353, und sest als solcher seinen Kampf mit Ofiris-Zeus-Dionysos auf der phönikischen Küste fort. Nach Nonnus (Dionyssiaka) kämpfen sie um ein Weib, das Dionysos dem Bontos (Typhon, Perseus) überlassen muß. Movers, II, 1, 111. Dieser Kampf gesichah zu Berut, scheint aber eins und dasselbe zu sein mit des Perseus Kampf um Andromeda zu Joppe, nur daß der Gegner des Berseus dort abhanden gekommen.

- 438) Wilde, Narrative of a Voy. to the Shores of the Mediterranean. II, 149. App. 468 etc.
- 439) Plin. H. N. IX, cap. 60. Ueber die Burpurfarberei der Alten, fiebe Schmidt, Forschungen auf dem Gebiete des Alterthums, I.
- 440) Ueber Cafarea: Protesch, Reise in's heilige Land, S. 28 2c. Wilson, The Lands of the Bible, 250 etc. Barth bei Ritter, Erdf. XVI, 598 2c.
- 441) Jamblichus, Vita Pyth., cap. 3.
- 442) Melchior de Vogoué, Athen. fr. 1854, 30. Dez. 1855, 16. Febr.
- 443) Euripid. Herc. fur. 945.
- 443 b) Doch meldet man vom Aufdeden angeblich cyflopischer Mauern um den Hofraum des großen Sphing, Athen fr. 28. Jan. 1854. Brugsch, Reiseberichte. S. 335 2c.
- 444) De Bertou, Essai sur la Topographie de Tyr. Wilde, Narrative, l. c. Movers, Phonizier, II, 1, 188 2c. Ritter, Erdf. XVII, 320-370.
- 445) Hesekiel, 26, 4.
- 446) Diodor, XIX, 61.
- 447) Movers, II, 1, 199 2c.
- 448) Movers, II, 1, 190 2c.
- 449) Herodot, II, 44.
- 450) 1 Ron. 5, 18.
- 451) Röth, I, Rote 39. Movers, II, 109 2c. Säulen des herfules hat man später aus Migverständniß die Uferberge der Meerenge selbst, oder kleine Inseln davor genannt. Strabo, III, 5.
- 452) Röth, I, 265.
- 453) Meisterhafte herstellung bei Röth, I, 243 2c. Material bei Movers, Phonizier, I.
- 454) Münzen von den Balearen mit derselben Figur bei De la Marmora, Voy. en Sardaigne. Raoul-Rochette, sur l'Hercule Assyrien, Pl. V. Das gegenseitige Durchdringen von ägyptischer und innersassatischer Religion (unten S. 473) seben wir auch an diesen Münzen, wo zum Theil der ägyptische Phthah die assatische Ausgabe übernomsmen hat, bose Geister in Löwengestalt am hintersuße zu paden und hinaus zu halten.
- 555) Ueber Adonis 2c. Röth I, 268 2c. 303 2c. Statt Lehre des Ofiris,
  S. 471, lies Bahre des Ofiris.
- 456) Solche Darftellungen giebt es auf babylonischen Cylindern und gric= dischen Bascnicherben, auf etruskischen Broncen und in der erhaltenen Beschreibung altgriechischer Kunstwerke, wie der Lade des Appselos zu

- Korinth. Paus. V, 19, 5. Siehe Gerhard, Archaolog. Zeitung, 1854, N. 61.
- 446b) Siehe oben S. 172. 215. In Babylon kommt ein Apollon Chosmäus vor (Movers, I, 347). Chom ist der ägyptische Herfules, Bruder des Ofiris, sonst Arueris und Horus der Aeltere gesnannt (Roth, I, Note 184). Apollon scheint nur Uebersezung von Horus zu sein, denn auch der ältere Horus der Aegypter wird von den Griechen Apollon genannt und seine Stadt Ed su in Oberägypten Apollinopolis. In dem babylonischen Apollon Chosmäus könnte also der tyrische Herfules steden. Ueber den Anspruch bieses Herfules auf den Blaneten Mars, Movers, I, 188.
- 457) Plan und Abbild. bei La Marmora, in Nouvelles annales, publ. par la sect. franç. de l'institut archéol. Pl. I, II. Ueber Malta, Kunfibl. 1841, N. 52. Barth, Archäol. Zeitung, 1848, S. 346. Banderungen 2c. durch die Kustenländer des Mittelmeers, I. 195. 210.
- 458) Plin. H. N., XVI, 79. Sil. Ital., III, 17 2c.
- 459) Movers, II, 2, 350 2c.
- 460) Curtius, VI, 7.
- 461) Dfiander, vorislam. Rel. der Araber, in Zeitschr. der deutsch. morgensländ. Gefellich., VII, 1853.
- 462) Exploration de l'Algérie, Archéologie, Pl. 52, 55, 98, 163.
- 463) Movers, II, 2, 348.
- 464) Paus. X, 17, 2. Arist. De mirab. auscult. c. 104. Movers, II, 2, 562.
- 465) Barth, in der arch. Zeitung, Sept. 1848, N. 21. Banderungen, I, 230 2c. Siehe Anm. 462.
- 466) Ueber Riesengraber, Nurhagen, Talajots: La Marmora, Voy. en Sardaigne.
- 467) Appian, VIII, 130. 96. 127. 128.
- 468) Mit Barth, Banderungen durch die Kuftenlander des Mittelmeers I, S. 80. Blan von Falbe (Recherches sur l'emplacement de Carthage, 1833). Barth, zweiter Besuch, arch. Zeitung, Anzeiger N. 14, 1850.
- 469) Appian. Polybius etc. Bearbeitet in Dureau de la Malle, Recherches sur la topographie de Carthage.
- 470) Appian. VIII, 98.
- 471) Appian. VIII, 95, 117.
- 472) App. VIII, 96. 121—125. 127—131. Dureau de la Malle, p. 51. 63 etc. Barth, Banderungen I, S. 94.
- 473) Herodian IV, 8, 14. V, 6. 10. Dio LXXIX, 12. 3n Botivinschriften von Carthago (Gefenius, Art. Carthago in Ersch

und Gruber, Encytl.) findet fich eine Söttin Tholath angerufen. Diese entspricht natürlich der phönikisch-ägyptischen Ilithyia, der babylonischen Mylitta oder Thalatta, der griechisch-römischen Hera-Juno.

- 474) Diodor XX, 14.
- 475) Tertullian, Apolog. cap. VIII.
- 476) In Utika Plin. XVI, 79. In Dor, Askalon, Marathos 2c. siehe Movers, Artikel Phonizien in Ersch und Gruber, Encykl. S. 398.
- 477) Plutarch. Flaminin. Cap. I.
- 478) Diodor. XXXII. Cic. Verr. II, 35.
- 479) Herodot. VII, 167.
- 480) Liv. XXV, 39. Plin. XXXV, 4.
- 481) Falbe, pl. 3. Barth, S. 100 2c. Dureau, 18, 136.
- 482) Eintheilung der Aristotratie in drei Stämme (Phylen, Tribus 2c.) und jedes Stammes ist zehn Geschlechter, (Phratrien, Hetairien, Curien) mit den dreißig Principes (Senatoren 2c.) und den beiden Königen (Sufeten, Konfuln 2c.) dazu die Reubürger (Demos) und die Hörigen. Siehe Movers, Phönizier, II, 1, 479 etc.
- 483) Diodor, XX, 44.
- 484) Movers, II, 2, 513.
- 485) Barth, Banderungen, I, 109 2c.
- 486) Plin. XVI, 79.
- 487) Barth, I, 202.
- 488) Movers, II, 2, Cap. 10.
- 490) Herodot. IV, 198.
- 491) Movers, II, 2, 483 2c., 476.
- 492) Thucyd. I, 4. Movers, II, 2, Cap. 6.
- 493) Herodot. I, 105. Paus. III, 23, 1. I, 15, 5.
- 494) Hesekiel, 27, 7. Movers II, 2, 270.
- 495) Movers II, 2, 266.
- 496) Herodot II, 51. VI, 137. Diodor. V, 47.
- 497) Herodot VI, 47. II, 44.
- 498) Movers, II, 2, Cap. 7.
- 499) Thucyd, VI, 2. Statt Solonis lies Soloëis.
- 500) Movers, II, 2, 558.
- 501) Diodor. V, 35.
- 502) Vellejus, Hist. Rom. I, 2. Movers, II, 2, 147 20 615 20.
- 503) Mela, III, 6. Sallust. Jugurtha. Cap. 18. Movers, II, 2, 115, 119 2c.
- 504) Philostrat. Vit. Apoll. V, 5. Andere goldene Baume Herod. VII, 27. Xen. Hell. VII, 1, 38. Athen. XII, 9, p. 514.

- 55, p. 538. Jos. Ant. XIV, 3, 1, cont. Ap. X, 4, 5. Rosvers, Art. Phönizien in Ersch und Gruber Enchkl., 373.
- 505) Aristot. de mirab. auscult. 147. Diodor. V, 35. Movers, Art. Phonizien, 1. c. 350.
- 506) Movers, II, 2, 592. 620 2c.
- 507) Odyss. 15, 449. 18, 295. Strabo, III, 5.
- 508) Strabo, XVII, 3. Movers, II, 2, 525.
- 509) Barth, Banderungen, S. 23.
- 510) Hanno, Periplus, im Geogr. Graeci Minores, ed. Muller, I, p. 1. Griechische Uebersetzung nach ber Sauleninschrift eines punischen Tempels.
- 511) Movers, Phönizien in Ersch und Gruber, S. 367. Herodot, IV, 42. Plin. II, 67. Strabo II, 3.
- 512) Movers, II, 2, 39 2c.
- 513) Hesekiel, 27, 12 2c.
- 514) Robinson's zweite Reise in Sprien. Monatsbericht der Berl. Gesselsch, f. Erdf. X, 1852, S. 43. Ritter, Erdf. XVII, 121 2c. Thomson, Biblioth. sacra, 1846, III.
- 515) De Bertou, Essai sur la Topographie de Tyr. 84. Revue arch. XI. Herodot. II, 102. 106. Ritter, Erdf. XVII, 365 2c.
- 515 b) Jenseits der Rekropolis folgt die Stätte von Sarepta, wo Europa von dem in einen Stier verwandelten Zeus entführt wurde. Movers, II, 2, 82. Europa wird auf sidonischen und thrischen Münzen auf einem Stier reitend dargestellt. Im Tempel der Aftarte zu Sidon war ein Gemälde, worauf die Entführung ganz so dargestellt war, wie die Dichter sie beschreiben. Achilles Tatius, I, 1. Offenbar ist die vom Stier entführte Europa nichts anderes, als die vom stiergestaltigen Oficis-Dionysos-Pades entsführte Isis-Persephone. Siehe oben S. 470 2c.
- 516) Barth, bei Ritter, Erdf. XVII, 414.
- 517) Od. XV, 115. II. XXIII, 741.
- 518) Journ. Asiat. Oct. Nov. 1855.
- 519) Museum Etrusc. Gregorianum, tab. LXIII LXVI.
- 520) Movers, phonififcher Sandel, in Erfch und Gruber, Phonizien.
- 521) Ilias. XI, 20.
- 522) 1 Kön. 10, 16. 2 Sam. 8, 7.
- 523) Ilias. VI, 290.
- 524) Movers, II, 2, 266. Abbild. von Thierfigurengewändern, Monum. inediti pubblicati dall' inst. Vol. IV. pl. LVI. LVII.
- 525) Aristot. de mirab. ausc. cap. 99.
- 526) Siehe oben S. 253 2c.

- 527) Bu feiner Gefchichte: Dureau de la Malle, l. c., p. 164 2t.
- 528) Jahn, Basen ber Binatoth. zu München, Einleit. S. XXVI. Roß, Inselreisen (Melos) III, 15. 18. 19. (Cypern) IV, 175. 194. 201. 206. (Thera) I, 66. 68. III, 27.
- 529) Raoul Rochette, sur l'Hercule Assyrien, Pl. IX.
- 530) Jahn, l. c. Ginleit. S. LXIV 2c.
- 531) Journ. asiat. 1855. p. 419.
- 532) Od. VII, 86.
- 533) Journ. asiat. 1. c.
- 534) Mémoire sur le sarcophage et l'inscription funéraire d'Esmunazar etc. par H. d'Albert de Luynes, mit Abbilb. 1856.
- 535) Luynes, l. c. S. 62. Damals gab es ein ganzes "Tyrierlager" in Memphis. Herodot II, 112.
- 536) Journ. asiatique, 1855. l. c.
- 537) Movers, II, 2, 134 2c.
- 538) Movers, II, 1, 99 2c.
- 539) Diodor. XVI, 41.
- 540) Ritter, Erdf. XVII, 721-730.
- 541) Silv. de Sacy, Exposé de la Religion des Druzes. 1838. E. Robinson, Biblioth. sacra, 1843. 205-253.
- 542) De Saulcy, l. c. Pl. III.
- 543) Cassas, Voyage pittor. Pl. 1. 79.
- 544) Movers II, 1, 111 2c.
- 545) Lepfius, Briefe 2c. 402. Abbild. in den Denkmälern aus Megypsten 2c. Laborde, Livr. 32. 33.
- 546) v. Bilbenbruch in ben Monateberichten ber Berl. geogr. Gefellich. 1844. S. 89. Taf. IV. und Larfow, ebenda S. 235.
- 547) Plan bei Chesney, I, 473. Abbild. bei Laborde, Lief. 24, 2, Die Naturbrücke ebenda, 1, 7. Berichte über das Rahr el Kelbthal bei Ritter, Erdk. XVII, 511 2c.
- 548) Ueber das Rahr Ibrahimthal, Ritter, Erdf. XVII, 553 2c.
- 549) Röth, Gefch. 2c. S. 270. 304.
- 550) Botode, Beschreib. des Morgens. II, 142. Thomson, Biblioth. sac. V. 1848 p. 8. Ritter Erdf. XVII, 571.
- 551) Thomson, l. c. Auch ein Grab in der Krimm ergab eine goldene Maste, Antiquités du Bosphore Cimmérien, S. Petersbourg, 1854. Tab. 1.
- 552) Burdhardt, I, 282, Volney, II, 127 2c. Thomson, Biblioth. sac. V. 1848. Neale, Eight years etc. II, Chap. XIV. Ritter, Erdf. XVII, 599 2c.
- 553) Ueber den Rahr Kadischa und Cederwald, Ritter, Erdf. XVII, 627.

- 554) Joseph. de bella Jud. VII, 5. Bedeutende Regelberge finden sich auch im innern Galiläa, öflich von Affa, darunter der hundert Fuß hohe, welcher wahrscheinlich das von Josephus erwähnte Memnons denkmal vorstellt. Thomson, Missionary Herald, 1837. p. 440. Ritter, Erdf. XVI, 805.
- 555) Burdhardt, I. c. S. 272. Thomson, I. c. 15.
- 556) Movers, II. 1, 98.
- 557) Strabo XVI, 2. Walpole, the Ansayrii, Vol. III, 389 at. Thomson, l. c. 254.
- 558) Movere, II. 1, 195.
- 559) Mela II, 7, 6.
- 560) Außer Walpole, l. c., Thomson, Potode 2c. siehe Neale, Eight Years in Syria Vol. II, p. 266.
- 561) Ritter Erdf. XVII, 871. 873.
- 562) Thomson, l. c. 1848. p. 247.
- 563) Maundrell, Pococke, Buckingham etc. Laborde, 2, 5. 10. Ritter, Erdf. XVII, 855.
- 564) Barth, Banderungen durch die Kuftenlander des Mittelmeers, S. 219. 236. Die libysche Inschrift von Thugga bei Gesen. Mon. III. Tab. 48.
- 565) Barth, im Anzeiger zu Gerhard's Archaolog. Zeitung, Juli 1850. Nr. 19.
- 566) Man meldet eine Gruppe von fünfzig, bis zu sechzehn Fuß hohen Byramiden aus Fezzan, siehe An account of the Progress of the expedition to Central Africa etc. by Petermann, 1854.
- 507) Revue arch. X, 527. Barker, Lares and Penates or Cilicia etc. 1853. Chap. XIII, p. 133. Barth im Archaolog. Angeiger, Rebr. 1849. Nr. 2.
- 568) Münzen bei Raoul Rochette, Mémoire sur l'Hercule Assyrien etc. Pl. IV.
- 569) Thomson, l. c. V, 259.
- 570) Movers II, 1, 117. I, 509.
- 571) Röth, I, 253.
- 572) Paus. II, 1, 7. IX, 41, 2. Ueber Radmos fiebe Movers I, 516 2c. Seine Schlangengestalt erinnert an seine weltumfassende Schlangenform als ägyptischer Urgeist.
- 573) Porphyr. de abstin. II, 56. Euseb. Praep. ev. IV, 16 etc. Movere, in Erich und Gruber Encytl. Art. Phonizien S. 420.
- 575) Siehe oben G. 341.
- 576) Movers, II, 2, 203 2c. II, 1, 73 2c.
- 577) Movers, II, 2, 221.

- 578) 1 Ron. 9, 20.
- 579) 1 Rön. 10, 28.
- 580) Movers, II, 1, 331 26. 191.
- 581) Hesekiel, 26, 16. 27, 35. Movers, II, 2, 233.
- 582) Herodot, II, 161. Diodor. I, 68.
- 583) Luynes, Numismatique et inscriptions Cypriotes. Roth, Proflamation des Amasis an die Cyprier. 1855.
- 584) Röth, Proflamation 2c. l. c. S. 106.
- 585) Herodot, V. 58. 59.
- 586) Diodor. III, 66. Roth, l. c. 114 2c.
- 587) Befremdend ist es, dem gewohnten Stil ägyptischer Urkunden gegensüber, daß die "Hauptstadt", also zu Amasis Zeit Memphis, das Wort führt, und Amasis selber im Parallelismus der Glieder nur an zwei Stellen sie erset. Aber das scheint nur anzudeuten, daß die ägyptische Königsmacht nicht mehr die alte war, sondern durch demotratische Fortschritte beschränkt. Röth, l. c. S. 102. Amasis war aus dem Bolk hervorgegangen und wurde misachtet. Herodot, II, 172.
- 588) Herodot, II, 79. I, 198.
- 589) Mit Rog, Inselreisen, IV, S. 99.
- 590) Gerhard, Runft der Phonicier, in den Abhandl. der Berl. Afademie der Biffenich. 1846.
- 591) Dben, S. 497.
- 592) Roß, l. c. 103.
- 593) Rof, l. c. 106. Movers, II, 2, 230.
- 594) Pausan. III, 23, 1. III, 17, 5. Movers, II, 2, 273.
- 596) Rof, l. c, 180. Sammer, Topograph. Anfichten 20., 147.
- 597) Abbild. der Münzen, z. B. in den Nouvelles Annales de l'institut etc. Pl. IV.
- 598) Roff, 1. c. 187. Abbild. in Gerhard, Archaolog. Zeitung 1851
- 600) Illustrated London News, 3. Nov. 1855.
- 600 b) Regelförmiger Stein, zu Atefinhon gefunden, jest auf der Bibliothet zu Baris. Abbildungen bei Millin, Monuments antiques 1, Pl. VIII. IX. Münter, Rel. der Babylonier, Taf. III.
- 601) Pacho, Voy. dans la Marmarique, la Cyrénaique etc. Chap. XVI. Pl. XXX etc. Aus Griechenland erinnern wir uns an freistehende . Sartophage nur auf der hohe von Blataa.

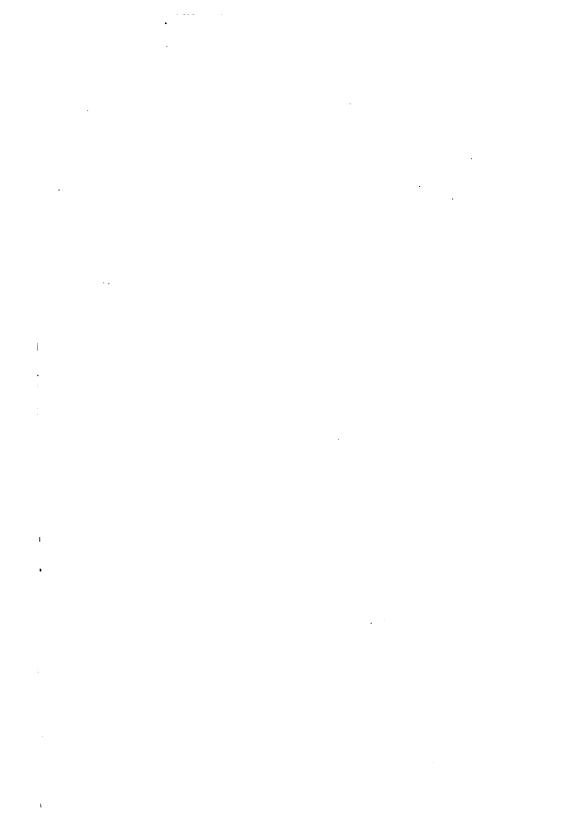

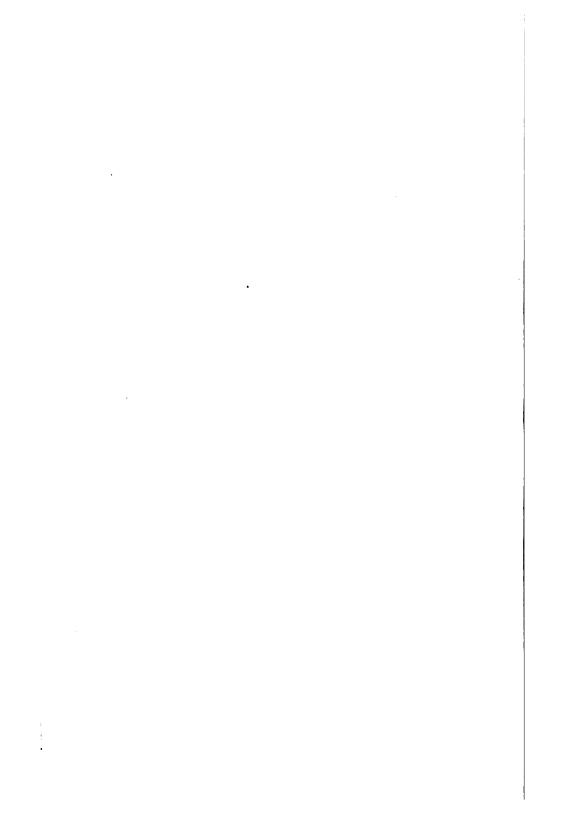

• 

FA266.1

Concludate day Kurnet in Brown Entwi AXNRA62

Three Arts Library

3 2044 033 760 166 This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



